

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

CF

The Arthur and Elizabeth SCHLESINGER LIBRARY on the History of Women in America

**RADCLIFFE INSTITUTE** 



Transferred from Hilles Library



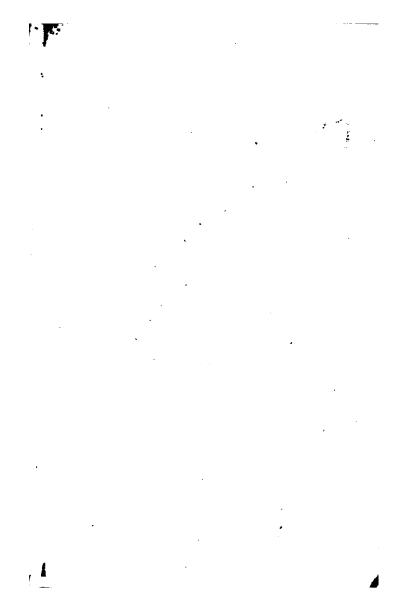

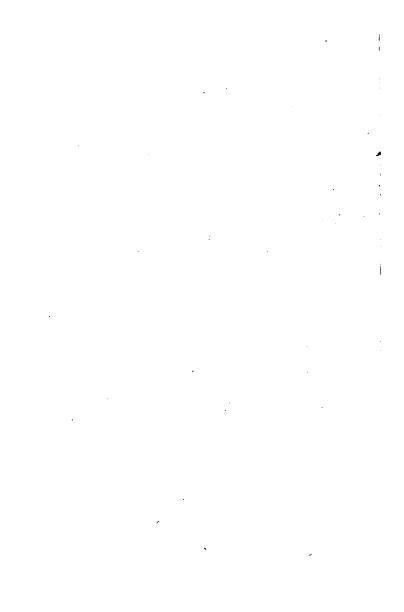

# Johann Heinrich Jung's, genannt Stilling,

# sämmtliche Werke.

Reue vollständige Ausgabe.

#### Ameiter Band

enthält :

Cecnen aus bem Beifterreiche. — Chryfaon. — Das Schapfaftein.

Stuttgart: Scheible, Rieger & Sattler. 1848.

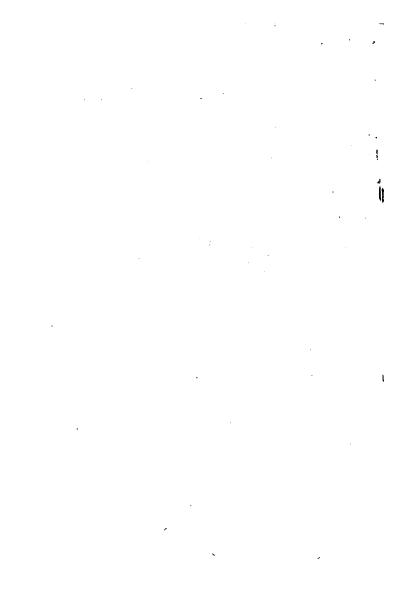

## Johann Heinrich Jung's, genannt Stilling,

# sämmtliche Werke.

Reue vollständige Ausgabe.

#### 3weiter Band

enthält :

Secnen aus bem Beifterreiche. — Chryfaon. — Das Schapfäftlein.

Stuttgart: Scheible, Rieger & Sattler. 1848. Scholesinger. Library

06-1318356

## Dorrede

jur erften, ohne bes Verfaffers Ramen herausge-

Die Lehre von Belohnung und Strafe nach diesem Leben, und der Glaube an beide, ift für die Menschen, so wie sie durchgebends find, so wesentlich nöthig, daß ohne dieses keine burgerliche Gefellschaft wurde bestehen konnen. Der erhabene Begriff: blos um ber Schönheit ber Tugend und der Häßlichkeit des Lasters willen tugendhaft zu fenn, ohne Belohnung und Strafe ju glauben, ift fo felten jur Bestimmung bes Willens start genug, daß diefer Beweggrund dur sittlichen Vervollkommnung eben fo wenig taugt, als derjenige, welcher blos die Pflicht dazu brauchen will, und ben Glüdfeligkeitstrieb gang ausschließt. Beide Begriffe find freilich in sich, oder a priori, vollkommen wahr, ohne defiwegen für den gewöhnlichen Menschen prattisch anwendbar zu seyn. Ich glaube nicht, daß irgend ein Bernünftiger, der die Menschen tennt,

an dem Allem zweiseln wird. Daß aber auch die Ausübung des Rechts der Degettung in jenem Leben vollkammen vernunftmäßig sen, das ist nicht aur leicht zu beweisen, sondern wir massen sie sogar zur Rettung der göttlichen Gerechtigkeit nothwendig glauben, als welche unmöglich leidende Tugend unbelohnt und herrsschende Laster unbestraft lassen kann.

Endlich versiegelt auch das Alles die göttliche Offenbarung, als die Quelle der christlichen Religion, an unzählig vielen Stellen auf das Bundigste, so daß ein wahrhaft guter Mensch

unmöglich mehr baran zweifeln fann.

Daß also die Scenen, die ich in folgenden Blättern dem Publikum vorlege, wesentliche und ewige Wahrheit zum Grunde haben; daß die darin vorgestellten Verhandlungen in sich versnunst= und bibelmäßig, und daß nur die Verzierungen, die Personen, oder mit einem Worte: die gesammte äußere Einkleidung, bloße, aber doch für mich gegründete Vermuthungen sind, das Alles wird auch wohl bei den unbesangenen Lesern keiner weitläusigen Ueberzeusgungsgründe bedürfen.

Dieses nun vorausgesett, glaube ich, durch die lebhafte Darstellung der Schicksale, die auf den Menschen nach seinem Tode warten, viel Gutes zu stiften, Manchen in dem Laufe seiner Bervollkommnung zu stärken, und Biele von ber Bahn bes Lasters abzuschreden. Daß ich zu meinen Dialogen die Prosa gewählt habe, hat eine doppelte Ursache: ich kann mich ungehinderter ausdrücken und ohne Zwang meine Borstellungen ausmalen, und der größte Theil der Leser versteht mich auch leichter. Würde auch irgend Jemand gerne wissen wollen, wer ich bin, dem dient zur Antwort, daß er das so leicht nicht errathen wird; denn ich möchte gerne gewiß seyn, ob Diesenigen, welche pfeisen oder klatschen, mich oder meine Arbeit mehnen.

## Dorrede

zur zweiten Auflage.

Der vorzügliche Beifall, mit welchem bieses Buch aufgenommen worden, hat die Herren Berleger aufgemuntert, eine zweite Auflage zu veranstalten.

Bei dieser Gelegenheit erfordert es dann auch meine Pflicht, das Werk noch einmal durchzussehen und zu ändern oder zu verbessern, was etwa noch geändert und gebessert werden konnte; dann hab' ich auch hin und wieder erläuternde und belehrende Anmerkungen eingestreut, um dunkle Ideen für weniger geübte Leser deutslicher zu machen.

Sehr viele rechtschaffene und driftlich gefinnte Lefer biefes Werks haben fich am Titel ber vierzehnten Scene — Die Pietisten — geärgert; billig hatten fie fich nicht barüber argern follen; benn fie konnten ja leicht benken, daß ich bier keine mabre, fondern falfche Pietiften im Auge hatte; indessen ift es benn boch die Pflicht bes Chriften, nachzugeben und ben unterften Weg zu gehen; ich thue bas auch von Herzen gerne und habe nicht nur in meiner Zeitschrift: "ber graue Mann," allen mahren Pietisten deß-falls öffentliche Abbitte gethan, sondern auch in dieser neuen Auflage das Wort Pietisten in driftliche Pharifaer verwandelt, weil der falfche Pietift, im eigentlichen Verftande bes Worts, ein driftlicher Pharifaer ift. 3ch wünschte fo febr, baß man immer die Sache bei bem rechten Namen nennte, - wer die Lehre Christi treu befolgt und an Ihn, ale ben eingeborenen Gohn Gottes und Welt-Erlofer, glaubt, der foll nicht Pietift, fondern Chrift beißen, und bas defiwegen, weil man mit bem Worte Pietift ben Begriff eines Frommlers, das ift, eines Menschen verbindet, der fich außerlich durch fromme Geberden, Rc= den und Heiligenschein auszeichnet, innerlich aber ein Grab voller Moder und Berwesung ist. Da nun die große Welt überhaupt bas Wort in die= fem Sinne nimmt, fo finde ich es außerft unschidlich, wenn mabre Christen Pietisten beißen wollen und es mir übel nehmen, daß ich aus eben dem Grunde das Wort an 'den Pranger stellte.

Ich will weder Calvinift, noch Herrenhuter, noch Pietist heißen, das Alles stinkt nach dem Sektengeiste; ich bekenne mich einzig und allein zu der Lehre Jesu und seiner Apostel, und trage dabei, zum Unterschiede der verschiedenen politisch sestigesesten Religions-Gesellschaften, die Uniform der evangelisch-reformirten Kirche, weil ich voch einmal eine Uniform haben muß, die es dann endlich zu den weißen Kleidern kommt, Offenb. Joh. 7, 14.

Eben die gute Aufnahme vieses Werks, die auch dadurch bewiesen wird, daß es schon in die holländische Sprache übersest worden ift, forderte mich zur Fortsesung auf; ich werde also bei Lesben und Gesundheit, sobald ich nur Muße dazu sinde, einen zweiten Band ausarbeiten, und allen Fleiß anwenden, um ihn noch nüglicher und insteressanter zu machen, als diesen ersten.

Jest, da es mit der gesammten Christenheit zur letten großen Entscheidung gekommen ift, und der große Hausvater die Wursschausel in der Hand hat, jest gilts des Kämpfens um die Krone! — Ob man uns für Narren und Obseuranten erklärt, oder für verrückte Schwärmer hält, das ist ganz einerlei; dafür wurde unser Herr und Meister selber gehalten; last uns zu Ihm hinausgehen außer das Lager und seine

Schmach tragen! bafür wird einst ewige Chre unfer Lohn fenn.

Marburg, ben 3, 3an. 1799.

Der Berfaffer.

## **V**orrede

## jur britten Auflage.

Da ich, theils aus dem geschwinden Absate dieses Werks, theils auch aus meinem weitläusi= gen Briefwechsel bemerke, daß es Gott gefällt, die Arbeit mit einem besonderen Segen zu begleiten, so nehme ich, auf Verlangen der Herren Versleger, diesen ersten Band abermals vor die Hand, um ihn nochmals mit reifer Ueberlegung und in der Gegenwart Gottes durchzugehen und nachzusehen, ob irgend noch Eines und Anderes zu seiner Volksommnung beitragen kann.

Einen nicht unwichtigen Jusat bekommt diese dritte Auflage durch die fünfzehnte Scene, welsche Lavaters Berklärung enthält. Meine vielsjährige, vertraute Bekanntschaft mit dem vollensden treuen Diener Jesu Christi veranlaßte mich, ihm nach seinem Siege dies Denkmal zu stiften. Die vorzüglich gute Aufnahme dieses Gedichts, und die Ausforderung eines angesehenen Freun-

bes, machten ben Bunfch in mir rege, es biefem erften Bande einzuverleiben, besonders auch barum, weil die vierte Scene des zweiten Banbes, in welcher Maria Lavatern ben menschlichen Charafter ihres Sohnes Jesus schildert, die Fortfegung beffelben ift; indeffen durfte ich diese Gin= schaltung ohne Einwilligung des Berlegers dieses Gedichts, des herrn Johann Christian herrsmann, Buchhändlers in Frankfurt am Main. nicht unternehmen; ich ersuchte ihn also um diese Gefälligkeit, und ungeachtet er noch einen betrachtlichen Vorrath an Exemplaren bat, fo mar er boch fo freundschaftlich, mir biefe Bitte gu gewähren, mofür ich ihm hier öffentlich und berge lich danke und fammtlichen Lefern biefes Werks jugleich bemerklich mache, daß Lavaters Berklarung von Beinrich Stilling noch immer einzeln bei ihm zu haben ift.

Aufmerksame Leser meiner sämmtlichen Schriften werden ohne Zweifel in meinen Begriffen vom Zustande der Seele nach dem Tode eine Dunkelheit oder gar einen scheinbaren Biderspruch bemerken, ich halte es also für meine Pflicht, hier diese Sache zu berichtigen; es vers

halt sich hiemit folgendergestalt: In meiner Siegsgeschichte, welche eine Erklärung der Apocalypse enthält, befindet sich eine Erklärung meiner Ideen über diese dunkle Materie, und zwar vorzüglich im 20. Kap. B. 13 —

15. Hier behaupte ich, daß die Seele nach dem Tode bis zur Aluferstehung über ihrem Körper schwebe, gleichsam magnetisch von ihm angezogen werde. Gollten aber die Theile des Körpers an verschiedene Derter, oder seine Afche in alle Winde zerstreut werden, fo folgt biefe Seele bem durch feine Kraft der Natur zerstörbaren Auferftehungsteim, welcher fich in jedem menschlichen Rorper, entweder im Gebirn, oder im Bergen, vermuthlich aber in diefem lettern befindet; bei diesem Auferstehungskeime bleibt fie, bis fie entweder jum ewigen Leben oder jum ewigen To= be mit bem aus jenem Reime neu auflebenden Körper wieder vereinigt wird.

Einzelne Ausnahmen von diefer Regel machen Diejenigen Seelen, welche mit einer fo farten Reigung zu einem Gegenstande dieses sinnlichen Lebens aus der Zeitlichkeit gehen, daß diese Reigung ftarter ift, als jene, die fie von Ratur zu ihrem Körper haben: diefe find bann folche, welche nach ihrem Tode wieder kommen und ihre Bunfche zu erfüllen fuchen. Daß unter taufend folder Erscheinungen kaum Eine mahr ift, das ift gewiß; daß es aber auch gang zuverläßig wahre Erscheinungen Diefer Art gibt, bavon bin ich fo fest überzeugt, als von meinem eigenen Dasenn.

Daß fich die abgeschiedenen Seelen über ihrem Körper befinden, davon habe ich auch hinlang=

liche und finnliche Beweife.

Dieser Satz nun scheint den klaren Ausfprüchen ber beiligen Schrift, und befonders auch Diefen Scenen aus bem Geifterreiche gu widersprechen; Chriftus fagt zu bem Schacher: "Beute wirft du mit mir im Varadiefe fenn" - überall wird von Ginem gewiffen Drte, einem himmel geredet, in welchen bie Seelen erft nach bem Tode verfest werden follen und in diesem Werke unterftelle ich drei große Reiche, in welche die frommen Seelen nach bem Tode, und zwar nach dem Grade ihrer Seiligung gebracht werden, und eben fo auch brei Bollenreiche für folche, die bier die Gnadenzeit verscherzt haben. Wie laffen sich nun alle diese Borftellungen mit einander vereinigen? Diese Bereinigung ift gar leicht, fobald man fich nur vom Geifterreiche einen richtigen Begriff machen fann; in diesem Reiche ift von Raum, Nabe und Ferne gar keine Rede. Sobald ber Menfc todt ift, sobald ift auch in seiner Seele das Ahnungs-Bermogen vollkommen entwickelt; jest fieht, bort und empfindet die abgeschiedene Geele alle Gegenftande des Geifterreiche, zu benen fie Reigung bat, ober auch folche, die zu ihr Reigung haben, eben fo, als wenn fie gegenwärtig waren, ob fie gleich alle in ber außern ober Körperwelt immer ben Standpunkt als Geelen nach dem Tode in einem febr lebbaften Traume leben.

Wahrheit ift, und bag bie Beifter, mit benen

vie Seele umgeht, sich auch dieses Umgangs wie träumend bewußt sind. Auch in diesem Sinne ist das Reich Gottes inwendig in uns. Die Seelen leben, wirken, freuen oder ängstigen sich in dem Hades, oder in den drei Himmels oder drei Höllenreichen, nach der innern Neigung ihres Wesens und Handelns in diesem Leben, ohne daß sie in dieser Körperwelt ihren Ort verändern, wenn aber dereinst das Verwesliche das Unverwesliche, und das Sterbliche die Unsterblichkeit anges zogen hat, dann gibt es auch wieder eine neue Erde, ein Paradies zum ewigen Leben; wie es dann sehn wird, das wollen wir mit Treue und Geduld erwarten.

Dieß sind meine Vorstellungen von dieser dunkeln Sache, die ich aber im Augenblick verslasse, sobald man mich eines Bessern überzeugt; sie gehören keineswegs zum Wesen des wahren Glaubens, aber sie schaden ihm auch nicht. Die Bibellehre von der Versöhnung bleibt dabei in ihrer vollen Kraft und wird auf keinerlei Weise verfälscht.

Marburg 1792.

Der Verfaffer.

# Scenen aus dem Geisterreiche.

Erster Theil.

Wir muffen Alle vor dem Richterstuhl Christi offenbart werden, damit ein Jeder das, was er fich in feinem irdischen Leben erworben hat, auch empfangen möge, es mag dann gut oder bofe fen. 2 Cor. 5. B. 10.

## Erfte Scene.

# Das große Erwachen.

#### 1) Banon, Velon, Anith und Aguriel.

Traum! Welch eine ernste Stille! Schweigende Damsmerung in dieser endlosen Weite! Dort über dem sernen Gebirge ein sanstes Licht, gleich dem Erstlinge des Maimorgens. Gott, welch' eine feierliche Ruhe! Rirgends Leben und Odem, kein Regen, kein Bewegen! Alles daucht mir blos Schatten zu sepn; ich walle einher, wie auf einem Wolkendoen, unter mir keine Erde mehr, über mir kein Gestirn, kein sanster Mondstrahl! Ich allein in dieser schauerlichen Wüste! Wie ist mir? Ich schwebe leicht weg, wie Rebel auf dem Fittig des Windes, sanst schwed ich hin, erhebe mich, sinke, nach dem leisesten Winke metnes Willens. — Mein träger Körper ist nicht mehr? — Ist das Träumen, so hab' ich noch nie

<sup>1)</sup> Um alle Misbeutungen zu vermeiben, die bei biefem Buche fo leicht möglich find, wählte ich hebraische Ramen. 3ch habe burchaus nirgends Personen, sondern nur Sachen im Auge.
2) Danon erwacht jest aus ber Betaubung bes Sterbens.

in fo hohem, beutlichem Bewußtfenn getraumt! Allmachtiger Gott! Rein! ich traume nicht - es ift Erwachen aum ewigen Leben 1). Sie fanden um mein Bette, Die Geliebten und weinten. erinnere ich mich meines gangen Lebens. Das mar alfo bas fo hoch gepriefene Erbenleben, bas große Menschenglud! Wo find fie nun hingeschwunden, Die holden Tage bes Genuffes, die frohen Stunden im Schoofe ber Freude und bes Wohllebens. Deine burchlebten fechzig Jahre find nur ein vorüberaes gangenes buntes Schattenfpiel; Alles ift bin, Alles verschwunden, und nun ftehe ich ba im unendlichen Leeren, auf bem großen entscheibenben Buntte mei= nes Dasenns; was wird nun aus mir? 3ch em= pfinde fein Beimweh nach meinen gurudgelaffenen Geliebten, nur gartliche Ruderinnerungen; auch fie werden ben Traum bald ausgeträumt haben! 3ch überschaue mein Leben, febe eine ungeheure Menge Mangel und Gebrechen; bagegen ift bes vollbrach= ten Guten fehr wenig, und boch wohnt in meinem Innern tiefer Friede, Friede der Wehmuth 2). Bater ber Beifter, vollende meine Geliebten und er= barme bich mein! - Du wirft ja boch hier ebenfo allgegenwärtig fenn, als in bem bunten, raufchenben Gebaube, bas ich verlaffen habe! - Die einfam! - 3ch muß Wefen fuchen, benen ich mich

<sup>1)</sup> Rach meiner Borftellung entwideln fich im Erwachen nach bem Sterben bie Begriffe immer beutlicher; erft glaubte Sanon, er traume, jest fangt er an, fein völliges Selbftbewußtsfeyn zu empfinden.

<sup>2)</sup> Diefer tiefe Friede ift bas Zeugniß bes heiligen Geiftes in ber Seele, baß fie an ben Erlösungsanstalten Theil habe, und ihr um bes Leibens und Sterbens Christi willen alle Sunden vergeben find.

mittheilen kann; vielleicht sinde ich sie bort in der Gegend des ewigen Morgens. Ha! wie erquidend ist's hier! stärkende Kühlung, Maienlust säuselt aus diesem ewigen Osten! welch' ein sanstes Licht! — Gott, ich werde verklärt! ich sange an zu schimmern; mein Wesen zieht das Licht an; ich ahne Selizseit! Aber welche Menge wandelt dort unten im Schatztengesilde, am Fuße des Gebirges! Ich muß hin. Ohne Gesellschaft gibt's keine Selizseit.

(Er nabert fich einem einsam für sich wandelnben Geifte.) Friede sein mit dir, mein Bruder! Wer bift bu? Belon. Mein Name ift Belon.

> 1) Ich bin mir felbst verborgen, Und kenne mich noch nicht! Doch dieses merk' ich zwar, Ich bin nicht, wie ich war. Indessen fühl' ich wohl, Ich bin nicht, wie ich soll.

Sanon. Da fehlt bir nur bie erste Zeile bies fer Strophe, sie heißt: "Erleucht' mich, Herr, mein Licht!" und siehe, wie bieses Licht über jene Schattenhugel herstrahlt!

Pelon. Mir ift's eben, als wenn mich bas Licht nichts anginge. Ich sehe, daß es sich in Dir spiegelt; Du schimmerst wie Silberstor durch einen weifen Nebel, ober wie ehemals ber Bollmond burch, Lämmerwolken; aber sieh', wie dunkel ich bin!

<sup>7)</sup> Dieses bekannte Kirchenlied: Erleucht' mich, Herr, mein Licht u., hat der gotifelige Prediger in Duisdurg, Theodorus Unterept, im Ansange des verstoffenen Jahr-hunderts versertigt; es schildert den Zustand seiner Seele, die in den Wehen der neuen Geburt geprest wird, vortresslich.

Stilling's sammtl. Schriften. II. Bd.

Sanon. Bas warft Du benn im vergangenen Leben? Entbede Dich mir, mein lieber Belon!

Pelon. Ich war ein Arzt, meine Erziehung war gut, ich begriff die Grundsche der Religion. Nein, ich begriff sie nicht, ich lernte sie nur, aber ich glaubte sie und wandelte untadelhaft; nun kam ich auf die hohe Schule, ich las Schriften, die mir das Ziel verrückten; kurz, ich ward ein Zweisler, ich bin's noch 1).

Sanon. Woran zweifelft Du benn?

Pelon. Erst an ber Wahrheit ber christlichen Religion, nachher auch am Dasenn Gottes, an ber Unsterblichkeit und an ber Freiheit ber menschlichen Handlungen; endlich ward ich ein vollendeter Determinist<sup>2</sup>).

Sanon. Und an bem Allem zweifelft Du noch?
— Bift vielleicht auch jest noch ein Determinist?

Belon. Ra leiber!

Sanon. Zweifelft Du benn auch an ber Unsterblichfeit?

Belon. Ja, ja! an ber Unfterblichfeit.

Sanon. Aber Du warft ja gestorben, und fiei,', Du lebft wieber!

<sup>&#</sup>x27;) Gott! wie oft ist das der Fall — und wie oft hab' ich ihn selbst erlebt! Berzeiht mir, ihr Aerzie! ein Arzt, der ein wahrer Christ ist, ist mir ein ehrwürdiger Gegenstand, ein halbes Bunderwert; denn er kann beien, und wer das kann, der kann viel ausrichten.

<sup>2)</sup> Dieß ist der Beg, den die Bernunft im Forschen geht, wenn sie die Quelle der Bahrheit in sich selbst und in der sinnlichen Natur sucht; sie kann aber auch nicht anders, so lange sie den Fall Adams und ihre daher entstehende eigene Berdorbenheit nicht kennt. Wäre das menschliche Geschiecht noch in seinem anerschaffnen Justande, so wäre dieß der einzige Beg zur Bahrheit; sie fände alsbann Gott, Unskerblichkeit und Freiheit in sich selbst, jest sindet sie das Gegenkheil.

Belon. Beif ich benn, wie lange auch biefes Leben bauert? Sind wir hier ber Bernichtung nicht naher gekommen, ale wir im vergangenen Leben waren? Bas ift benn bie Belt, worin wir jest find? - Gin bloger Schatten; hier teimt fein Salmchen unter unfern Fugen, Alles ift fcmarggraues Duntel, eine unaussprechliche Ausficht nach allen Seiten : Renne, mas Du willft, wenn es nur ein Etwas, eine Möglichkeit von Etwas ift, fo finbeft Du es hier nicht; hier murbeft Du ben Schritt ber Rasmilbe und bas Dbemholen bes Infufionsthierdens horen, wenn's in biefer Beite lebte. Bie nahe find wir nicht hier ber Bernichtung! Roch Ginen Schritt, und wir find nicht mehr 1).

Sanon. Armer Belon! ich glaube und hoffe, Dein Zweifel werde sich balb in unaussprechliche und frohe Gewisheit auflösen. Blieb' Dir aber bas ewige und unveranderliche Befet ber Liebe Gottes

und bes Nachsten immer heilig ? Belon. Ja, und ich fuchte es nach allen Kraf-

ten ju erfüllen.

Sanon. Du warft alfo tugendhaft? - Bur-beft Du bich alfo freuen, wenn bie driftliche Religion in ihrem gangen Umfange mahr mare?

Belon. 3a, unaussprechlich 2)!

2) Bei biefer Stelle bitte ich jeben Zweifler, Reologen und oriftlichen Richt Chriften, ernstlich und herzlich fich zu prufen und fich felbft gewissenhaft eben so zu fragen; fann er mit vol-

<sup>1)</sup> Man merke hier wohl die Sprache des Zweiflers! - Cein Charafter bestehet nun einmal barinnen, bag er zweifelt - auch bann noch zweifelt, wenn er icon ficht und bort; benn er konnte ja getäufcht werben. Rur ber mabre Glaube unterfcheibet bas Gewiffe und Ungewiffe; er allein weiß, was mabr und falfc ift. Es ift ein Glud für Pelon, baß er nicht gern ameifelte.

Hanon. Pelon! Du fängst an zu schimmern! Belon. Großer Gott! ich empfinde es und ich fühle das entfernte Wehen der Beruhigung; ich ahne dunkel und harre des großen Aufschlusses. Aber, wer bist Du benn?

Hanon. Ich heiße Hanon und war Rathsherr in einer fleinen Stadt; ich ernährte mich und bie

Meinigen mit einem fleinen Kramhanbel. Belon. Du haft alfo nie gezweifelt?

Hanon. Rein! ich hörte viel von Aufklärung und von Buchern, aus denen man sie lernen könne; allein ich gab immer auf die aufgeklärten Leute Acht, und da fand ich denn, daß sie weniger wußten als ich, und auch viel weniger Gutes thaten als ein braver gemeiner Mann, der nicht so aufgeklärt war; mir siel dann die große Wahrheit ein: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen").

Belon. D Sanon! wie gludlich bift Du

nun! -

Sanon. Ich hoffe, wir werben Beibe felig und gludlich werben. Aber bift Du fcon lange bier?

Belon. Das weiß ich nicht; hier ist keine Sonne, kein Mond, überhaupt kein Zeitmaß, folglich auch keine Zeit: wenn ich aber nach ber Menge meiner auf einander folgenden inneren Vorstellungen urtheislen soll, so bin ich schon eine geraume Zeit hier.

Sanon. Saft Du Dich benn noch nie bort bem

Lichte genähert?

ler Ueberzeugung mit Pelon Ja! fagen, so ift noch Soffnung für ihn; findet er aber das Gegentheil, so erbarme sich seiner die ewige Liebe, sonst ist er unausbleiblich verloren.

<sup>&#</sup>x27;) Ach, wenn boch alle Recensenten ber Menschen und ber Bucher bei bem Prufen auf biesen Punkt merkten! Da muß boch wahrlich Bahrheit feyn, wo man bie Früchte ber Bahrheit mit eigenen Augen fieht!

Belon. D ja, mehrmals! aber je näher ich tomme, besto beangstigter werbe ich; es wirb mir als einem Lebenben, ber nicht mehr zu Obem fommen fann.

Sanon. Saft Du benn noch nie in biefer ends

lofen Weite umbergeftreift?

Pelon. Ich habe mit ber Schnelle bes Sturmwindes ungeheure Beiten durchstrichen; aber es ist allenthalben gerade so, wie hier: bort Gebirge, barüber fanftes Licht, und vor bem Gebirge Millionen Menschenseelen, die bes Ausgangs harren!

Sanon. Sind benn, fo lange Du hier bift, noch feine Menschenfeelen aus biefer Dammerung

jum Licht hinübergegangen ?

Belon. D ja, sehr oft! Von Zeit zu Zeit schwesben von furchtbarer Majestät strahlende Fürsten vom Gebirge herüber; diese sammeln ein Heer Menschensgeister um sich und schwingen sich mit ihnen hinzüber. Viele werden auch in den endlosen Kaum weggehaucht oder vielmehr hingeblitz; ein Schauspiel, das einem noch lebenden Erdensohne das Blut in den Abern starren machen würde. Die Mehresten aber blieben hier im Reiche der Schatten und des Harrens.

Sanon. Du haft wohl viele Beifter gefprochen

und Manches von ihnen erfahren?

Pelon. D ja! boch weniger, als man benken sollte: ich habe mit mir selber so viel zu thun, daß ich mich um andere wenig bekümmern kann, und so geht's hier wohl Jedem 1).

<sup>2)</sup> Im Dabes bort' die Neugierbe auf — ba fehnt fich 36 ber nach seiner Bestimmung — ber Fromme möchte gern über die Berge hinüber, und ber Gottlose schaubert im Warten ber Dinge, die ba kommen sollen. An Naturfludium der Geisterwelt wird selten gedacht.

Hanon. Gott! wir befinden uns hier auf einem erstaunlich wichtigen und höchst merkwürdigen Standspunfte; was wird noch aus uns werden? — Da nähert sich uns Jemand. Sieh', Pelon! seine Gestalt wird größer: er sieht schrecklich aus. Werbist Du?

Avith. Es fommt Guch nicht zu, zu fragen,

wer ich bin 1).

Sanon. Berarmter Geift! Du verbirgft Dich vergebens, ber Sauch um Dich her wittert Tob und

Bermefung aus.

Avith (indem er fich zu einer ungeheuern Größe ausdehnt). Rebe mit Achtung zu einem Manne, ben fein Fürft über Taufenbe gefest hatte, bie er in feinem Ramen regierte 2).

Belon. Der aber nicht mehr Achtung verdient,

als nach bem Berhaltniffe, wie er regierte.

Avith (indem er fich schredlich nähert, aber in ber Berührung, wie von einem eleftrischen Schlage getrofsen, jurudfährt). So etwas barfft Du mir sagen?
— mir — vor beffen Blide sich Alles voller Ehrsfurcht beugte, wohin ich ihn nur wandte?

Sanon. Und ben nun bas bloge Berühren zweier

gemeinen Menschengeister gurudbligt!

Avith. Ift bas Gerechtigfeit? — Der Ewige bestimmt burch seine Borsehung Familien ober auch einzelne Männer zu Rang und Ansehen; in ihrem Leben will er, daß sie die gemeinen Bolksklassen an

<sup>1)</sup> Man bemerke hier ben wahren Charafter bes Satans.

<sup>2)</sup> Möchten sich boch viele Statthalter, Minister und Beamte an dem Schiksale des armen Aviths spiegeln, und den Abelund Dienstholz nicht mit hinüber in die Ewigkeit nehmen — bort gilt er nichts! —

feiner Stelle regieren follen; nach bem Tobe aber lohnt er ihnen bafur mit Qual und Berberben 1).

Sanon. Gewiß benen nicht, bie, wie er, mit Beisheit und Güte Millionen gludlich machten.

Belon. Sieh', Sanon! wer fahrt ba im Strabe

lengewande bas Bebirge herab?

Sanon. Großer Bott! - Belde Majeftat! - Mochte man boch gleich in ben Staub friechen und anbeten! - Belche armfelige Goldtafer-Berrlichfeit mar ber hochfte Glang bes Erbenlebens gegen biefe! - Cieh'! unfer Befellichafter will fich entfernen, aber er flebt am Boben, er ift wie ae-

labmt und fann nicht fort.

Belon. Der Arme! Aber fiehe, Sanon! ben Bolfenwagen bes Lichtfürsten, blendend blaulichtweiß, wie hellpolirtes Gilber, in bem fich ein fanfter heiterer Morgenhimmel fpiegelt, und untenher mallender Burpur im golbenen Nebel. Sieh', wie er fteht und einherzieht! Sein Bewand ift ruhenber Blig, feine haarloden Abendgewolfe, wenn die Sonne beiter untergegangen. Gein Angeficht - feine gange Person - o wie weit über jede griechische Gottergestalt erhaben! Aber er nabert fich uns!

Sanon. Bater bes Lichte! erbarme bich unfer!

(Aguriel schwebt vor fle bin, er fteht ba in hoher Majeftat - und nachdem er alle brei mit himmlischer Gute angeblict bat, und Avith fich bestrebt, ju entflieben, aber nicht tann, fabrt ein Lichtstrahl von Aguriel auf ben armen Geift, in welchem er zu einem fleinen Zwerge jufammenfcrumpft;)

Mauriel (gu Avith). Enthulle Dich!

Belon. Sanon! fieh', welch' eine blutige Rolle fich aus ihm bin ins Leere entwidelt! Gieh', wie Klammenschrift über fie binlobert, als wenn fie mit

<sup>1) 3</sup>mmer bie Sprache bes' Satans. ...

Phosphorus beschrieben ware. Gott, welche Grauelsthaten mit lebendigen Farben gemalt 1)!

Sanon. D wenn boch bie Erbenkinber einmal ein folches Schaufpiel ju feben bekamen! Gott fen

uns gnabig!

Azuriel (schleubert einen Blit auf Avith und spricht:) Fahre hin und leide Bein im ewigen Bersberben, fern vom Angesichte bes herrn und seiner herrlichen Macht!

Belon. Sahft Du, Hanon, in welch' eine unsgeheure Gestalt er verwandelt wurde, als er hinfuhr? Hanon. Ich fah' es, Belon! Den Anblid er-

truge fein Sterblicher.

Aguriel (zu Pelon). Enthulle Dich! — Du haft viel geliebt, Belon! aber blos um Dein felbst, nicht um bes Herrn willen. Genieße ben Lohn Deiner Werte, aber ben Erhabenen fannst Du nicht schauen.

Azuriel (zu Sanon). Enthülle Dich! — Du haft viel geglaubt, aber weniger geliebt. Du wirft Ihn sehen und Dich freuen! boch mußt Du bem

Beringften feiner Freunde bienen 2).

<sup>&#</sup>x27;) Ach hatte boch mancher Bolksqualer in biese Flammenschrift schauen können! inbessen, was wurde es helsen? — Der Satan wird burch Furch t und Schreden nicht gebeffert, sondern Demuth und Liebe find die Mittel zur Erlösung aller gefallenen Geister.

<sup>2)</sup> Und doch hatte Panon vorhin von Früchten gerebet, an benen man ben Christen erkennen musse. Einem reichen Manne wirds schwer, die Mittel zu treffen, und es ist übel, wenn Gott über seine Wohlthaten Buch balt — hier hatte Sanon einigermaßen gesehlt. Alles verlassen und Ihm nachfolgen ist noch immer das Sicherste. — Aber, lieber Gott! für den Reichen ist das ein schweres Stück Arbeit, darum kommts auch so leicht mit ihnen zum Darben und so schwer zum Ausuehmen in die ewigen Sütten.

Sanon. Herr, Dein Urtheil ift gerecht; gern will ich Thurhuter fenn, wenn ich Ihn nur febe. Belon. Auch ich fuble, daß Du recht richteft;

Belon. Auch ich fühle, daß Du recht richtest; aber ach! — werbe ich benn nie zur Gewißheit kommen?

Azuriel. Du mußt vornen anfangen zu lernen, wie die Kinder, und bann wird sich's zeigen, ob das fanfte Licht ber Weisheit Deine arme Finsterniß erhellen fann! — Folgt mir zum Orte Eurer Bestimmung!

Sanon (auf ber Sobe bes Gebirges). Gott, welch' ein schöner Morgen! welch' eine parabiefische

Begend! - Berr! hier ift's gut fenn.

Uzuriel. Das ist das Reich des Unterrichts, wo die früh gestorbenen Kinder und die gut gearteten Zweisler zum Dienste des Reichs Gotztes erzogen werden. Hier regieren lauter Männer, die in ihrem Erdenleben sich durch vortreffliche Erziehungsanstalten verdient gemacht, und die eblen Hausmütter, die dort ihre Kinder zu guten Erdz und Himmelsbürgern erzogen haben, glänzen hier in förniglicher Herrlichseit und setzen ihre Lieblingsgeschäfte, aber in himmlischer Würde und Seligseit, fort. Mancher arme Dorfschulmeister herrscht hier die Ewigsteit durch über Millionen, und mancher Salomo in aller seiner Herrlichseit ist nur ein Bettler gegen ihn 1).

Belon. Ach, mein Berr! vielleicht werbe ich in

biefem Reiche meinen Aufenthalt finden!

Azuriel. Ja, Pelon! Siehst Du bort auf jenem fernen Sugel bie rothlich schimmernde Burg?

<sup>1)</sup> Prufe bich, Erzieher, ober Erzieherin! für wen bu erziehft? — Für Ehrift um? — Für die Belt? — Für beine Ehre und für beinen Beutel? — Horche scharf auf die leise Stimme bes Gewissens, so tannft bu schon ahnen, was bir einst ber richtende Beilige sagen wird.

Belon. Ja, mein Herr! ich sehe fie; so eine prächtige Wohnung hatte noch nie ein Erbenkönig ober Kaifer.

Azuriel. Dort regiert über diefe ganze Gegend ein Freund von mir; wir waren ehemals Lehrer der Religion und Collegen auf der Erde; wir lebten schon damals in vertrauter Freundschaft.

Sanon und Belon (zugleich). Bie - bift Du

auch ein Mensch gewesen?

Azuriel. Ja wohl, meine Brüber! wundert Euch bas? — Der gute Mensch ift noch zu weit größezen Dingen bestimmt, als ihr mich verrichten seht 1). Jest gehe hin, Pelon! zu meinem Freunde, ber wird Dir sagen, was Du thun sollst. Du aber, Hanon! folge mir weiter.

hanon. Werd' ich bann hinter jenem Gebirge

Die Quelle des Lichts feben?

Mauriel. Jest find wir auf ber Bohe; fiehft

Du fie nun?

Hanon. Bor biefem Anblide schwindet jebe Bore ftellung von Herrlichteit und man muß unfterblich sehn, ihn zu ertragen.

Azuriel. Und doch ift bieß noch bas Anschauen bes herrn nicht, sondern nur ber Abglang seiner

Wohnung.

Sanon. Und diefe unendliche Beite voll uns aussprechlicher Schonheit - wer ahnet fo Etwas

im armseligen Erbenleben ?!

Azuriel. Hier ift bas Reich bes Lichts; im Reiche ber Herrlichfeit ift es noch weit schöner! Komm, Hanon, zu Deiner Bestimmung.

<sup>1)</sup> Dieß grundet fich auf die Berheißung, daß die Beiligen bie Belt richten werben.

#### 3meite Scene.

(3m Reiche bes Unterrichts ober im Rinberreiche.)

# Die Naturforscher 1).

#### Cimens, Balmon, Jeriel, Alima und Buriel.

Timeus. So schön auch dieses Land ift, so bietet es doch dem Natursorscher keine Gelegenheit dar, seine Kenntnisse zu erweitern. Ich möchte mir so gerne in den Nebenstunden ein Mineralienkabienet sammeln, aber dazu komm ich nicht. Meint ihr denn, ich hätte bisher eine Spur von Metallen oder Steinarten gefunden? — Wenn ich zuweilen etwas besonderes entdeckt zu haben glaubte, so verschwindet es mir in der Hand und vergeht wie ein Nebel, noch ehe ich seinen Charakter nach Kronstädt oder Kirwan untersuchen kann.

Zalmon. Gerabe so geht's mir mit ben Pflangen: hier kenne ich nicht eine einzige! Ich habe bas ganze Linne'sche System durchdacht, und Alles, was ich hier sah, damit verglichen; allein das past Alles nicht; und was noch das Verdrießlichste ift, immer blüben neue Arten hervor — will man eine Pflanze beobachten und man besieht sie, um einige Charafter an ihr zu bemerken, und man kommt nach einiger Zeit wieder auf die Stelle, so ist eine ganz

<sup>2)</sup> Bei dieser Scene habe ich keineswegs ben Zweck, das Studium ber Naturgeschichte zu tabeln, sondern nur den übermäßigen Pang zu dieser Wissenschaft zu rügen; wodurch Mancher verleitet wird, ihr seine ganze Eristenz zu wibmen.

andere da; oft breche ich eine Blume ab, aber fie verdampft mir in der Hand, sie scheint ein geistiges, mit Empfindung begabtes Wesen zu senn; ans Aufsbewahren ist hier nicht zu benken. D, es ist Schade! benn die Schönheit der Farben und der Gestalten

geht über alle Borftellung!

Alima. Ach! ich bin noch weit übler baran: so lange ich hier bin, habe ich Insetten gesucht, aber nicht ein Käserchen, kein Würmchen, nicht einmal einen Schmetterling habe ich gefunden. Oft sehe ich aus Lichtsarben gebildete Wesen über die Fluren hinziehen, die bald auf einer Blume ruhen, bald safranfarbene Wölkchen um sich her sammeln und dann sanst in die Höhe steigen und wieder sinken, als wenn sie ihrem Schöpfer ein Fest seierten! aber an das Fangen ist nicht zu benken! was würde es mir aber auch helsen? Spiritus vini hat man hier nicht, und wer weiß, ob sich diese Thiere darin außebewahren lassen?

Timeus. Es geht uns Dreien also auf einersteit Beise. In meinem ehemaligen Leben dachte ich mir die Sache ganz anders; ich glaubte, es sen Mensichenpslicht, die Werke des Schöpfers und aus diesen ihn selbst kennen zu lernen; und da doch alle Geschöpfe einen Nugen haben, so stellte ich mir vor, es sen gut, bessen Rugen zu erforschen, um damit

dem Rebenmenschen dienen zu fonnen 1).

3 almon. Gerabe bas waren auch meine Gestanfen. Zubem glaubte ich immer, die Kenntniffe, bie man auf ber untersten Stufe bes Dafenns sams melte, wurden für alle kommenden Aonen Grunds

<sup>! 4)</sup> Aber geschahe bieß benn ? guter Tim cu s! fo tauschen fich bie meiften gutgefinnten Manner biefer Art.

tenntniffe bleiben, auf bie man alle folgenden bauen tonne.

Alima. Ach, ich stellte mir das Nämliche vor; ich glaubte, alle Geschöpfe auf der Erde sehen ebensfalls auf der ersten Stufe, sie wurden ihrem Grundswesen nach bleiben und nur auf jeder Stufe vollstommener werden. Dann behauptete ich immer: der Mensch seh in Ewigkeit und auf allen Stufen bestimmt, die Werke Gottes zu erforschen und sich in seinen Bundern zu erfreuen 1).

Jeriel. Ich habe Euer Gespräch gehört, meine Brüder, und es thut mir leid, daß Ihr Eure Seligkeit nicht empfindet; so geht's aber, wenn man Rebenzwecke zu Hauptzwecken macht. Sagt mir doch einmal, welches ist ber Hauptzweck Eures ganzen

Dafenne ?

Dimeus. Ewige und immer fteigenbe Glud:

seligfeit.

Jeriel. Sollte bas mahr senn? — Fühlen wir nicht, baß bas Grundgesetz ber Liebe unserm Wesen unzertrennlich eingeschaffen ist, welches barin besteht, zur Vervollsommnung aller Wesen, aller Bürger des Reichs Gottes, zu wirken? Jeder prüse sich tief, so wird er die Forderung seiner ganzen Natur an alle seine Kräste sinden: "Was du wünsscheft, daß dir Andere thun sollen, das thue ihnen!"

Balmon. So hab' ich mir die Sache auch immer vorgestellt; ber Mensch hat die Pflicht, fich und

<sup>1)</sup> Guter Gott! wenn boch bie Menschen bie so nahe liegenbe Bahrheit erbliden könnten: Last bie ewigliebenbe Erlösungs-gnabe erft euer Berz heiligen, und bann forscht bie Ratur! so werbet ihr bie gefunbenen Kenntniffe auch gehörig zu benutzen wiffen.

Andere zu vervollkommnen, bas ift sein Endzwed; baß nun Bergnügen und Glüdseligkeit damit versbunden ift, ist ein freies Gnadengeschenk des Schopfers; nun glaubte ich aber, in der Untersuchung der Ratur bestünde eben die Bervollkommnung des Mensichen 1).

Timeus. Das ift Alles gang richtig; mich bunkt aber, es laufe auf Eins hinaus: fich vervolltommenen, um gludlich zu werben, ober: Gludfeligkeit zu

fuchen, um fich ju vervollfommnen.

Beriel. Rein, mein lieber Timeus! ber Unterschied ift erstaunlich groß: Wir follen uns, wenn wir die Sache genau nehmen, fo wie fie in unserem Wefen liegt, nicht einmal des wegen vervollfomme nen, um gludfelig zu werben, fondern weil es unfere mefentliche Bflicht ift; ber Glude feligfeitstrieb ift uns unvolltommenen Beschöpfen blos beswegen gegeben, um uns beständig ju jenet. hohen Bestimmung anzutreiben; je vollfommener wir aber werben, besto weniger barf bas Bergnügen ber Beweggrund unferes Wirtens fenn; Diefer ift immer tiefes Gefühl unferer Pflicht. Je niedriger Die Stufe ift, auf welcher wir une befinden, defto niedriger und unlauterer ift auch unfer Bergnugen ober der Zustand unferes Bergnugens, nämlich die Gludfeligfeit. Wenn wir nun auf jeber Stufe bas ihr eigene Glud jum 3med machen : fo geht auch un= fere Bervollfommnung nicht weiter, fie fchrankt fich bann blos auf ben Auftand ein, und im folgen-

<sup>1)</sup> Die Bervollfommnung des Menschen fangt mit dem Billen an, dieser wählt bann hernach diesenige Klasse von Kenntnissen, die seine wahre Bervollfommnung am meisten befördern, und das sind immer solche, die am ftarkten auf's allgemeine Beste wirken.

ben find wir nicht zu Hause. Wir bleiben also auf ber untersten Stufe stellen und erreichen unsere Bestimmung nicht. Seht, meine Brüber! das ist gestade Euer Fall. Ihr machtet auf der ersten Stufe die Naturforschung, weil sie Euch Vergnügen brachte, zum Zweck, und die immer wachsende Fähigkeit, dies sergnügen zu genießen, hieß Euch Vervollkommsnung; nun habt Ihr Euch auf die vergangene Periode isoliert, und sehd also hier arm und nicht zu Hause 1).

Timeus. Gott! ich fühle tief, und die Er- fahrung überzeugt mich, daß Du recht haft; aber

was hatten wir benn thun follen?

Beriel. Studium ber menschlichen Ratur, und baraus hergeleitete grundliche Kenntnis aller Mittel ju ihrer mahren Vervollfommnung, wozu bann auch allerdings eine zwedmäßige Untersuchung ber Raturprodutte und ihrer Rrafte gehört, und bann Einficht in die beste Methode: Diefe Mittel in jedem Kalle und ununterbrochen anguwenden, dieß ift bie mahre Wiffenschaft, die Jeder in feinem Fache verstehen und dann unabläßig anwenden muß. Wer die Menschheit und ihre immer fteigende Beredlung jum Zwed feines Wiffens und Wirtens macht, bet findet feinen Gegenstand auf jeder Stufe wieder, und immer wird dann auch die ihn umgebende Ratur paffend fenn. Sattet Ihr alfo in Gurem vergangenen Leben ben Menfchen jum 3med Gurer Raturforschung gemacht: so wurde er auch hier Ener 3med

<sup>&#</sup>x27;) Diese so strenge scheinenbe, so oft bestrittene, und boch ewig wahre Lehre, liegt in bem hauptpostulat: Birte Gufes, nicht um beines Bergnügens willen, sondern genieße so viel Bergnügen, als bir zum Gutes-wirken nöthig und nüglich ift.

fenn; Ihr wurdet also auch jest erft feinen gegenwartigen Buftand ergrunden, feine Gigenichaften und Bedurfniffe ertennen, und bann murbet 3hr mit staunendem Bergnügen bemerken, wie zweckmäs Big und wie reich auch biefe gegenwärtige himm= lifche Natur an allen Befriedigungsmitteln feiner Bedurfniffe auf dieser zweiten Stufe ift. Ihr murdet alfo auch hier eine finnliche Gludfeligfeit genießen, Die um eben fo viel erhabener fenn murbe, ale biefce Leben und diefe Natur über die vergangene erhabener ift; aber auch biefe Glückfeligkeit durfte wieber nicht 3wed fenn, fonft murbet 3hr auf ber folgenden Stufe abermals verarmen. Es ift unbedingte Bflicht zur Erfüllung unserer Bestimmung, daß wir Alles nicht um Eigennuges, fondern um ber Liebe Gottes willen thun; benn man liebt Gott, wenn man fein uns angeschaffenes Gefet nicht um bes Bergnugens willen, sondern aus Bflicht erfüllt.

Balmon. Das Alles leuchtet mir nun vollfom= men ein, und Jeder muß es befonders in ber Lage empfinden, in der wir jest find. Aber fage uns, Freund! wie ift uns benn nun zu helfen? — Baren wir noch in unferem vergangenen Leben, fo mußte ich ben Weg wohl: wir mußten alsbann freiwillig unfere Unhanglichkeit an bie Ratur, Die nicht mit und ind andere Leben übergeht, verläugnen und unserer Seele die gehörige Richtung geben; aber alles das ift nun nicht mehr möglich!

Jeriel. Gott, bie ewige Liebe, hat auf jeber Stufe Mittel, seine verirrten Menschen wieder gurecht ju bringen; aber je weiter fie fortruden, befto fchwerer wird es. Dort schwebt unfer Furft Buriel auf und zu, ber wird Euch offenbaren, mas Ihr zu thun habt.

Juriel. Dein Urtheil, mein Bruber Jeriell ist wahr; ber Erhabene hat es gehört und Dich zum Fürsten über ein großes Bolf geseht; gehe in meine Wohnung, bort wirst Du an ben Taschn im Tempel Deine Bestimmung lesen. Ihr aber, Tismeus, Jalmon und Alima, werdet von Eurem Lichtgewande entkleibet, und so lange über das Gesbirge gegen Abend ins Schattenreich verwiesen, bis Eure Seelen ganz von ihrer Anhänglichkeit an die irdische Ratur durch Hunger und Mangel gereinigt und Ihr fähig geworden send, hier Eure Bestimsmung zu erfüllen. Ihr habt nun aus Ersahrung geslernt, daß der bloße gute Wille nicht allein selig macht 1). Entfernt Euch!

Timeus (im Schattenreich). Gott, meine Bruster! wie arm find wir nun! — Gar keine Natur, ewiges Dunkel, Tobtenstille um uns her! — Sagt, was sollen wir thun, um balb aus bieser schrecklis

den Einobe wieber erlost ju werben?

Zalmon. Hier pflanz' ich mich hin und weiche nicht von der Stelle; dann will ich den ganzen Borrath meiner Ideen, Kenntniffe und Begriffe von meiner Geburt an bis in den Tod einzeln, eins nach dem andern, vornehmen, und jedes wie ein Unfraut auswurzeln und vor meinem Angesichte ver-

<sup>1)</sup> Dieß streng scheinende Uribeil ist in der Ratur der Sache gegründet; es muß durchaus dahin kommen, daß nur die ersleuchtete Bernunft den Willen beherrscht; so lang er noch irzend einer Lust, die nicht jener Vernunft, oder, welches eins ist — dem Gewissen, untergeordnet ist, zu Gebot stedt, so lange ist man noch nicht geschiedt zum Reiche Gottes. Erst muß der Wille das Gute ernftlich wollen, damit die Bernunft erleuchtet werden könne; wenn dieß geschehen ist, dann regiert sie den geheiligten Willen.

borren laffen, bis ich wieber fo leer werbe, als ba ich auf die Welt kam!

Alima. Das ift gewiß ber beste Rath fur uns

alle Drei.

Timeus. Das glaub' ich auch. Last uns dasher bem Lichte so nahe ruden, als wir's aushalten können, so werden wir jede von unsern Borstellunsgen besto beutlicher erkennen; und da auch dieß Unkraut das Licht und die Wärme des Himmels nicht ertragen kann, so wird es desto leichter versborren und verwesen 1).

### Dritte Scene.

(3m Reiche bes Lichts.)

# Das frohe Wiedersehen.

### Aramia und Jahdiel.

Aramia. Nun schaue um Dich her, mein Bruber Jahbiel! (Dieses ift Dein neuer Name) — Siehe die weite Gegend, so fern Dein Auge trägt! — Sie ist Dein neues Fürstenthum. Die lasurnen Gebirge bort im weiten Kreise sind seine Grenzen. Siehe alle die sansten Hügel und flachen Thäler mit allen Lusthainen und Gesilben! — Sind nicht alle Lichtsarben der vergangenen Natur Finsterniß gegen

<sup>1)</sup> Es ift ein Glud fur ben Timeus, bag er bieß weiß!
— jemehr wir unfer Berberben ins Licht bringen, befto eber find wir burch bas Blut Chrifti bavon befreit.

biefe herrlichkeit? Was war ber Smaragb im Glange ber Sonne gegen biefe grunenbe Ratur? - Brillans ten und hellpolirtes Gilber hingefaet, find bloger Schatten gegen jenen Lebensftrom, ber fich bort amis. ichen ben Palmwalbern hinschmiegt; alle Juwelen im Glanze bes schönsten Morgens waren nichts gegen die Blumengefilde, über welche Du nun bins fcwebft, ohne daß fich bie gartefte Blume unter Deinem Fußtritte beugt. Sind hier nicht bie unabfehbaren Alleen von lauter Lebensbäumen in allen las byrinthischen Gangen lauter Tempel voller Schauer bes Beiligthums? und ihr Grun schimmert wie im fluffigen Golbe! Und biefes gange weite Gefilbe, burch und burch bewohnt und benügt von vielen Taufenden Deiner ehemaligen Mitbruder, unter melchen Du Biele tennen wirft - alle gute, vortreffliche Menschen, beren Bervollfommnung nun von Deiner weisen Gesetzgebung abhangt. Dort auf bem erhabenften Bugel ruht Deine Burg! - wie fie glangt in ben Strahlen ber Berrlichkeit Gottes! bort ragt Deines Tempels Zinne über Alles empor; über bem Altare wirft Du fapphirne Tafeln fchwes ben feben, auf welchen Du immer ben Willen bes Erhabenen mit golbenen Lichtfarben ausgebruckt lefen und Deine Gefengebung barnach einrichten wirft. Wie Du glangeft! Du ftrablft ja unaussprechlich einher, fleigft und fintft! - Du feierft bem Emigen! — und ich feiere auch!

Jah biel. Für meine Empfindung hat die Ewigsteit keine Worte, darum spricht mein ganzes Wesen demuthsvolle Feier. Aber sieh', Du Verklärter! — sieh' jene Herrlichkeit, die und hier die Sonne taussendhach erseht, ihr Licht ist lauter Wahrheit, die ich ehemals glaubte, und ihre Wärme ist lauter Gute.

vie ich ehemals liebte 1). Wie unaussprechlich! — Ich sehe im weiten Kreise die Stadt Gottes und auf ihrer Höhe die Wohnung des Erhabenen, eine ganze Welt voller Urschönheit! Ach! werde ich das Alles nicht in der Rahe — nicht Ihn, den Unaussprechlichen, selbst sehen? —

Aramia. Ja, Du wirst Ihn — und in seiner Wohnung — oft sehen; — es gibt Zustände (Zeisten barf man hier nicht sagen), in welchen Du vor ihm erscheinen barfft; ein solcher Zustand ist bas Höchste, was ein endliches Wesen cmpfinden, aber

auch ertragen fann 2).

Sahbiel. Wenn boch bie armen Sterblichen bas

Alles muften!

Aramia. Wenn sie's wüßten, so könnten sie's nicht erwerben. Rur durch den ahnungsvollen Glaubenskampf werden sie fahig, das Reich zu erringen, das ihnen bereitet ist von Anbeginn der Welt's). Glaube und Liebe find die beiden Abstersstügel, mit benen sich ber arme Staubbewohner hieher schwingen kann. Aber komm, Jahdiel! — komm zu Deiner Wohnung, ich will Dich begleiten.

Jahdiel (in feiner Wohnung). Die Größe ber Pracht, die Bequemlichkeit zu Allem, was ich hier zu wirken habe, geht über allen Begriff; das Alles ift keine todte Materie, lauter Geift, Licht und Lesben; Alles verändert sich unaufhörlich durch alle Farben des Lichts; solch eine geistvolle harmonie

<sup>&#</sup>x27;) Chrifins ift bie Sonne ber Geifterwelt, ihr Licht ift bie Babrheit, ihre Barme bie Liebe, bas Organ für bas Licht ift ber Glanbe, und für biefe Barme bas herz.

<sup>2)</sup> Der Buftand bes reinen Bergens ift berjenige, in bem man Gott icaut.

<sup>3)</sup> Selig find, die nicht sehen und doch glauben! 30h. 20, 29.

ber Urschönheit hat nie ein Sterblicher auch nur von ferne geahnet! Aber wo ist mein Begleiter? Hätte er boch noch einen Augenblick hier verweilt, um ihm meine hohen Empfindungen mitzutheilen! — Allein ich bin nicht hier, um blos zu genießen, nein! ich muß Gutes wirken — ich will hin in den Tempel — und dort auf der sapphirnen Tasel den Besehl des Herrn lesen. (Im Tempel) Gott, welche schauerliche Majestät! — Dort steht ja mein Begleiter, er winkt mir! — er verwandelt seine Gestalt! — Allmächstiger Gott! — meine Elise! — mein treues Weib!!

Aramia (in himmlicher Umarmung). Mein Gesliebter! nunmehr mein Jahbiel und ich Deine

ewig ungertrennliche Aramia!

Jahdiel. Großer Gott, wie bist Du so verstärt und verherrlicht! Runmehr kann ich Dich erst recht: mein Engel! nennen. Siehst Du nun, daß ich Dir oft die Wahrheit gesagt habe: Du würsbest mich dereinst in der Seligkeit übertreffen?

Aramia. Sag' bas nicht, mein Freund! Deine herrlichfeit ift groß; nun blide borthin jum Licht

und Recht, fieh', wie es ftrahlt!

Jahdiel. 3ch lefe: Beh bin und erhobe

Seligfeiten burch Dein Dafenn!

Aramia. Das verstehe ich, mein Freund! fomm! (Beibe schwinden, Sand an Sand, durch einen hoben Saulengang, ber wie hellpolirter Jaspis schimmert, zu einem grosen Saal, beffen fristallene Thuren fich von felbst öffnen).

Jahbiel. Wer find biefe unaussprechlich schonen Engel, bie ba auf uns zueilen?

Aramia. Das find unfere Rinder, Jahdiel!

die vor une übermunden haben.

Jahbiel. Bare ich nicht unfterblich, ich verginge vor Freuden,

Die Engel: Erhobet ift bie herrlichfeit bes Erhabenen über Deinem Saupte, Bater! hier find Deine Kinder.

(Stumme himmlifche Umarmung und Feier).

Jahbiel. Ich trinke Strome voll Seligkeit! - Rinder, ihr fend vollkommene Junglinge und Jungs

frauen; wer hat Euch erzogen?

Die Engel. Wir waren bis jest im Kinbers reich, wo wir unter ber Aufsicht Deiner Mutter, unserer Großmutter, zu nüglichen Burgern bes Reichs Gottes gebilbet worden sind; nun rief uns unfre Mutter ab und führte uns in Deine Wohnung; hier, sagte sie, werdet ihr ben Bater sehen, denn er tommt aus dem Lande der Sterblichkeit, und hat überwunden, hier sollt ihr bei ihm wohnen.

Aramia (offnet noch eine große, weite, strahlende Salle.) Tritt auch hier herein, hier siehe Deine frommen Borfahren, sie kommen Alle, Dich zu umarmen, empfange die Herrlichen Alle, sie werden Deine Rath=

geber fenn.

(Stumme himmlische Umarmung.)

Alle. Wie unaussprechlich ift bas, mas Gott bereitet hat benen, bie Ihn lieben! — Wir gehen in Seinen Tempel, Ihm ein geheiligtes Hallelujah ju feiern.

## Bierte Scene.

(3m Reiche bes Lichts.)

# Die Hölle.

#### Adriel und Mahlon.

Abriel. Du weißt boch, baß ich im Reiche ber

Finfterniß gewefen bin?

Dahlon. Ich hörte, daß ein gewiffer Ilai von bort ins Kinderreich übergeführt worden; vielleicht

bift Du fein Führer gemefen ?

Abriel. Ja! und ich freute mich bes Auftrags unaussprechlich, benn ich fannte ihn in seinem Ersbenleben, und seine Berbammniß, so gerecht sie auch war, betrübte mich sehr.

Dahlon. Ergable mir boch feine Geschichte,

mein Bruber!

Abriel. Sehr gerne! Die Gerechtigkeit des Allerhöchsten und seine unaussprechliche Liebe wird unsere Freude erhöhen, und wir werden uns durch diese Erzählung eine hohe und heilige Feier bereiten. Siehe, wie dort ein Kreis himmelhoher Bäume purpurne Schatten über ein blumichtes Grun hinstreut! bort ruhen wir so lange, und ich erzähle.

Dahlon. Sier ift's schauerlich schon, ernfte Stille um une ber, lieber Abriel! ich bin auf-

merffam.

Abriel 1). Ilai war ber Sohn eines frommen Burgers zu Wallenthal; seine Eltern erzogen ihn

<sup>1)</sup> Diefe Ergablung ift eine ber wichtigften im ganzen Buche.

nach ber gewöhnlichen Art, er wurde in Schulen und Kirchen zur Erkenntniß ber Religion geleitet; in feinem väterlichen Hause sah er das gute Beispiel eines christlichen Wandels, und jede Unart wurde durch Warnen, Ermahnen und Bestrafen bestämpft.

Mahlon. Dein Ausbruck: nach ber gewöhns lichen Art, scheint mir doch zu sagen, daß es bei ben Eltern am ernstlichen Ringen, Wachen und

Beten für ihr Rind gefehlt haben mag 1).

Abriel. Du haft recht geurtheilt, Lieber! es blieb bei ber gewöhnlichen christlichen Erziehung; baher wuchs bei bem Knaben bas Unkraut stärker als der Waizen; so wie er größer wurde, so nahm auch die Menge seiner sinnlichen Bedürfnisse zu. Zuweilen hatte er wohl fromme Anwandlungen von Rückehr, von Besserung und von Ernst, recht gut und fromm zu werden; allein bei der ersten Geslegenheit zum Genuß schwanden alle diese Worsähe wie ein Hauch hinweg. Er wurde also immer sinnslicher, immer entsernter von unserer himmlischen Ratur, ohne deswegen nach dem Begriffe der Menschen lasterhaft zu seyn; sie hielten ihn im Gegentheil für einen braven, ordentlichen und ehrlichen Mann <sup>2</sup>).

Mahlon. Bei meinen Gefandtschaften auf Die Erbe habe ich bemertt, bag es ber Menschen von

<sup>1)</sup> Gott! daran fehlts auch gewöhnlich für fich felbft; wie viele Erwedte geben darüber verloren, da fie fich mit dem 30-hanneslichtchen begnügen, den Morgenstern für die Sonne annehmen und dieser nicht entgegen eilen.

<sup>2)</sup> Heere von Menschen, die alle nach dem Tode als brave, rechtschaffene Leute seilig gepriesen werden, und es gewiß nicht sind, besinden sich in dieser Lage. Ach Gott, es ist traurig, daß die Prediger so gar oft an der nämlichen Seuche krank sind, und daher nicht warnen können.

biefer Gefinnung am mehrsten gibt; und baher tommt auch eben bie starte Bevölferung bes Reichs ber Finsterniß: benn wie kann ein folches Wefen dur Burgerschaft bes Reichs Gottes geschickt fenn 1)?

Abriel. Du haft recht, Dahlon! fo habe ich's auch gefunden. Das Leben bes Slai floß fo wie gewöhnlich bahin, er war ein guter Burger, ein Sausvater ohne Menschentadel, und ein außerlicher Freund ber Religionegebrauche; er that nichts name haft Bofes, aber auch eben fo wenig etwas wirklich Gutes, und ber Borfage jur mahren Befferung wurden immer weniger. Endlich rudte bie Beit feines Abichieds heran: er befam bie Auszehrung und merkte bald, daß seine Stunde nun nahe sep; jest nahm er seine Zustucht zu seinem Religions-lehrer; anstatt daß nun dieser Mann noch jest auf die arundliche Ertenntniß der Beschaffenheit seiner fittlichen Ratur und ihrer ganglichen Unfahigfeit gum Reiche Gottes hatte bringen und ihn gur mahren Selbsterkenninis hatte fuhren follen, wodurch ber unüberwindliche Borfat murbe entftanben fenn, von nun an feinem erhabenen 3wede gemaß ju leben, ber ihn bann auch wenigstens auf bie Grenzen bes Rinberreiche gebracht und nach und nach weiter geführt haben wurde; statt beffen wies er ihn auf bie überschwengliche Genugthuung bes Leibens und Sterbens des Welterlofers 2).

<sup>1)</sup> Dieß barf man nur im himmel sagen, aber bei Leibe auf Erben nicht auf gewiffe Menschen anwenden, damit man dem Allerhöchsten nicht in sein Richteramt falle und fich selbst ein soweres Urtbeil bereite.

<sup>2)</sup> Dieß Extrem fommt nun aus ber Mobe; man neigt fich zu bem andern, weit schlimmern, nach welchem es mit bem Seligwerben so genau nicht genommen wird. Die schreckliche Er-

Mahlon. Gott! wie Mancher geht boch burch ben fo übel angewandten Begriff bes größten, wichs tigften und herrlichften aller Geheimniffe verloren!

Abriel. Ja wohl! und es ift erschredlich, daß gerade Diejenigen, die die Lehre von der Bersöhnung predigen und anwenden sollen, so selten selbst die Wahrheit erkennen! Biele glauben und lehren zu viel, Biele zu wenig, und nur einzelne göttlich gessinnte Männer treffen das Ziel; indessen gehen die armen Menschen verloren. Die Wege des Erhabesnen sind unerforschlich; aber immer fallen mir die Worte unsers Freundes, des hohen Sehers, ein, die er ehmals sagte:

Wenn Er seine Seele wird zum Schuldsopfer gegeben haben, so soller Samen sehen, in die Länge leben, und des Herrn Wohlgefallen wird durch seine Hände von statten gehen 1). Jes. 53.

Bere 10.

mahre Mittel jum Beiterforthelfen.

fahrung wird sie eines andern belehren. — Das Anweisen auf die Genugthuung des Erlösers sindet dann erft statt, wenn eine gründliche Erkenntnis des natürlichen Berderbens und wahre Bekehrung vorangegangen ist. Dann aber ift es auch das einzig

<sup>1)</sup> Man hat diesen Spruch in dieser Berbindung nicht recht verstehen können, hier will ich also meinen Sinn darüber erklären: Des herrn — des Zehovah Bohlgefallen, ist die Erreitung und Seligkeit aller Menschen; dieser Zwed soll durch die Ewigkeiten durch allmählig erreicht werden; denn dadurch, daß der Messaus der große Opfer opferte, erward Er sich den Segen, daß Er ewig leben und in Ewigkeit sich seiner Thränensaat freuen soll, weil sein Opfer nie aushört, unglückliche Menschen zu retten, so lange es deren noch gibt. Daß dieser Spruch im Munde des Propheten diesen Sinn hatte, behaupte ich nicht; und eben so wenig soll er zum Beweise der Biederbringung aller Dinge dienen, sondern ich wollte ihn

Sie werben noch errettet werben bie armen Menfchen, unfere Bruder! - Unferem 3lai famen inbeffen bie armfeligen Troftungen bes Geiftlichen fehr erquidend por, benn fo toftete ihn nun bas Geligwerden teine Muhe; er freute fich alfo auf die nahe Bollendung und auf die überschwengliche Seligteit, in welcher er fcwelgen wollte; feine Außerungen murben für fehr erbaulich ausgeschrieen, bie Rachbarn tamen an fein Bette, um Sterben ju lernen; ber Brediger gab bas alles fur Wirfungen bes Berbienftes Chrifti aus, und fo wurden die elenden Disbegriffe von ber gesegneten Menschenerlöfung immer mehr befestigt. Benn nur folche unnuge Anechte des Erhabenen, Die dem hohen Umte ihrer Bestimmung fo fchlecht vorfteben, mußten, welch ein schreckliches Gericht auf fie wartet 1)! — Slai ftarb und erschien im Schattenreiche; hier konnte er fich nun gar nicht finden ; er fühlte bas Beimweh nach bem, mas er auf ewig verlaffen hatte, mit unaussprechlichem Jammer; benn bas gange Befen feines Beiftes mar auf die verlornen finnlichen Gegenftande und ihren Genuß ifolirt; nur ber einzige Troft blieb ihm noch übrig: er wurde im himmel noch weit größere Bergnugen wiederfinden; an Bir-

nur biefer Materie anpaffen — und bas barf ich beswegen, weil es die Evangelisten und Apostel mit Stellen aus bem abten Testamente oft so gemacht haben.

<sup>&#</sup>x27;) Das Tröften auf bas Berbienst Christi kommt nun immer mehr aus ber Mobe: und man geht nun leiber zum andern Extrem über, und bas taugt noch weniger. Daß doch die Mensichen so selten ben Mittelweg sinden können!!! Es ist undristisch und durchaus nicht erlaubt, Jemand nach seinem Dob für verdammt zu erklären, aber man hüte sich auch, einen Menschen, um einiger guten Aeußerungen auf dem Todbette willen, sur selig zu halten. — Ach Gott! es gehört mehr dazu!

fen und Thatigfeit bachte er nicht, bie Liebe jum allgemeinen Beften hatte nie in feinem herzen gefeimt, viel weniger Wurzel gefchlagen. Sier mußte er eine geraume Beit warten, bis fich fein Geift geordnet und wieder eine fefte Erifteng angenommen hatte. Run trug fich's ju, baß ich vom Erhabenen ben Auftrag befam, im Schattenreiche Gericht au halten, bort fand ich ben Blai, unter Anbern, auch fabig und bestimmt; er murbe also enthullt, und in feiner gangen Lebensrolle war nicht ein eingiges Saamentornchen, bas in unfern Boben gefaet werben konnte, keine einzige That, die himmlischen Ursprungs, himmlicher Ratur mar; - bie blofe, nadte, aber mit feiner einzigen guten Sandlung befruchtete Liebe jum Erlofer, war ihm noch furg vor feinem Tobe wefentlich geworben; biefer Mag-net blieb ihm alfo, und biefer war ftart genug, um ihn bereinft ju une heruber gieben ju tonnen; jest aber mußte erft jebe finnliche Reigung burch lange und schwere Leiben ausgetilgt und fein Beift wieder in ben Rinderstand jurudgeführt werben, folglich wurde er ins Reich ber Kinfternig verwiesen 1). Rennft Du auch die Beschaffenheit ber Solle und ihrer brei Reiche, lieber Mahlon?

Mahlon. Rein, mein Bruder! ich bin noch nicht lange verklärt, meine Berrichtungen waren blos auf unfere brei Reiche und auf die Erbe eingeschränkt; vermuthlich bin ich auch noch nicht ftark genug, in jene schrecklichen Gegenden versandt zu

<sup>1)</sup> Die Erlöfung burch Chriftum schafft bem buffertigen Sunder Bergebung; damit barf er sich aber nun nicht beruhisgen, sondern er muß sich auch burch sie heiligen laffen.
— Denn ohne dieß kann Riemand selig werben.

werden. Aber barf ich bich bitten, lieber Abriel!

mir bie Bolle gu befchreiben ?

Abriel. Gerne will ich bir ben furchtbaren Aufenthalt schilbern, und wir werden bann ben bemuthigsten und innigsten Dank bem Erhaben en feiern, ber uns bewahret und in biefe seligen Wohe

nungen geführt hat.

Dahlon. Mein ganges Dafenn ift aufmertfam! Abriel. Die Erde wurde vor ihrem gegens wartigen Buftanbe auch von Menfchen bewohnt; bie gange Oberflache berfelben war vollfommener, und ber menschliche Rorper, nach bem gewöhnlichen Laufe der Natur, unsterblich; alles war dem himmlifchen Urbilbe naber , wie jest. Der Stammvater biefes Geschlechts war Konig aller feiner Rachtoms men, und bas Gefet, wornach er regieren follte, wie immer, kein anderes, als bas Gefet ber Liebe ober bes allgemeinen Beften. Lange herrschte biefer Ronig unter bem Ginfluffe bes herrn, und bie Bervollkommnung und Begludung aller feiner Kinder und feiner felbft flieg mit jeber Beriobe immer hoher. Endlich fing biefer Fürft an, feinen Glang und feine Berrlichkeit ftarter und lebhafter zu empfinden, als feine Bflicht gegen feinen Schopfer, und jest begann er eigenmachtig ju regieren; er machte fich felbft jum Gott, feste bas Gefet bes eigenen Beften an bie Stelle bes allgemeinen, und nun folgte naturs lich, baß aller Ginfluß vom Berrn aufhören mußte: bie gottliche Wahrheit und bie gottliche Liebe, die dem allgemeinen Beften wesentlich find, hörten alfo auf ber Erbe auf, und bagegen wirften bie unsgertrennlichen Eigenschaften ber Eigenliebe, Falfche heit und Grimm, unaufhaltbar allenthalben. Jest war ber Jammer unaussprechlich. — Jeber suchte

nur fein eigenes Blud, nicht fein eigenes Befte: benn bas ift vom allgemeinen gang ungertrennlich; folglich wollte Jeder befehlen, aber nicht gehorchen: Jeber wollte frei, bas ift, gefeplos fenn, aber jeben Unbern unter feine eigenen Gefete zwingen; es mar alfo nicht anders möglich, als daß ein Regiment entfteben mußte, bas fich blos auf die Macht bes Ctarfern, und nicht auf Bernunft und Liebe ober auf Bahrheit und Gute grundete; mit einem Bort: es entstand bas hochfte Ibeal bes Despotismus. Run bente Dir Unfterblichkeit und ben hoben Grad ber Bernunft= ober vielmehr Berftandes-Bollfommenheit noch bazu, verbinde bas Alles nun noch mit fo lang geftiegenen Rraften und vermehrten Wirfungemitteln, fo ift bein Begriff von ber höllischen Staatse verfaffung vollendet 1).

Mahlon. 3ch durchschaue all ben Jammer voll=

fommen.

Abriel. Der Erhabene ließ biefe Rotte so lange toben, bis es bie irdische Natur nicht mehr aushalsten konnte; und nun wars Zeit, ihnen eine Bohsnung zu bereiten, die sich genau zu ihrer Berfassung schickte, und biese Wohnung ist die Hölle. Auf der Erde singen die Clemente an, in Unordnung zu gerathen; Feuer und Wasser, Erdbeben und Sturmswinde, alles tobte so fürchterlich untereinander, daß ber ganze Planet zerrüttet wurde und die ganze Obers

<sup>1)</sup> Diese Sppothese ift nicht neu, ich habe fie bem Jatob Bohm abgeborgt, fie erklärt ben Ursprung bes Satans und seines Reichs, seinen Daß gegen bas menschiche Geschlecht und seine Begierbe, Beherrscher ber Erbe zu sepn, vortrefflich. Batte ber Perr bem menschlichen Geschlechte nicht aus Inabe ben Tob geschenkt und bie berrliche Eridsungsanstalt getroffen, so ware es abermals zu einem Hollenreiche erreist.

flache im Baffer unterging; in biefem Tumult wurben auch alle menichliche Korper gerftort, und jeber Beift behielt nur bie feinere Sulle übrig, bie nun ie nach ben herrschenden Leibenschaften auch eine Ris gur annahm, fo bag bie ichredlichften Geftalten aller Art entstanden und einer dem andern vollends zum Schreden und Abscheu murbe. Go erfchien die ungeheure Menge im Schattenreiche; bem Thronfolger Dicael wurde ber Befehl ertheilt, fie gu richten, fie wurden in allen ihren Gräueln blosgeftellt und dann in den Abgrund weggeblist. Nachher befam ibr Ronig aus weisen Urfachen Die Erlaubniß, feine ehemalige Wohnung, nebft ben Seinigen, fo oft er wollte, zu besuchen; wie fehr er biefe Erlaubniß benust habe, bas lehrt bic Geschichte ber Menschheit, und bas große Geheimniß ber Berfohnung wird in feiner Bollenbung zeigen, wie fehr auch bas jum allgemeinen Beften biente. Welche Mittel aber im Abgrund ber göttlichen Beisheit und Liebe noch verborgen liegen, um auch endlich bie Millionen verarmter Beifter ju retten (benn gerettet merben fie gewiß), das wird die große Zufunft entwickeln und uns Allen eine reiche Quelle unnennbarer Seligkeis ten fenn 1).

Dahlon. Es fteben uns alfo noch große Dinge bevor, lieber Abriel! wir wollen fie immer in De-

muth erwarten und ben herrn verherrlichen.

Abriel. Das ift unsere Bflicht! Die fürchters liche Wohnung jenes verworfenen Geschlechts liegt auf ber Abenbseite bes Schattenreichs, und besteht

<sup>2)</sup> Sollte das Böse so ewig seyn wie Gott? — das sey serne! — die ewige Liebe wird endlich alles besiegen, und dann wird Gott Alles in Allem seyn. Wen dieser Satz sicher machen kann, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes.

eben fo, wie ber himmel, in brei Regionen; bie erfte beißt: bas Reich bes Jammers, Die ameite: bas Reich ber Kinfterniß, und bie britte: bas Reich bes Feuers. Wenn man nun im Schattenreiche fein Angeficht vom Licht ab gegen Abend richtet und bann ben Bug borthin beginnt, fo fommt man endlich fo weit, bag bas Licht bes himmels gang verschwindet, bagegen entbedt man por fich in großer Gerne, gang niedrig über bem Borigonte, einen buntelrothen Streifen, ber fich gur Linken und Rechten fehr weit bin erftredt; er hat bas Anfeben wie Gifen, bas eben anfängt ju glus ben und burch einen fcmargen Rauch schimmert. So wie man naber fommt, fieht man ein jadigtes fcroffes Gebirge, welches fich nach beiben Seiten in ungeheurer Beite ausbehnt. Bor biefem Bes birge ift ein obes Thal, in welchem eine ungahlbare Menge armer Geifter in fcbredlicher Unrube wie lauter fcmarge Schatten burcheinander fcmarmt. Die gange Begend wird über bas Bebirge ber eben fo erhellt, wie die fernen Gefilde von einer Reuerss brunft in ber Racht. Bon Beit ju Beit fommen bie Rurften ber Bolle in Riefengroße, aber mit ber fcredlichften Bergerrung ber menfchlichen Rigur, fo daß alle Glieder je nach den herrschenden Leidenschaften etwas Ungeheures an fich haben, in eine Glutwolfe gefleibet, über bas Gebirge herüber, wo fie alsbann Die zur Berdammniß reif gewordenen Geifter ausfonbern, und mit allem Grimme bes Defpotismus vor fich bin über bas Gebirge jagen, und Jebem bie ihm zufommenbe Region und Stelle anweisen. So wie man fich über bas Gebirge binschwingt, fieht man in ber tiefften Ferne abermals ein weit und breit fich erftredendes, noch weit bos

heres und ichrofferes Gebirge, über welchem bie fcredlichfte Glut bis boch in bie ewige Racht hinauftobt. Es fieht aus, wie wenn flammen in bie Finfterniß bohrten, um fich Luft ju machen, und man bort in tieffter Ferne ein bumpfes Gebrulle, wie von taufend Donnern, wovon bie Grundvefte ber Solle gittert. Die gange Region, die man jest übersieht, ift bas Reich bes Jammers; die ganze Flache besteht aus lauter verworren burch einander liegenden ungeheuren Felfenmaffen, um welche fich enge, tiefe Thaler hinwinden; hier entbedt man nirgends etwas Grunes, fondern Alles, mas bin und wieber einzeln bervorfeimt, fieht aus wie Tod und Berwefung, und ber Boben erfcheint wie ein schwarzer Gries und Die hieher verwiesenen Geifter wohnen in ben weiten und geräumigen Sohlen, welche von ben Kelsenmaffen gebildet werden 1).

Dahlon. Das ist wohl ein jammervoller Aufenthalt; aber womit beschäftigen fich biese Geister?

Abriel. Zeber beschäftiget sich je nach seinen Reigungen und Leibenschaften; sie suchen sich in dieser schrecklichen Einobe dasjenige beständig wiesber zu verschaffen, was sie im Leben besessen und genoffen haben; Biele bestreben sich, schöne Palatte wahren, und wenn das jammerliche Ding fertig ift, so stürzt es ihnen über dem Kopfe zusammen; Andere suchen Gärten anzulegen und in der Hölle ein Paradies zu pflanzen, indem sie die einzelnen

<sup>&#</sup>x27;) Diese grausenvolle Schilderung ift blos figurlich, ungefähr fo, wie fie fich auch die bofen Geifter und verdammten Seelen vorftellen; s. die britte Borrebe. An jenem großen Tage ber Bergeltung bekommen fie auch eine materielle holle; jest hausen sie im Dunftreise ber Erbe.

giftigen Gewächse zusammen ordnen; allein bie Ausbunftung biefer Grauel betaubt fie, und wenn fie fich umfeben, fo ift Alles wieder Graus und Ruin. Noch Andere fuchen Gefellschaft, in welcher fie fich vom vergangenen Genuß unterhalten; Biele gerathen darüber in die traurigste Verzweiflung, fo daß fie ins unendliche Leere hinfturgen, und manchmal fo lange herumirren, bis fie von ihren Fürsten wieder berbeigegeißelt werden; Andere erhipen fich gegen einander mit einem folden Grimm, daß fie fürchterlich fampfen, bis fie endlich, von einem Starteren gezüchtiget, wieber in ihre Bohle gurudfehren. Richts ift aber schändlicher und schrecklicher, als wenn ein mannlicher und weiblicher Beift fich gegen einander jur Wolluft erhigen, und bann in ber hochften Glut ber Leibenschaft auf einmal einer bem andern in ber abscheulichsten Drachengestalt erscheint; mit bem schredlichsten Wehflagen fahren fie bann ohne ben geringften Genuß aus ber Umarmung jurud, und fliehen von einander, fo weit fie können. Mit einem Worte, bes mannigfaltigen Jammers ift fein Ende 1).

Mahlon. Werben benn bie Geifter aus biesem Reiche nicht in bie anbern versett; ober kommen wohl auch zu Zeiten Bewohner ber übrigen Reiche in bieses erfte?

in diefes erfte?

Abriel. Ueber bieses Alles will ich Dir vollfomsmenen Aufschluß geben: Du weißt nun, daß die Hölle in ihren dreien Abtheilungen feinen andern Zweck

<sup>1)</sup> Daß den Berdammten ebensowohl ihre Berte nachfolgen, als den Seligen, ift in der Ratur der Offenbarung gegründet. Man kann sich diesen schrecklichen Zustand einigermaßen durch bas Deliriren eines leibenschaftlichen Menschen im hipigen Fieber begreistich machen.

hat, als die Geifter, die fich burch gelinde Mittel in ihrem Erbenleben nicht wollten gu ihrer Bestimmung leiten laffen, hier burch immer scharfere nach und nach bahin ju bringen, daß fie endlich ihre mahre Richtung jur Bervollfommnung und Begludung nehmen. Da aber hier alle finnliche Bergnugen ganglich aufhören, fo finden fie auch fur ihre Begierden und Leidenschaften feine Rahrung mehr; es kommt also blos darauf an, daß ste ihre Leidenschaften verläugnen und töbten, und ben unüberwindlichen Willen faffen, von nun an jum allge-meinen Beften ju wirfen. Sobald fie nur anfangen, biefem Willen gemäß ju handeln, fich unter alle verdammte Beifter ju bemuthigen, jedem ju gehorchen, fo lange er nichts Bofes befiehlt, und allent. halben Gutes ju ftiften : fo hort ber Stachel bes Tobes auf ju muthen, und ber Ginfluß vom Berrn beginnt in bem Berhaltniß ins Innerfte bes Geisftes zu wirfen, in welchem ber Wille zur Wahrheit und Gute fteht. Sanftmuth und Liebe überwinden Satan und Solle 1). An Mitteln zu biefer Erfenntniß fehlt es auch bort nicht, doch ift bie Bieberfehr immer unendlich schwerer, als im erften Leben, und wehe bem, ber fie bis hieher fpart. So wie nun ein Beift auf seiner Rudfehr im Guten junimmt, so wird auch feine Gestalt wieder regels mäßiger und menfclicher, und bie Gewalt bes Machtigen in ber Solle über ihn wird immer geringer;

<sup>2)</sup> Eben badurch überwand auch Chrifius: Er wurde bergeftalt mißhandelt, daß nur blos göttliche Geduld und Sanstemuth fähig war, nicht Fluch und Berbammniß über die Bösewichter von Gott zu erbitten, sondern an deren Stelle um Bergebung für fie zu flehen. Dieß lähmte Satan und sein ganzes Reich.

er kann sich also aus bem britten Reiche ins zweite, und so wie er zunimmt, ins erste begeben; früher oder später wird ihm dann vom Erhabenen ein Engel zugeschickt, der ihn stärkt, unterrichtet und schleunisger befördert, und wenn er die wahre Kinder-Eigensschaft erlangt hat, so wird er vollends durchs Schatztenreich hinüber ins Kinderreich geführt.

Mahlon. Einem solchen Geiste muß bei seiner

Mahlon. Einem folden Geiste muß bei seiner Ankunft im himmel unaussprechlich zu Muthe fenn. Aber erzähle mir boch weiter, mein Bruder! wie

die andern beiben Reiche befchaffen finb.

Abriel. Sinter bem zweiten Gebirge liegt bas Reich ber Finfterniß; hier ift bie Gegend noch weit fcredlicher! Ungeheure Felfenmaffen liegen übereinan-Der her und bilben fürchterliche Sohlen und Schlünde, in benen Riefengestalten, beren bloger Unblid einen Sterblichen fcon todten murbe, umberfturmen und fich untereinander verfolgen; Alles gittert und bebt beständig, und allenthalben brobt Ginfturg. Sier fieht man nun auch Satans eiferne Wohnung; tief über bem Honizont glutt schrecklich in ber Ferne eine Feuerwelt, die weit um fich her mit frachendem Donner in Die endlose Racht blist; in ber Mitte Dieses Kreises erscheint eine buntte Ansbehnung wie rothglühendes Gifen, die mit einer großen Stadt ausgefüllt ift, welche gerabe fo aussieht, als wenn fie burch eine Feuersbrunft ruinirt mare. Unter biefem Weltruin hinter ber britten Gebirgereihe befindet fich endlich bas Feuerreich. Sier geht nun bie Buth und Berftorung über allen Begriff! Das Gange beftebt wieder aus ungeheuren Felfenmaffen, bie aber in einem wallenden Meere, wie Infeln umber gerftreut liegen; diefes Meer icheint wie ichmelzendes Bech und Schwefel, und wird unaufhörlich burch

Blite aus jenem Weltruin brennend erhalten. Hier find nun bie Seistergestalten am abscheulichsten, und ihr Sewuhl und Getobe geht über alle Borstellung 1).

Mahlon. Schredlich! fcredlich! aber welche Arten von Sundern werben wohl vorzüglich in bie-

fen foredlichen Ort verwiesen?

Abriel. Rur Wenige kommen gleich nach ihrem Tobe in bas Feuerreich; blos die Christushasser und bann auch alle, die mit Wissen und Willen und beharrlich zum allgemeinen Schaden, und zwar in hohem Grade gewirkt haben, werden gleich nach ihrem Abschiede aus der Welt hieher verbannt 2), die Rehresten kommen aus den übrigen Höllenreichen nach und nach hieher; denn wenn sich ein Geist in den ersten Graden der Zucht nicht bessert, sondern immer boshaster wird, wie dieß sehr häusig geschieht, so geräth er endlich auf diese lette Stuse, wo nun die äußersten Mittel, die ein endlicher Geist ertragen kann, angewendet werden, ihn zur Rücksehr zu bringen.

Dahton. Bo fandeft Du aber ben armen Ilai,

und wie fanbest Du ihn?

Abriel. Nachdem ihm jeder Bersuch, irgend eine gewohnte Leidenschaft zu befriedigen, mißlungen war, er auch keine Kraft der Bosheit hatte, um, wie andere Höllenbewohner, Plane aller Art zu entwerfen und auszuführen, so wurde er ein allgemeiner Gezgenstand des Spottes und der Verachtung; aber es

1) Diefe Borftellung wird bereinft im Pfuhl, ber mit geuer und Schwefel brennt, finnlich und materiell realifirt werben.

<sup>2)</sup> So wie unter ben Frommen in ben letten Zeiten bie Letten bie Ersten bie Erften fepn follen, so wird bas auch bei ben Bersbammten ber nämliche Fall feyn. Denn so wie bie Bosheit wächet, so wächet auch ber Grab ber Berbammnis; wer in ben Feuersee gehört, bas finden wir Offenbarung Joh. 21, 8.

wurden auch keine gewaltigen Plane gegen ihn gemacht, folglich war keine Gelegenheit für ihn da,
alle seine Leidenschaften in ihrer Hitz zu erhöhen,
oder sich in der Bosheit zu vervollkommnen; im
Gegentheil, sie verloschen allmählig und wurden
immer schwächer; so wie dieß geschah, wuchs die Liebe zum Erlöser und das Berlangen nach seinem
Reiche. Endlich, als er nun von allem Eigenen
entblößt war, so wurde ich beordert, ihn abzuholen. Er war wie ein Träumender, als ich ihn herüber
führte, und für seine Empsindungen gibt es keine
Worte 1).

Mahlon. Das glaub' ich; ben Ilai will ich

fennen lernen.

## Fünfte Scene.

# Der arme Mann.

### Mriel, Hanniel und Delaja.

Hanniel. Wo gehft Du hin, Uriel? — Du hast ja bein Strahlenkleib abgelegt und die Wolkenhulle angezogen.

Uriel. Ich gehe hinab zur Erde, um einen eblen Geift abzuholen, ber sich jest aus feiner irbischen

Schaale loswindet.

<sup>1)</sup> Bruder! mache es mir bei bieser Gelegenheit nicht, wie ber Bruder bes versornen Sohns, und wie ber Satan bei Exschaffung bes Menschen, gonne ben Jlat's ihre Begnabigung von Perzen.

Sanniel. Ach, wenn ich mitgeben burfte! Uriel. Geh' in beinen Tempel und frage ben

Berrn.

Sanniel (geht ab, fommt balb wieber, auch in eine lichte Bolfe gekleibet). Ja, Bruber Uriel! ich barf mitgehen; aber wer ift benn ber gludliche Sterbliche, ben ber Gerr beiner Gefanbschaft murbiget?

Uriel. Er ift ein armer Taglohner, und heißt

Delaja 1).

Sanniel. Der Glaube biefes Mannes muß febr groß fenn, ba er fo wenig hat wirken können; willft Du mir nicht feine Geschichte ergablen?

Uriel<sup>2</sup>). Bon Herzen gerne! Er ist ber einzige Sohn einer armen Wittwe; als Kind mußte er seine Nahrung vor den Thüren suchen, und seine Mutter, die an einer langwierigen Krankheit darnieder lag, mit dem, was er zusammenbettelte, ernähren. Einsmals kam er auch, ganz mit Lumpen bedeckt, zu einem Geistlichen, von dem er etwas für seine kranke Mutter forderte: der gute Mann traute ihm nicht recht, er gab ihm Etwas, und fragte ihn, ob er denn auch seiner Mutter brächte, was er bestäme? Der Knade weinte und sagte: wenn ich das nicht thäte, so könnte mich ja unser Herr Gott auf der Stelle strafen. Der Prediger fuhr fort: Fürchs

2) Diefe Gefcichte ift wirklich fo geschehen, wie ich fie bier ergable; bag ich bie Dagwischentunft ber Engel bagu gebichtet

habe, brauche ich wohl nicht zu erinnern.

<sup>&#</sup>x27;) Die Gefinnung, die hier unserem Geifte durch ben hiesegen Unterschied ber Stände nach Geburt, Ehre und Reichtum gleichsam wesentlich geworden ift, wird uns dereinft an unserer Seligkeit sehr hinderlich seyn, wenn wir sie hier nicht schon ganz rein auswurzeln, und Jeden nach dem Grade der Gnade schae, die in ihm wirkt.

test du denn den lieben Gott? Ja! verfette der Rnabe, ich fürchte Ihn nicht blos, ich liebe Ihn auch. Der Brediger: Aber wie fannft Du benn Gott lieben, ba Er bir fo wenig gibt und bu fo bittern Mangel leiden mußt? Der Knabe: 3ch ging einmal bei ber Kirche vorbei, da ich nun feine Kleiber habe 1), fo ftellte ich mich binter bie Thure und borte bem Brediger ju ; ber ergablte nun gar fcon, was für eine große herrlichkeit die Armen bermaleinft in ber Seligfeit zu erwarten hatten, wenn fie fich hier im Leben fo recht fromm aufführten; und bann fagte er auch : bag ber Berr Chriftus felbft arm gewesen mare, und daß er die Armen porgualich lieb hatte; bas freute mich nun fo febr, bag ich Gott für meine Armuth banfte, und mir fest vornahm, fo fromm au fenn, als es mir nur immer möglich ware, und bann ben herrn Chriftus von Bergen wieder lieb zu haben, und fo zu leben, wie Er aelebt hat. Dem Brediger gingen die Augen über, er erfundigte fich, wo feine Mutter fich aufhielt, und versprach, fie balb zu befuchen. Dieß geschah nun auch schon bes andern Tages, die arme Krau wohnte in einer einfamen Sutte; allein ber fromme Dann fcblich herbei, stellte fich an ein Kenster, um unbemerkt zu feben, was vorging, und ich fchwebte unfichtbar über ber hohen Dulberin, um ihr himmlische Lufte in ihrem Todestampfe augumeben; benn ich war ebenfalls abgeschickt, fie im Triumphe beimzu-Best fniete nun ber arme Anabe am Bette und betete; noch einmal erholte fich feine Mutter, fie richtete einen Blid jum Berrn; Du fennft biefe

<sup>1)</sup> Eine Urfache mehr, warum man für bie orbentliche Be-fleibung ber Armen forgen follte.

Blide, Hanniel! — so betet der Seraph — sie haben Allgewalt und werden immer erhört; — nun hielt ich mich nicht mehr, ich ergriff den Geist, riß die noch wenigen schwachen Bande los, und im Hinflug gab ich dem braven Manne, der nun hereineilte, ungesehen einen Bruderkuß, der ihm durch Mark und Bein drang, und dem Knaben strömte ich Feuer und Geist in seine Seele.

Sanniel. In folden Fällen fühlt man am ftartften, bag man Engel ift. Aber mas murbe aus

bem Rnaben?

Uriel. Der Prediger forgte für ihn, daß er zu einem Bauern in Dienst kam, um das Nieh zu hüten; hier wurde er auch so viel zur Schule gehalten, daß er die nothwendigsten Kenntnisse bekam. Indessen wuchs er heran, und wurde start nach Leib und Geist. Besonders aber war der Glaube dieses sungen Mannes von einer solchen Stärke, daß wir selbst im Himmel wenig größere Beispiele davon haben: wenn er hernach in seinem Ehestande manchmal auf die härtesten Proben gesett wurde, so wankte er doch nie; je gefährlicher es um ihn aussah, desto stärker wurde sein Bertrauen, denn er wußte gewis, daß das alles nur Prüfung seines Glaubens war. Eben so groß war auch seine Menschenliebe; sein Hunger nach edlen Handlungen ging in's Unendeliche; da er nun kein Bermögen und alle seine Zeit

<sup>2)</sup> Benn bir nach einer eblen handlung ein unbeschreibliches Bonnegefühl so, wie ein Blis, durch die Seele fährt, so tente: das war ein Engelfuß, und dafür danke dann Gott. Der Prediger, der mir diese Geschichte als eine seiner merkwürdigsten Pastoralersahrungen erzählte, war herr Pastor Eidel in Elber feld, dessen seine seinen babe. Dies Gebicht besindet sich im Zien Theil dieser Scenen, 9te Scene.

nothig hatte, um fich und bie Ceinigen nur fummerlich zu ernahren, fo bestand fein größtes Leiden barin, bag er fo wenig jum Beften ber Menfchen thun konnte, fo wenig Gelegenheit hatte, feinen Glauben in feinen Werken zu zeigen 1). Daher kam's benn, bag er mit unbeschreiblicher Aufmerksamfeit allenthalben Acht gab, wo etwas Rugliches für Andere auszurichten fen! Und da er Alles blos aus bem Grunde that, weil er mußte, daß es die Glaubenspflicht erfordere, er also weder sein eigenes Wonnegefühl, noch die Liebe und Hochachtung anderer Menschen suchte, folglich aus reiner Liebe ju Gott wirfte, fo war ihm auch wenig baran gelegen, ob Jemand seine guten Handlungen bemerkte, sondern es war ihm genug, wenn sie geschahen. Hier verfuhr bann auch fein himmlischer Führer mit ihm nach feinem einmal angenommenen hochstweisen Blane: ihm blieben bie gesegneten Folgen seiner besten Tha-ten verbedt, die mißlingenden und geringsten aber konnte er in ihrem gangen Umfange übersehen 2). Dieß halt ben Christen in ber ihm so nöthigen Demuth und spornt ihn an, immer thatiger ju werden. Buweilen gelang ihm aber boch bie eine ober bie andere vortreffliche Handlung unter seinen Augen, fo baß er bie herrlichsten Früchte bavon sah, und bas war ihm bann eine unbeschreibliche Starfung 8).

2) Dazu barf es auch nur bienen.

<sup>&#</sup>x27;) hier findet fich der apodictische Beweis, daß nur der Glaube und nicht die Berke selig machen; und zugleich auch eine Erfahrung, aus welcher sich die Bernunftmäßigkeit dieser Lehre begreifen läßt.

<sup>2)</sup> Je weniger Ruhm und Ehre, ober auch Freude bes Bobbgelingens man bei guten Hanblungen genießt, besto fruchtbarer find fie für uns in jenem Leben.

Sanniel. D ergable fie mir boch! So etwas ift allein fahig, bie Freude ber Seligfeit zu erhöhen.

Uriel. Gut! ich will Dir brei Beisviele ergab. Als er einsmals bes Morgens fruh in ben Balb gehen und im Taglohn Solz hauen wollte, fah er von Ferne eine hochschwangere Beibeperfon awischen ben Baumen herumgehen und bie Banbe ringen, er ftellte fich hinter einen Baum und fab ihr ju; endlich jog fie einen Strid aus bem Sad. flieg auf einen abgehauenen Stamm, machte ibn oben an einem Afte feft, und legte fich die Schlinge um ben Sale. Jest fprang Delaja herbei und rettete fie! Auf die Frage: warum fie fich mit ihrer Leibesfrucht habe umbringen wollen? antwortete fie: fie fen eine arme Magd und mit einem jungen Menfchen verfprochen; ale fie fich nun hatten beirathen wollen, fo habe er muffen Solbat werden, fie fen also in ihrer Schande figen geblieben und ihre Berrichaft habe fie aus bem Saufe gejagt; ba fie nun eine arme Baife fen und feinen Freund ober Berwandten in der Belt habe, ju dem fie gehen tonne, fo fen fie endlich in Berzweiflung gerathen und habe fich umbringen wollen. Delaja rebete ihr freundlich zu und brachte fie nach Sause zu feiner Frau, die fie auch freundlich aufnahm und ihr in ihrem langwierigen fcweren Wochenbette treulich diente; er aber ernahrte fie mit ihrem Rinde burch feiner Banbe Arbeit. Endlich erfuhr auch Delaja, wo ihr Brautigam war; er reiste also zu ihm, und brachte es bei feinem Regiment babin, bag ber junge Menfc losgelaffen werben follte, wenn Delaja einen Unbern an feine Stelle ichaffen tonnte. Gerne mare ber arme Taglohner felbft ba geblieben und Solbat geworben, wenn er feine Frau und Rinder gehabt

hatte; allein er hatte bobere Pflichten : er ging alfo und fucte einen Jungling, ben er auch endlich fand, biefem gab er feinen erfparten Rothpfenning und taufte alfo ben Brautigam los; Diefer heirathete feine Brant, und Beibe leben nun gludlich gufammen; fie waren auch fo erkenntlich, baf fie balb fo viel gifammenbrachten, um bem armen Delaja fein Gelb wieber geben ju tonnen.

Sanniel. Das war eine fehr icone That 1). Uriel. Gewiß! - Aber nun hore auch die zweite. Rabe bei ber Sutte bes armen Delaja wohnte ein reicher Bauer, ber ihn und die Seinigen theils burch Drud und Berfolgung, theile burch Spott und Berachtung auf mancherlei Weife qualte : benn bas fromme unschuldige Leben Diefer armen Leute war ihm ein Dorn in ben Mugen; gerne hatte er ihnen balb biefe, balb fene Schandthat nachgefagt, wenn er nur bie geringfte Beranlaffung baju gehabt hatte. Enblich wurde ber reiche Mann bestohlen; biefes follte nun bas Mittel feyn, ben frommen Delaja zu Grunde ju richten. Er gab ihn als ben Dieb an und befraftigie es mit einem Schwur. Delaja murbe alfo mit feiner Frau ins Gefängnis gebracht, wo er lange fcmachten mußte; boch fanden fich wohlthätige Denfchen, die für feine Kinder forgten. Die beiben Ge-fangenen bulbeten indeffen ihre Leiben mit größter

<sup>1)</sup> Ja, bas war fie! aber fie fann boch noch ans bloffer Summitbigfeit, ohne Mittvirfung bes Geiftes Chrifti gefchehen, wie wir davon mehrere Beispiele haben, daß sehr lafter-hafte Menschen ähnliche Thaten ausgeführt haben. Es kommt bier alles auf ben Grund an, aus welchem eine Sandlung fließt; gefchieht fie aus Dantbarteit gegen Gott in Chrifto, und ubt man fie als Rucht ober Magb bes herrn aus, fo ift fie am Zage ber Bergeltung gultig, fouft nicht.

Gelaffenheit und betheuerten ihre Unschuld. Db nun gleich Jebermann überzeugt war, bag Riemand meniger eines Diebstahls fabig fen, als Delaja und feine Frau, fo half bas boch alles nichts, benn ber reiche Mann hatte geschworen. Run fügte es aber die Borfehung fo, daß nicht weit von da die mabren Diebe auf einer andern That ergriffen wurden; biefe gestanden nun balb, baß fie auch ben reichen Bauer beftohlen hatten; folglich murbe Delaja mit feiner Frau losgelaffen und ber falfche Unflager mit einer großen Summe Gelbes beftraft. Bon ber Zeit an wich aller Segen von bem reichen Bauer, ein Unglud fam auf das andere: baburch wurde er aber nicht beffer, im Gegentheil, er gerieth in allerhand Lafter, befonders ergab er fich bem Lafter ber Trunfenheit, und fo fam's benn endlich, daß er burch feine Schuldner von haus und hof gejagt wurde, und fich nun eben fo, wie fein armer Nachbar, in einer armfeligen Sutte bebelfen mußte. Rach und nach wurde er alt, feine Krau ftarb und feine Kinder verliefen fich, fo daß er nun gang allein mar. Riemand gab ihm auch gerne Etwas, benn er hatte fich Sebermann jum Feinde gemacht und man fagte, er habe fein Schiefal verbient. Endlich, ale er fich einsmals betrunfen und vielleicht Ginen und ben Andern fehr beleidigt hatte, murbe er bes Abends fpat auf ber Strafe angefallen und bis auf ben Tod geschlagen. Delaja hörte ihn jammern, er lief binaus, führte ihn in fein eigenes Saus, feine Frau erquidte und labte ibn, er felbft ging bie Racht noch etliche Stunden weit, holte einen Bundargt, ließ den Berwundeten heilen und bezahlte alle Unkoften. Run wurde der alte Gunder nicht allein dankbar und erfenntlich, fonbern auch buffertig; er lebte noch

etliche Jahre als ein wahrer Chrift und ftarb felig. Sanniel. Das war eine ausschließlich chriftliche Handlung 1). Gelobet seh ber Erhabene für

folde Menschen!

Uriel. Run hore auch bie britte. Gine Stunde von seinem Dorfe lebte ein vortrefflicher Raufmann in einem Stabtchen, ber burch eine große Wollenfabrik viel hundert armen Leuten Brod gab, und jugleich nach Leib und Seele vaterlich für fie forgte; er wurde baher allgemein ber Armenvater genannt. In bem Saufe biefes Mannes fam Abende fpat Feuer aus, ale Alles fchlief; bieß Feuer nahm überhand, fo baß ber untere Theil ichon allen= thalben in lichten Flammen ftand, als ber oben fcbla= fende Sausvater erwachte. Run fuchte er fich, feine Frau und Rinder und Hausgenoffen ju retten; ale lein vergeblich, nirgende war mehr burchautommen. Indeffen entstand Allarm in ber Stadt, auch bie umherwohnenden Bauern famen herzugeeilt, ichon mehrere Saufer brannten und noch immer wehtlagte bie Kamilie oben, Jedermann bejammerte fie, aber Reiner wagte fich hinein, um ju helfen. Delaja war einer ber Erften, ber ju Gulfe fam; er erfuhr gleich von Anfang bas Unglud bes vortrefflichen Mannes und ber Seinigen, und befchloß, fie ju retten ober ju fterben : benn er bachte, biefer Mann ift Bielen nothig, ich aber nur Benigen; fterbe ich, fo wird Gott für Frau und Kinder forgen. schweigend nahm er eine Leiter, schlich damit hinter= her ins Haus, wagte sich zwischen Glut und Flam=

<sup>1)</sup> Gewiß! — und wenn sie ber Irotese aussührt, so hat sie ber Geift Christi in ihm gewirkt, nur ber kann die Feinde lieben.

men burch, brennende Balken und Bande stürzten mit ihm zusammen, und mit Hülfe der Leiter kam er zu den unglücklichen Menschen, die ohnmächtig beissammen knieten, lagen, beteten und wehklagten; schleusnig ergriff er den Hausvater, riß ihn mit sich fort und brachte ihn glücklich aus aller Gefahr, und in fünf Todesgängen war Alles gerettet! Rur leicht war Delaja verwundet, aber er fühlte keine Schmerszen; er eilte nun auch Andern zu Hülfe, die das Feuer getilgt war. Der Kaufmann wollte ihn hersnach belohnen, allein er nahm keine Belohnung an.

Sanniel. Das heißt: fein Leben für bie Bruber laffen 1). Aber wurde der Mann nicht

hochgeschätt und von Jedermann geehrt?

Uriel. Man fagte allgemein: Der Delaja ift ein gar braver Mann! Bare er aber reich ober vornehm gewesen, so hatte man ihm Denkmaler geset.

Sanniel. Bu folden Thaten, um fie in bem Geifte auszuführen, wird boch eine erstaunliche

Ubung erfordert.

Uriel. Ja wohl: aber bas ift auch ber Fall bei bem Delaja! Mit jedem Erwachen an jedem Morgen seines Lebens war sein erster Gedanke: Herr! laß mich heute keine Gelegenheit verfäumen, Gutes zu thun 2)! Dann bewachte er jesten keimenden Gedanken, und wenn er erreifte, war er ein Samenkorn für den himmel. Wenn jeder Bedanke betend entsteht und durch's Gebet seine

2) Ach, mein Gott! wirte burch beinen Beift bieß Gebet in

mir und in Allen, bie bieß lefen.

<sup>&#</sup>x27;) Gut und vortrefflich! aber man hat auch Beispiele eines solchen Deroismus von lafterhaften Leuten; also ber Grund, aus bem Alles floß, ber Glaube macht ben Delaja zum himmelsburger.

Richtung jum allgemeinen Beften befommt, fo entsteht endlich eine Fertigkeit, welcher auch die erhas benften Thaten leicht werden 1). Aber laßt uns zu ihm eilen, feine Auflösung ift nahe.

#### (In Delaja's Sterbebette).

Delaja (zu seiner Frau und Kindern, die um ihn figen und weinen). Weinet nicht, meine Lieben! ich habe lange genug bei Euch gelebt. Gott, der mich von Jugend auf ernährt und wunderbar erhalten hat, wird Euch gewiß nicht verlaffen; verlaßt Ihn aber auch nicht! Gott! wie matt — wie schwach werde ich! — Herr, stärke mich in dieser letzten Stunde! — (Uriel und Hanniel schweben unsichts bar über ibm.)

Sanniel. Das ift alfo ber Gble! - Man fiehts in feinem Angesichte, daß er fich bem Bilbe bes Boll-

fommenften fehr genähert hat.

Uriel. Er tampft einen harten Rampf, ich muß

ihm himmlische Luft zuwehen.

Delaja. Wie wird mir so wohl! — ich ahne ewiges Leben. Herr! Dir sen Dank für alles Gute, bas Du mir erwiesen hast! — habe auch Dank für alle Leiden und Prüfungen! 2).

Sanniel. D Du Erhabener! fen verherrlicht

für biefen Bruber!

Uriel. Hulle Dich ein, Du Theurer! hier barfft Du nicht glangen!

<sup>1)</sup> D ihr Lefer alle! bemerkt doch diese Regel und verwans belt sie in That und Leben, sie ist so wichtig, daß bas Bohl der Swickett davon abbanat.

<sup>2)</sup> Ber bas auf bem Tobtbette fagen tann, ber hat überwuns ben in des Lammes Blut; wie felig ift ber! Ueberhaupt ift's eine herrliche Sache, wenn man Gott für überftonbene Leiben fo recht gerührt banten tann.

Delaja, Sabt Ihr nicht gefehen, wie Etwas glanzte? Ich fabe einen Strahl wie hellpolirtes Gold; aber im Augenblid mar's weg. Serr, ber Du auf Golgatha geblutet haft, tilge alle meine Sunden! und nimm mich, wie ben armen Schacher, heute noch zu Dir in Dein Reich!

Uriel. Bahrlich, ich fage Dir, heute wirft Du

bei 3hm im Baradiefe fenn!

Delaja. Bas war bas? — Es fam mir fo vor, ale wenn mir Jemand gurief, ich follte heute noch bei ihm fenn. Herr, erfulle biefe Berheißung! Sanniel. Sieh! noch eben fcwebt fein Geift

an der Bulle, entbinde ihn doch vollende!

Uriel. Romme, Du vollendeter, gerechter Beift! Deine Sulle werbe ju Staub und Du erwache jum emigen Leben!

#### (Delaja flirbt.)

Delaja (in starrem Erstaunen). Was ist aus mir geworden? - wer fend Ihr, ftrahlende, fremde Junglinge?

Uriel. Wir sind Deine Brüber, Delaja! — wir find gefommen, um Dich in Dein ewiges Baterland

abzuholen.

Delaja. Run fühle ich erft, baß ich wirklich geftorben bin und nicht traume - aber Troft fur biefe meine Lieben! 1)

Uriel. Der Segen bes Herrn wird über ihnen fenn, fie muffen in ihren Prufungen nur ausharren.

Delaja. Aber werde ich auch felig fenn? -

<sup>1)</sup> So natürkich biefe Sorge ift, so schnell wird fie bem abgefchiebenen feligen Beift benommen, weil er nun einen bellen Blid in ben Abgrund ber ewigen Liebe thut.

wird mir ber gerechte Richter auch alle meine Mans gel und Bergehungen nicht mehr zurechnen? 1)

Uriel. Du haft treu an Ihn geglaubt und nach allen Deinen Kräften seinen Willen erfüllt. Du kommst nicht ins Gericht, benn Du bist schon ge-richtet 2). Aber folge uns, Du Getreuer! komm zu Deinem Erbtheil!

(3m Schattenreich.)

Delaja. Welch' eine unbeschreiblich schöne und weitglänzende Morgenröthe! — ich werde in ihr verklärt. — Ach, ich werde ja, so wie Ihr, in Licht gekleibet — wie ist mir so wohl!

Sanniel. Du wirft auch eben fo ein Engel

fenn, wie unfer Giner.

(3m Kinderreiche, weit vorwarts nahe am Gebirge.)

Ur iel. Sieh, mein Bruber Delaja! hier solft Du nun wohnen! diese ganze Fläche mit allen ihren Hügeln und Thälern, mit allen Lebensbäumen und Lebensftrömen sind nun Dein; hier in Deinem Fürsstenthum wirst Du viele Tausend früh verstorbene Kinder und Millionen Geister aus allerlei heidnisschen und wilden Bölkern, auch Türken und Juden sinden, die der Herr werth gefunden hat, Bürger seines Reichs zu werden. Du wirst ihre himmlischen Wohnungen allenthalben in großer Anzahl anstressen, alle haben ihre Lehrer, Führer und Borgessetz, und Du wirst ihrer Aller Fürst und Borsteher sehn 3).

1) Eben dieß Gefühl macht zur Seligkeit fabig.

3) Dier hatte seine Glaubenstraft wenig zu wirken, fie wurde

<sup>2)</sup> Wo und wann geschahe bas? Antw. Als er an ber Kirchthure ftand und sich fest vornahm, so fromm zu sepn, als es ihm nur immer möglich ware; benn ba ging er gerechtsertigt nach Sause.

Delaja. Ach, ich Unwürdiger! woher nehme ich bie Weisheit, biefem großen Geschäfte vorzufteben?

Uriel. Du haft Dir ben Willen und die Kräfte in Deinem Erbenleben erworben; aber alle Weissheit kommt allein vom Herrn. Siehe, auf jenem herrlichen hohen Hügel, an der Seite des heiligen Gebirges, ift Deine fürstliche Burg; siehe, sie schimmert weit und breit wie Gold und Perlen; über Alles ragt ein prächtiger Tempel hervor, in welchem auf saphirnen Taseln beständig fort der Wille des Erhabenen offenbart wird; hier wirst Du immer, so oft Du Dein Angesicht hinwendest, sinden, was Du zu thun hast. Auch werden sich viele Heilige um Dich her sammeln, die Dir in Deinem erhabenen Geschäfte beistehen.

Delaja. Der Bille bes herrn geschehe! Gelobt fen bie herrlichteit bes herrn an Diesem Orte!

Uriel und Sanniel. Wir verlaffen Dich, Bruder! Genieße nun Deiner Seligkeiten Fulle, Die Dir von nun an Dein hohes Wirken bereiten wird!

burch Leiben bewährt, und nun besto herrlicher in Thätigkeit. gefest! Eben barum find auch fromme Arme in jener Belt. feliger, als Andere, bie in gleichem Grabe fromm waren.

# Sechste Scene. Die Satalisten ').

#### Adin, Basmon und Abiel.

(3m Schattenreiche.)

Hasmon. Dort wandelt Jemand in der damsmernden Nacht! — ich muß zu ihm, mich ihm mitstheilen — vielleicht vermindert mir das meine tiefe Schwermuth. — Sen gegrüßet, Unbekannter! Bist Du ein Wesen von meinem Geschlecht, so theile meisnen Kummer mit mir: denn ich din unaussprechlich leibmüthig in dieser einsamen, dunkeln Gegend; ich habe die Welt mit allen ihren Freuden und alle meine Lieben verlassen mussen, und nun besinde ich mich hier von Allem entblößt, was nur irgend eisnen Tropfen Trostes, nur einen Schimmer von Freude gewähren kann. Wer Du auch seyn magst, rede mit mir.

Abin. Eben in bem Fall befinde ich mich auch, und es erleichtert mir meinen Jammer, baß ich Je-mand finde, mit dem ich mich in die Scenen der Bergangenheit zuruckfepen kann: benn dieses ift das Einzige — ber arme Rest, der mir von allen mei-nen genoffenen Freuden noch übrig geblieben ift.

<sup>1)</sup> Der Inhalt biefer Scene ift in unfern Tagen von äußerfter Bichtigkeit, weil fast aller Religionszweifel, und ich mag fagen, die ganze Macht der Finsterniß auf dem philosophischen Fatalismus und Determinismus beruht, möchte man boch diese Scene ausmerksam lesen und beherzigen.

Sasmon. Wahrlich! wir find in einer Lage. Wir leben also fort nach unferm Tobe — es ist also boch wahr, daß die Seele unsterblich ist — aber welche Unsterblichkeit! — Ich begreife nicht, wie ber Urheber unseres Dasenns vernünftige Befen schaffen

fann, die unvermeidlich ungludlich find 1). 21 bin. Darüber bachte ich fo eben nach, ehe Du ju mir famft; und was noch bas Schlimmfte ift: wir genießen im erften Leben ungahlbare Freuden, um im zweiten ben Berluft berfelben und bie Entblößung von Allem befto lebhafter fühlen zu tonnen. Sage mir, Freund! ob bas nicht pollfommen wahr, und ob bas nicht auch Deine lebhafte Empfindung ift 2).

Sasmon. D ja! Du haft aus meinem Bergen gesprochen. Aber barf ich Dich bitten, mir Deine

Beidichte gu ergablen?

Abin. Bon Herzen gerne, bas wird Labfal für meinen hungrigen Geift fenn. 3ch bin ber Sohn eines Predigers in Deutschland; mein Bater war ein guter, orthodoxer Mann, ber Alles glaubte, was in feiner Bibel und in ben fymbolifchen Budern ftand, und nun haben wollte, bag ich bas Alles auch glauben follte; ich folgte ihm auch treulich, that Alles, was er begehrte, und glaubte auch Al-

1) Und ich begreife nicht, wie ein Mensch so bumm werben fann, bag er feine Dummheit zur Richterin über die gottliche Beisbeit fest! — Aber bas ift ber Bernunft ihre Art, fie will lieber Gott bie Schuld geben, als einen Deifter über fich erfennen.

<sup>2)</sup> Das ift bas unvermeibliche Schichal Aller, die ben irbifchen, finnlichen Genuß jum Lebenszwed machen. Bie leicht lagt Rich aber beweisen, baß er bas burchaus weber fepn tann, noch barf? - fittliche Bervolltommnung - Deiligung ift bes Denichen Bestimmung, und ber erlaubte nublice finnlice Genus blos Mittel gur Startung.

les ohne grundliche Aberzeugung, gerabe fo, wie er. Dieg mahrte aber nur fo lange, bis ich auf bie Universität fam; benn ich follte auch Pfarrer werben, und meine Mutter freute fich schon im Boraus auf bie Beit, mich auf ber Rangel zu feben. Best bachte ich nun nicht andere, als ich murbe eine Biffenfcaft lernen, ich murbe bie unumftoglichen Beweise ber Wahrheit ber driftlichen Religion erfahren, und nun nicht mehr ohne Grund zu glauben braus chen; allein weit gefehlt! - Die Dottoren ber beis ligen Schrift ichienen fich verbedt und unter ber Sand alle Muhe ju geben, Diftrauen gegen bie Bibel einzuflößen; bas alte Testament bestand aus lauter jubifchen Boltogeschichten, Fabeln und uns fichern Boltsfagen; Mofes war ihnen zwar ein gros Ber Mann und Befengeber, ber fich aber vieler Dits tel bediente, bas robe, unwiffende Bolf ju taufchen; gerabeau hatte Gott übrigens nichts mit ber Sache gu thun. Dieß Alles fagten fie nicht fo platt hin, aber ein halbvernunftiger Buhorer mußte boch bieß Refultat herausziehen. Die prophetischen Buchet nannten fie hebraifche Gebichte, worinnen theils ges fchehene Sachen im erhabenen Styl als jufunfe tia geweiffaget, theils auch Bieles buntel geahnet, und muftifch und orafelmäßig vorgetragen worden. bas bann bernach auch zufällig eingetroffen fen, ober boch auf gewiffe Begebenheiten gebeutet werben tonnte. Chriftus murbe von ihnen immer mit Ehrfurcht genannt; aber wenn man ben mahren Sinn aus thren Soverbeln, Rrititen und gerftreuten Behauptungen herauszog, fo mar Er nichts weiter als ein tugenbhafter, frommer und weiser Mann, ber fein Leben und feine Lehre mit bem Martertod verftes

gelte 1). Daß fie Bieles in ber Bibel nicht Dahrchen, fondern Alle gorie nannten, mar behutfame Bolitif. Endlich blieb alfo nichts übrig als bie driftliche Moral, und biese schien auch eigentlich bas Biel und ber 3med aller Gottesgelehrtheit Bu fenn, alles Ubrige war gleichgültig: "Thue nur, mas bie Sittenlehre gebeut, und bann glaube, mas Du willft, ober auch gar nichts!" Sobald nun einmal die Bibel weiter nichts ift, ale ein gewöhnliches altes Beschichtbuch, fo alaubt man natürlicherweife gar nichts, als was man erfährt und was bie Bernunft begreifen fann. Man ahnet einen Bott, aber er ift einem fremb, und man weiß von feiner Beziehung auf bie Menfchen gar nichts; man ahnet Unfterblichfeit, allein was man fenn wird, bas ift tief verborgen; man fühlt fich frei, untersucht man aber bie Freiheit genau, fo ift man an eine eiferne Rothwendigfeit gebunden, und boch foll man thun, was die Moral gebeut 2). Siehe, das war mein Studium ber Gottesgelehrtbeit; bag ich nicht Brediger warb, bas tannft Du leicht benten ; ich wählte alfo die Philosophie und schone Wiffenschaften, ich ftubirte Belvetius, ben Sume, las Chatefpeare zwanzigmal burch; bie Grie-

<sup>&</sup>quot;) Und boch gibt fich Chriftus felbst gar nicht zweibeutig für ben eingebornen Sohn Gottes aus, ber vor Grundlegung ber Belt in göttlicher Herrlichkeit bei bem Bater war. Kann bas ein tugenbhafter, frommer und weiser Mann sagen, wenn es nicht wart ift?

<sup>2)</sup> Du großer Gott! batte ich bas Alles boch mit Flammensichtift babin schreiben können. Ich bezeuge vor Gott und ber ganzen himmlischen heerschaar, daß tede Eregetik, die nicht auf biblischem Grunde ruht, Pest für Gottesgelehrtheit und Christenthum ift! — Bo kann die Bernunft mit aller ihrer Beiss beit die Offenbarung Gottes meistern?

chen und die Römer waren die Welt, worin ich lebte; ich genoß mein Leben vielleicht in höherem Grade, als ich hätte thun sollen, benn ich bekam einen sieschen Körper; als Docent lehrte ich auf der hohen Schule die Kenntnisse, die ich erworden hatte, bestümmerte mich um die Religion weiter nicht, erlebte noch den Triumph der Menschheit, den allgemeinen Drang nach Freiheit und Gleich heit und starb!). Zest ist mein Zustand jammervoll, und ich weiß nicht, was aus mir wird! Aber ergähle mir nan

auch Deine Beschichte.

Hasmon. Die ist im Wesentlichen wenig von ber Deinigen verschieden; alle Religionsbegriffe, die man Dir beigebracht hat, sind auch die Meinigen, und ganz gewiß auch die wahren, wenn anders Bernunft Vernunst ift. Diese ist ja die einzige Kührerin und Gesetzeberin des Menschen, und wenns einen gerechten Gott gibt, so kann Er uns nicht anders richten, als nach der Überzeugung der Bernunft<sup>2</sup>). Ich war ebenfalls der Sohn eines Presdigers, studirte aber die Rechtsgelehrtheit und wurde Advosat; auch ich habe hier die Welt genossen und meinen Körper ruinirt. Aber ach! ich habe ein liebes Weib mit zwei Kinder auf ewig verlassen müssen, das schmerzt mich unaussprechlich! — und was meinen Jammer unerträglich macht, ist: das man

<sup>1)</sup> Ein schrecklicher Triumph ber Menschheit — so wie ber Sapaner triumphirt, wenn er fich selbst den Bauch aufschneibet; ober wie die Teufel in der Hölle, wenn sie Fürften jum Arieg gegen einander aufgehest haben!

<sup>2)</sup> Unfere Bernunft, wenn fie nicht auf zuverläßige Borberfate baut, ift aber ein vielköpfiges Ungeheuer; nach welchem Ropf foll benn nun Gott richten? — Und wenn nun die Bernunft ihre Augen vor der Bahrheit zuschloß, und fich von den finnlichen Luften beherrschen ließ?

hier auch nicht einmal mehr weinen kann! - man verborrt in ber schmachtenben Wetterhipe.

Ubin. Armer Geift! in bem Stud hab' ichs beffer, ich heirathete nicht, ich liebte ben Bechfel.

Sasmon. Auch ich liebte ben Bechfel bei meinem Beibe.

Abin. Das war unrecht 1)!

Sasmon. Ifts unrecht, feine Bedurfniffe gu befriedigen? Aber ergable mir boch, wie gings Dir im Sterben?

Abin. 3ch war lange schwächlich, endlich bekam ich die Auszehrung, ohne daß iche mußte ober ahnete, immer glaubte ich, ich murbe wieber beffer werben; meine Freunde und mein Arat fuchten mich auch beffen ju überreben, allein ich murbe jufebende franfer; oft zweifelte ich an meinem Auffommen, wenn man mir bann aber vordemonstrirte, bag bas Supochondrie fen, fo beruhigte ich mich wieder. Einmal wars mir, als wurde ich ohnmächtig, ich verlor mein Bewußtfeyn, und nun traumte ich, ich befande mich in einer mondhellen Racht auf einem einfamen, mit einem hohen bunteln Balbe umgrangten Kelbe. 3ch befann mich, und fonnte fortichweben, ich jog fo gang leicht hin und her, ohne meine Blieber zu bewegen, bas gefiel mir. Rach und nach gerieth ich in ben bunkeln Balb, ich fchwebte gwiichen den Aften burch, und fühlte feine Schwere, keine Ermüdung. Endlich wars mir, als tame ich in einen bunteln, gewolbten Bang, ber an ber einen Seite offene Kenfterlöcher hatte, burch welche Monbeshelle ins Dunkel ichien; hier empfand ich einen

<sup>1)</sup> Da haben wir icon zweierlei Bernunft, nach welcher foll nun Gott richten? — bann mußte auch bie Obrigkeit jesten Berbrecher fich felbft fein Urtheil fprechen laffen.

Schauer, wie in alten Ruinen, wo es einem vor Gespenstern graut. 3ch schwebte in ber halben Sobe bes Banges fort, und nun mertte ich, bag er allmablig abwarts führte und fich immer frumm berumzog. Run burchbrang mich eine tiefe wehmuthige Empfindung ber Ginfamteit und ber Berlaffung, ich ftrebte jurud, aber ich konnte nicht, und fo gerieth ich in einen großen, bammernben Saal. Sier fanb ein langer, schwarzer Tisch, und um benfelben faßen Manner in schwarzen Manteln und runden Suten; Alle hatten fich mit bem Gesichte auf die Arme auf ben Tifch gelegt, und allenthalben herrschte eine schauervolle Stille! Auf einmal erscholl eine bumpfe Stimme von ber Seite her: Weh! weh! weh! Abin ift gestorben! - Jest fuhren alle bie Manner auf und ftarrten mich mit ihren hoblauais gen, afchfarbenen Befichtern an - ich erfchrad fo, wie ich noch nie erschrocken mar, erwachte - und erwachte nicht jum Erbenleben jurud, fonbern vormarte - vormarte! in biefer ichredlichen bunkeln Einobe, wo ich nun bin und nicht weiß, was ich fenn werbe 1). Run erzähle mir auch Deinen Ubergang aus ber schönen Welt in biefes Reich ber Tobten.

Sasmvn. Ich begann von bem vielen Lebenssgenuß endlich schwächlich und franklich zu werden; meine Frau trauerte sehr, denn ich mußte sie mit ben Kindern ernähren, weil wir kein ererbtes Bers

<sup>1)</sup> Ich habe mehrmals in biesem Werke ben Zeitpunkt zwisschen dem Berloschen des Selbstbewußtsepns in diesem Tebem und seinem Erwachen in der Geisterwelt durch einen Traum ausgefüllt: ich ahne mit Gewißheit, daß sich die Sache auch fo verhält, ob ich gleich keinen Grund dazu angeben kann; indessen hat doch auch die Psphologie nichts dagegen.

mögen batten; ba ich nun nicht mehr viel verbienen tonnte, fo fingen wir an, Rummer zu leiben; oft reuete miche, bag ich nicht gespart und meine Gefundheit geschont hatte; allein bann machte ich mir felbft Bormurfe über biefe Reue, indem ich mir porbemonstrirte, wir feven fest an eine eiferne Rothwendigfeit gefnüpft; bas Geschehene fen nicht ju anbern, im Gegenwartigen feven wir an vergangene, alfo unabanderliche Urfachen gebunden, die alfo auch fest unüberwindlich auf une wirften, und bie Bufunft fen une verborgen, wir tonnten alfo auch ihre Schicfale nicht vermeiben. Rurg! ich fen alfo schlech. terbings unschuldig 1). Diefe Beweise gaben mir eine ftumpfe, leidende Beruhigung, aber teine Freude. Auf Ginmal betam ich ein hitiges Fieber, und von ber Zeit an, ba ich mich zu Bette legte, war ich mich meiner, auffer einiger bunteln, schweren und ichmergensvollen Stunden, nicht mehr bewußt 2). Enblich gerieth ich in einen Buftand bunfler Bor-ftellungen: mir bauchte, ich befanbe mich in einem finftern Rerter, ber juweilen burch eine blaulichte Schwefelftamme, die bald erfchien, bald verfchwand, erhellt murbe. Um mich her froch erschredliches und bochft edelhaftes Gewürme, bas auf mich jugischte und fchnatterte, und burch bie Angft, bie ich ems pfand, ichien mein Bewußtfenn immer beutlicher gu werben; nun bauerte auch bas Schwefellicht langer,

2) Das ift bei Rranten so oft ber Fall; — wie nothig ift's alfo, in gefunden Tagen seine Sachen mit Gott in's Reine

ju bringen.

<sup>1)</sup> Dieß ift die große eiserne Bernunftkette, an welcher die Seele zu ihrem ewigen Berderben angeschmiedet wird, wenn sie fich nicht einfältig an's Evangelium halt. Beiter unten wird sie gesprengt werden.

mein Schreden vermehrte sich, bas Gewürme wurde immer größer und fürchterlicher, auf Einmal aber erschien plöglich ein namenloses Ungeheuer, das mich ansuhr, und von dem grausamen Schreden erwachte ich; aber leider! nicht zum vorigen Leben, sondern in diesem traurigen Lande der Finsternis. Sage mir, Freund! was glaubst Du von unserem Zuskande? — Was wird aus uns werden 1)?

Abin. So unaussprechlich traurig auch jest unser Zuftand ist, so sagt mir boch meine Bernunft, daß wir unmöglich unglückich werden können: benn haben wir uns selbst gemacht? Sind wir überhaupt Schulb daran, daß wir geschickter und geneigter jum finnlichen Genuß, als zur strengen Tugend sind? Was können wir dafür, daß die Welt, die uns umsgab, voller Versuchung zum Laster war? — Nein! es kann uns nicht übel gehen; dieser Mittelstand, in dem wir uns jest besinden, soll uns wegen der Zukunft nicht beunruhigen?).

Hasmon. Ich weiß nicht, wie es ist; ber Trost will boch nicht recht haften 3) — es läßt sich wohl nichts bagegen einwenden, aber — siehe Freund! wer naht sich uns da von ferne? Der sieht nicht so ganz aus, wie unser Einer, und boch scheint er ein menschlicher Geist zu seyn! — Dem Ansehen

<sup>1)</sup> Liebe Lefer! ich erzähle keine Mährchen, kein Gedicht, das Wesen meiner Einkleidung ist gewisse Wahrheit. Sorge! — ach forge dafür, daß du mit Glauben, Liebe und Hoffenung in jene Welt übergehest. —

<sup>2)</sup> Belder Biberspruch! — fie find unaussprechlich traurig und haben boch nicht Ursache, traurig zu seyn; Alles, was fie gethan haben, bas mußten fie thun, und ahnen boch Strafe, warum waren fie sonst traurig?

<sup>3)</sup> Das ift eben bie Sache — bas Gewiffen ift mit ber Bernunft nicht im Einverftanbnis.

nach tran' ich ihm nicht recht, er hat fo was an sich, wie ehemals die Religionsfreunde, das ich nicht leiben kann 1).

Abin. Wir wollen einmal sehen, was er will.

(Abiel naht fich ihnen in verhüllter herrlichkeit.)

Abiel. 3ch fomme, Euch ein großes Beheimniß zu erflaren.

Sasmon. Das für ein großes Geheimniß? Abiel. Wie Zeit und Ewigfeit zusammenhangt.

(pasmon und Abin erfchreden.)

Abin. Das wiffen wir, unfere Bernunft fagt uns bas.

Abie l. Wenn Ihr bas große Beheimniß wißt,

fagt mir boch, was auf Euch wartet?

Sasmon. Wenn hier Gerechtigkeit gilt, fo muß ein höherer, ein vollkommener Buftand auf uns warten.

Abiel. Ja hier gilt die wahreste, die volltoms menste Gerechtigkeit, und Ihr sollt selbst urtheilen, ob nach ihrer Entscheidung dieser Zustand Euer Loos sen kann.

Sasmon. Erft muffen wir aber wiffen, ob Du

bas Recht haft, uns jur Rebe ju fegen.

(Abi el fchieft Strablen ins Innerfte ber beiben Geifter, fie fangen an fich zu enthullen.)

hasmon und Abin (in erschrockenem Staunen). Großer Unbefannter! wir feben, baß Du ein Wefen von hoherer Urt bift. Rebe! wir wollen boren.

Abiel. Der Erhabene hat mich ju Guch gefandt,

<sup>2)</sup> Sier zeigt fich nun das Siegel des Satans und das Zeichen des Thiers: Pasmon kenn die Chriftus Physiognomia nicht leiden. Prüfe dich, wie dir zu Muth ift, lieber Lefer! wenn du einen wahren, weit geforderten Chriften fiehst; dein Gesühl wird dir dann dein Urtheit schon sprechen.

Euch fein Urtheil zu verfündigen. Da Er aber will, daß Jeder die Gerechtigkeit feines Gerichts erkenne, und Ihr nun das große Geheimniß zu wissen glaubt, anch überzeugt send, daß Er Euch einen höheren und vollkommeneren Zustand schuldig sen, so müßt Ihr Euch selbst Euer Urtheil sprechen, und dazu will ich Euch vorbereiten. Eure eigene Bernunft soll dann entscheiden.

Abin. Das ift fehr gnabig, aber auch billig 1). Sasmon. Ja, bas ift mahr! mehr können wir

nicht forbern.

Abiel. Was urtheilt Eure Bernunft von einem Menschen, ber, so weit sein Wirkungskreis geht, wohlthätig ist; ber auch benen, die ihm Böses zusfügen, die ihn beleidigen, Gutes erzeigt; ber alle Menschen mit Liebe und Sanstmuth trägt; ber sich in wahrer Demuth unter Jedermann beugt; nirgends emporstrebt, sondern Allen den Borzug gönnt; der jedes Laster slieht und in Herzensreinigkeit alle seine Tage verledt; der jedes erlaubte Bergnügen mäßig genießt, und jedes Leiden nicht nur geduldig trägt, sondern sich auch dadurch immer veredeln und versbessern läßt. Sagt mir, was haltet Ihr von einem solchen Geiste?

Sasmon. Daß er tugendhaft, fehr edel und gut fep 2).

Abin. Ja, bavon bin ich auch überzeugt.

Abiel. Wenn Ihr alfo überzeugt fend, daß die Tugend ben Menfchen veredle, und daß er immer

<sup>2)</sup> Das lautet so, als wenn er auch noch ein Börtchen mitefprechen wollte. Der arme Eropf!

<sup>2) 3</sup>ch weiß Leute, die wurden fagen : 3a, er ift ein guter Mensch, eine ehrliche Saut, übrigens aber ein armer Tropf, keineswegs ein großer Mann! u. f. w.

volltommener werbe, je hober ihr Grad fleigt, fa pruft Guch boch einmal felbft, und fagt mir, woher

diefe Uberzeugung fomme?

Abin. Die menschliche Natur ift so eingerichtet; baß fie die Schönheit, Bollfommenheit und den hohen Berth der Tugend empfinden, und in dieser Empfindung Bergnügen schöpfen muß 1).

Abiel. Bift Du auch ber Meinung, hasmon ?

Sasmon. Ja! benn fie ift mahr.

Abiel. Folgt aber nun nicht aus diefer Ginstichtung der menschlichen Natur, daß sie auch nachtallen ihren Unlagen bestimmt sen, wirklich tugends haft zu werden, und in der Heiligkeit immer zu

wachsen und jugunehmen 2).

Abin. Ja, das folgt natürlich, daran ift gar nicht zu zweifeln; allein, eben darin liegt der Wisberspruch; der Mensch ist nach allen seinen Anlagen bestimmt, tugendhaft zu werden, und doch hat er keine Kräfte dazu; er wird durch sein eisernes Schicks sal hingerissen, dem Strom zu folgen, seine Sinnlichkeit ist unüberwindlich und wird je länger je stärker. Wie kann nun Gott Tugend von einem Menschen fordern, dem er die Kräfte versagt hat, sie zu erwerben?

Abiel. Daß Er nicht allen Menschen bie Krafte, aur Tugend verfagt bat, beweist bie Erfahrung,

<sup>2)</sup> Da hat er schon sein Urtheil gefällt.

<sup>2)</sup> Gott macht nichts ohne Zweck, was also unverborben in ber menschlichen Ratur ift, bas ift auch bestimmt, ben Zweck zu erreichen, wozu es geschaffen ift.

<sup>3)</sup> Man merte nur ben Sprung im Schließen! — er nimmt ben Sat: Gott habe bem Menfchen bie Krafte verfagt, als wahr an, und überhüpft alle bie großen Anftalten, bie Gott jur Erreichung Dieser Krafte getroffen bat.

weil es viele eble Menfchen gibt; aber find fie euch

Beiben benn verfagt gewesen?

Abin. Bei mir waren die Reize ber Sinnliche feit unüberwindlich, und ich wurde mit Gewalt von einem Genuß jum andern fortgeriffen.

Sasmon. Das war auch bei mir ber Fall.

Abiel. Das heißt so viel: es lagen in Euch auf einer Seite Beweggrunde zum sinnlichen Genuß und zum Laster; nach Eurer Meinung liegt also ber Fehler barin, daß die Beweggrunde zum sinnslichen Genuß und zum Laster weit stärker gewirkt haben, als die ersten?

Hasmon. Allerdings! wenn Gott ftarfere Reize zur Tugend in ben Menfchen gelegt hatte, als zum finnlichen Genuß, fo wurden wir auch alle Beibe

vollkommen tugendhaft geworden fenn 1).

Abin. Gang gewiß!

Abiel. Gefest, zwei Felbherrn ziehen in ben Krieg, ber Eine hat einen schwächern Feind gegen sich, als er selbst ift, ber Andere aber einen stärkerren; wenn nun Beibe siegreich zurucktommen, welscher unter Beiben wird ber größte Helb seyn?

Abin. Unftreitig ber Lette.

Abicl. Und fann man ben einen tapfern Mann, einen Gelben nennen, ber einen schwächeren Feind überwindet?

Sasmon. Rein!

Abiel. Hätte also einer die Tugend der Entshaltsamkeit, der nur geringe, leicht zu überwindende Reize der Wolluft hatte?

Sasmon. Rein, fle mare ihm naturlich.

Abiel. Gabe es also überhaupt eine Lugend,

<sup>1)</sup> Auf die Weise find alle Thiere tugendhaft.

wenn die Bewegungsgrunde zu ihr ftarter auf ben Menschen wirften, als die Reize zum Lafter?

Abin. Rein, bie Tugend mare alsbann nur

natürliche Anlage.

Abiel. Ganz richtig! Wer also bei stärkeren Reizen zur Sinnlichkeit diese bennoch überwindet und die Tugend erkampft, der ist erft recht tugends haft, und der verdient erst Belohnung.

Hasmon. Das ift alles vollkommen mahr; allein wenn nun einer gar keine Kräfte zum Kampf hat — wenn einer unüberwindlich vom Reiz ber Sinn-

lichfeit hingeriffen wird?

Abiel. Derjenige, bei bem dieß statt sindet, hat also keine Freiheit des Willens, und seine handslungen sind weder tugendhaft, noch lasterhaft; kann das der Fall bei vernünftigen Wesen sehn, deren Wille durch das bestimmt wird, was ihre Vernunft für gut oder für nicht gut hält 1).

Abin. Dem Ansehen nach freilich nicht; allein bie Bernunft überführt uns doch, daß alle Ursachen noth wendig wirken, nun sind aber in jedem Ansgenblicke, wo der Wille bestimmt wird, die Ursachen schon vorbei, also nicht mehr zu ändern: wir werden also nothwendig bestimmt, und auf die Zukunst können wir uns nicht vorsehen, denn wir wissen sie nicht 2).

Abiel. Wenn ein Mensch fich vornimmt, ein Bergnügen zu genießen, und er macht nun alle Borbereitungen bazu, und es findet sich bann Ges

2) Diefen bochft icheinbaren Schluß widerlegt Abiel bis

gur bochften Epideng.

<sup>1)</sup> Es kann nicht genug gesagt werben, baß es keinen klaren und unwiderlegbaren Beweis für die vollkommene Freiheit des Billens gibt, als daß der Mensch eine Bernunft hat, diese ware ohne Freiheit ganz und gar zwecklos.

legenheit zu einem noch angenehmeren, noch höheren Grab bes Bergnügens, verläßt er bann nicht bas erfte und wählt bas lette?

Sasmon. Das thut er freilich.

Abiel. Bestimmt also, seinen Willen nicht die Borftellung von einem höheren Gut oder höheren Genuß? und wird überhaupt nicht der menschliche Wille durch das bestimmt, was ihm am angenehmsten vorkommt? ausgenommen, wenn ihn nothwens bige Bedürfniffe, anders zu handeln, zwingen.

Abin. Ja! bas fann unmöglich widersprochen

werben.

Abiel. Run, fo handelt er ja frei! — benn er wählt bas, was ihm am besten baucht. Würde die Tugend Euern Willen nicht bestimmt haben, wenn sie größere Reize für Euch gehabt hatte, als die Sinnlichkeit?

Sasmon. Ja, fie wurde uns bestimmt haben,

tugendhaft zu werden.

Abial. Jest urtheilt einmal felbst: 3hr erkennet ben höheren Werth ber Tugend, und daß der Mensch seinen Anlagen nach bestimmt sey, in der Heiligkeit immer zuzunehmen; 3hr wißt, daß der Wille durch die Borstellung des größeren Werths einer Sache bestimmt werde, daß es ohne Kampf teine Tugend geben könne, und doch habt 3hr Euch die Tugend in aller ihrer Schönheit nicht vorgestellt, und um ihretwillen nicht den geringsten Kampf gewagt 1).

<sup>1)</sup> Dier Lefer alle! könnte ich euch bie se Worte mit Flamsmenschrift in's perz schreiben! — Richt vorftellen mösgen — und das Nicht wagen wollen, sind die Hauptschindernisse, die den Menschen am Zusluchtnehmen zu Christo hindern!

Abin. Berzeihe, großer Unbefannter! baß ich Dir immer noch bie unvermeibliche Rothswendigkeit unferer Handlungen vorstelle: wir wurden durch die unabanderlichen vergangenen Ursachen nicht bestimmt, durch den höheren Werth der Tugend zum Kampf gegen die Sinnlichkeit gesreizt zu werden 1).

Abiel. Wenn die Vernunft mit fich felbst im Biberspruch fteht, kann fie bann in beiben Kallen

Recht haben?

Beide. Unmöglich!

Abiel. Seht ihr bann nicht ein, bag bas hier ber Fall ift? - Die Bernunft fagt Euch: alle Eure Sandlungen fenen nothwendig, bieß ichließt Ihr nach ber Analogie aus der Körperwelt, ohne einmal zu untersuchen, ob nicht in bet Beifterwelt ein gang anderer Bestimmungegrund, nämlich bas Sittengesetz durch Freiheit Statt finde? und doch nehmt Ihr jenen Sax als apobiftisch und unwiderlegbar an. Auf der andern Seite bezeugt Euch die nämliche Bernunft, daß bas höchstweise und allgutige Wefen den Menschen zur Tugend und Beiligfeit erschaffen habe, wozu die Bestimmung bes Sittengesetes burch die vollkommene Freiheit absolut erforbert wird; baju fommt noch, baß jeber Mensch bei jeder einfachen Handlung durch fein Gefühl unwidersprechlich überführt wird, er handle in biefem Augenblice frei; nie empfindet er eine unvermeibliche Nothwendigfeit, zu handeln. Ruß nun nicht einer von beiben Sägen falfch fenn? Sasmon. Das fann nicht geläugnet werden.

<sup>1)</sup> Das ift ber lette, aber auch ber michtigste Schlupswinkel, ben aber Abiel bis auf ben Grund zerftort.

Wenn bas also ber Kall ift, so überlegt einmal, welcher unter beiben ber mahre fenn muß! - 3ft es ber Eurige, fo folgt, bag in Gott und feinen vernünftigen Wefen allenthalben Wiberfpruch Statt findet: Er ift die hochfte Beisheit und gugleich ber hochfte Unverftand, Die unendliche Liebe und zugleich ber unendliche Saß; ber Menfch ift vernünftig, bas ift: burch bie Wahl bes Beften bestimmbar, und zugleich unvernünftig, weil er nothwendig bestimmt wird. Rehmen wir aber meinen Sat für mahr an, fo finden wir allenthalben weife Ordnung: Alles ftimmt überein, und es fehlt an nichts, als baß Eure Bernunft ftolz genug ift, über Sachen urtheilen ju wollen, die jenfeite ihrer Grangen liegen, und wozu ihr schlechterdings die Bramiffen fehlen. Guer Gewiffen muß Guch alfo fagen. daß Ihr Euch gerne hinter dieses erbarmliche Bolls werk verstedt habt, um die Befriedigung Eurer thierifch-finnlichen Begierben baraus vertheidigen au tonnen. Aber 3hr nahmt Guer Gewiffen gefangen unter ber Gunben Befet, anftatt bag 3hr Gure Bernunft unter ben Gehorfam bes Glaubens hattet gefangen nehmen follen.

(Diese Babrheit sett beibe Geifter in Buth, fie machsen ploglich zur Riesengröße, und fangen an, aus ihrem Innerften berauszuglüben, Abiel aber schleubert einen Blit auf fie, in welchem fie zu Zwergen zusammenschrumpfen.)

Abin. Schone, o schredlicher Unbefannter! und bebente, bag wir nicht die geringfte Kraft jum Kampf gegen bie Sinnlichkeit hatten 1).

Abiel. Sabt Ihr je biefen Rampf begonnen?

<sup>1)</sup> Seht, wie flumpf endlich bie Bernunft burch ben finnlischen Genuß wird! — immer tommen die Elenden zu ben fo gründlich wiberlegten Sagen wieder zurude.

Abin. Ich hab' ihn zuweilen versucht, aber ich wurde immer besiegt.

Sasmon. 3ch hab' ihn nie unternommen, denn

ich wußte voraus, daß ich unterliegen murbe.

Abiel. Das heißt so viel, als, ihr fandet Bersgnügen am Genuß der Sinnlichkeit, und wolltet also nicht ernstlich kampsen; hattet Ihr aber mit imsmerwährender Wachsamkeit jeden kleinen, leicht zu überwindenden Reiz zum sinnlichen Genuß bekampft, so wäre Eure Kraft gewachsen, und Ihr würdet auch endlich in den größten Bersuchungen Überwinder geworden sehn. Rimmt man aber nun dazu, daß die christliche Religion dem ernstlichen Kämpser Beisstand verspricht, so sehd Ihr nicht zu entschuldigen 1).

Abin. Wer ficherte uns aber bie Bahrheit biefer Religion, bie fo viel Bernunftwibriges hat 2)?

Abiel. Welche Vernunft fand Widersprüche: bie physische? — die geistliche Dinge nach materiele len Prinzipien beurtheilt und die Freiheit des Wilelens läugnet, oder die moralische?

Abin. Beibe!

Abiel. Beibe? — auch bie moralische? — bie nach bem Grundsat ber Freiheit schließt? Armer Abin! — bie kanntest Du ja nicht!

Abin. Alfo nur die physische.

Abiel. Wenn Dir etwas fehlte und es wurde Dir eine Arznei empfohlen, die Biele von dem namlichen Übel völlig befreit hatte, brauchtest Du sie benn nicht, im Fall auch Vieles in ihrer Wischung war, was Dir zweckwidrig schien? —

<sup>1)</sup> Dieß ist ber wahre Handgriff und die einzige praktische Regel für den Anfänger in Christo; wer ihn treu ausübt, der kommt gewiß zum Zweck.
2) Abermal ein neues Bollwerk!

Abin. Und ich war schulbig, fie zu brauchen. Abiel. Warum haft Du benn biefe Regel bei

ber Religion nicht befolgt?

Abin. Ach, Herr! ich bin überzeugt und ich fühle tief, daß Du Recht haft, wir Thoren has ben des rechten Weges verfehlt! Die sinnslichen Vergnügen gesielen und so wohl, daß wir alles aus der Acht schlugen und die Bahn der Tusgend nicht zu betreten wünschten 1).

Abiel (zu Sasmon). Bift Du auch bavon

überzeugt?

Hasmon. Ich bin gezwungen, Ja zu sagen 2). Abiel. Ihr send also schuldig: benn Ihr habt gegen Eure Bestimmung den Weg der Tugend nicht betreten, folglich ist das scheinbare Gute, das Ihr gethan habt, aus einer unreinen Quelle entsprunsgen und gilt also nichts auf Eurer Rechnung. Alslein, ist nun auch durch Euern sinnlichen Genuß nichts Böses entstanden? Entwickelt die Rolslen Eures Gewissens!

(Sie zittern und beben, und aus jedem Geifte enthüllt fich ein fcpredliches, großes und langes historisches Gemalde.)

Abiel. Da ftehen Gure Thaten vor Guren Ausgen — wie viel Guter habt 3hr im Ubermaß ver-

1) Ach, bu Ungludlicher! hatteft bu bas nur viele Jahre fru-

ber — und von Herzen gesagt!

<sup>2)</sup> Das ist am Ende bei dem Satan selbst der Fall — Wenn es doch endlich einmal einem gelehrten Manne, dem die Aufklärung und Neologie Wahrheit ift, gefallen möchte, dergleichen Beweise für die Wahrheit der driftlichen Religion, so wie dies sen und mehrere in meinen Schriften, besonders im De i mehr, gründlich zu prüfen! Denn sind sie kalsch, so ist's seine Schuldigkeit, ihre Falscheit zu beweisen, damit der gemeine Mann nicht durch mich verführt werde, und sind sie wahr, so muß er Gott die Ehre geben und al auben.

schwendet, mit benen viele Arme, Sungrige und Durftige, Bittwen und Baifen hatten erquidt werben können! aber Ihr habt ste nicht erquickt. Dort eilen Jungfrauen auf dem Wege des Lasters zum Berderben, und Ihr habt sie aus ihrem unschuldigen Zustand auf diese Bahn hingerissen; ihre Kinber und Rindestinder werden aus Mangel ber Erziehung gottlos und arm feyn — andere Beibsperfonen bejammern ihr Glend, in bas 3hr fie gefturgt habt und verklagen Guch vor Gott. Gine Menge unzuchtiger Dirnen find burch Guch noch tiefer ge-funken und elenber geworben; - 3hr habt eine Menge Menschen beleidigt, die nun theils in ber Hölle auf Euch warten, um fich an Guch rachen gu tonnen, theils auch in ben Wohnungen ber Seligen ihrem himmlischen Bater bas Gericht überlaffen, und bei allen biefen Gräueln wollt 3hr Euch noch rechtfertigen? Sattet 3hr feine Rraft, Gutes ju thun, woher fam Euch benn bie übermäßige Rraft jum Bofen? - Guer eigen Gewiffen fpricht Guch bas Urtheil: Da 3hr ben Weg ber Tugenb nie gewandelt und alle Eure Rrafte gum Unglude ber Menfcheit verwendet, auch Gure Buflucht jum Welterlofer nicht genommen habt, fo kommen Euch auch alle Anstalten zur Erlöfung nicht zu Statten. Kahret alfo hin ins Reich bes Jammers und ber Qualen, und empfangt bort, mas Euch nach ber genaueften Berechtigfeit aufommt!

Hasmon. Entsetlich! — Entsetlich! — uns
sere Gestalt verwandelt sich, wir werden Ungeheuer
— jedes der scheußlichsten, schrecklichsten Thiere leiht
uns eines seiner Glieder — und verläßt die Mensch-

heit, und unfer eigenes Dafenn überzeugt uns, baß

es Teufel gibt!

Abin. D, das ift die grausamste aller Qualen, selbst das furchtbarste Gespenst zu senn! — biesen Jammer wußtest Du — ewiger Richter! und schusst und boch!

Abiel. Und Ihr konntet ihn leicht wiffen, und

wähltet ihn doch freiwillig!

Abin. Erschaffen find wir mit unenblichen Krafeten zum unenblichen Genuß, und nun erwarten uns unenbliche Kampfe ohne Sieg, verbunden mit den unendlichen Qualen! — welch ein Widerspruch!

Abiel. Auch biefer Wiberspruch wird sich beben, und Ihr werbet in der herrlichen Majestat bes

Erhabenen feine Gerechtigfeit erfennen.

(Gin unwiderftehlicher Bug nach bem ewigen Beften reift fie bin. Abiel entfernt fic.)

Abiel (für sich). Unendlich Herrlicher! wehe mir Stärkung zu aus Deinem Heiligthume! — ein endsliches Geschöpf, wie ich, erliegt im Anschauen diesses Jammers. Rur Du, ber Du die Ewigkeit in einem Blid fassest und außer der Zeit lebst — nur Du kannst Deinem, gegen alle Deine Geschöpfe für Liebe wallendem Herzen, die seligen Folgen Deiner, alle endliche Begriffe übersteigenden Anstalten vorstellen; auch der Engel bedarf noch Glauben und Hoffnung, herr! ich glaube und hosse!

Hagte ber himmlische? Diefer Widerreiche). Was fagte ber himmlische? Diefer Widerspruch wurde fich heben und wir wurden in der herrlichen Rajestat

bes Erhabenen feine Gerechtigfeit erfennen?

Abin. Ja, bas fagte er! — und ich fühle tief in meinem Geifte Etwas, bas bamit übereinstimmt, auf diesen Punkt will ich ewig meinen Blick heften, und wenn ich auf bem Ocean bes Jammers, im immerwährenden Schiffbruche mich angstige, so will ich gegen dieses, am Horizonte schimmernde Rebelgebirge hinstarren, hinstreben und hoffen, daß es Land sey!

Sasmon. Und mir foll ber Gebanke ein Faben fenn, an bem ich mich aus ben ewigen Labyrinthen

wieder berausfinden will.

Eine Posaunenstimme (bie burch bie ewige Racht tont): "Demuthiget Guch unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er Guch erhohe zu rechter Zeit."

Anmerkung. Sollte bem forgfältigen Christen ber Gebanke einfallen, baß meine hin und wieder geäußerte Ahnung von der endlichen Erlösung der Berdammten bose Kolgen haben könnte, so ditte ich ihn, sich nur zu erinnern, daß eine so äußerst ungewisse Bermuthung nur Solche sicher machen kann, die ohnehin versoren geben: denn wen nur die Unendlichkeit der zukunstigen Qualen vom Laster abzuhalten vermag, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes.

#### Siebente Scene.

## Die Neberraschung.

# Laeda, Bareda und Seraja.

(3m Schattenreiche.)

Laeba. Wer bist Du, Trauriger? ber Du ba in die Racht hingepflanzet stehst, als wenn Du die Blibe bes Allmächtigen aufzufangen bereitet wärest.

— Rede! und ströme mir Deinen Jammer aus!

Zareba. Ich bin ein großer Sünder, ich habe

einen Richter in mir, ber mir bas Urtheil ber ewis

gen Berbammnif fpricht 1).

Laeba. Diefer Richter ift ehrwürdig, aber er kann trube Augen haben; was haft Du denn für Grund bazu, baß Du ein fo strenges Urtheil für

Dich felbft falleft?

Bareba. 3ch lebte bis in mein breifigftes Jahr ohne Gott in ber Welt und trant Ungerechtiafeit in mich, wie Waffer; in meinem Gewerbe (ich war ein Kaufmann) war mir fein Mittel zu schlimm, wenn ich nur etwas gewinnen fonnte. und Baifen, arme Taglohner und handwerksleute mußten ben letten Seller ihres mit faurem Schweiße erworbenen Scherfleins hergeben, wenn ich nur mit einigem Schein bes Rechts baran fommen fonnte; ich bestach bie Richter, um gottlofe Prozesse zu gewinnen, und um groß und reich ju scheinen, richtete ich Gaftmable und Refte an, wahrend daß die Armen, die ich arm gemacht hatte, ju Gott um troden Brod fchrieen, ich lebte und prafte im Uberfluß, und wenn bann mein Rorper von geilen Gaften ftropte, fo verführte ich die Unschuld, und wenn ihre Schande nicht mehr zu verbergen war, fo ftillte ich fie mit Geld, brachte fie in die Kerne und bort überließ ich fie, mit benen auf verbotenem Wege entstanbenen unfterblichen Wefen, allen Folgen ber Urmuth und bes Jammers! 3ch tenne fein Lafter, bas ich nicht vielfältig begangen habe 2).

2) In Diesem Stud hatte Bareba viele Bruber, aber in

feinem folgenden Leben wenige.

<sup>1)</sup> hier finden wir einen, dem es auch im Borzimmer ber Ewigleit, so wie den beiden Fatalisten, nicht wohl ift, aber aus einem gang andern Grunde.

Laeba. Bas wurde aber in Deinem breißigften Jahre aus Dir?

Bareba. Ich hatte ein vortreffliches Beib, fo wie es wenige gibt; fie wurde, weil ich reich war, von ihren Eltern jur Beirath mit mir gezwungen, und ungeachtet fie feine eheliche Liebe ju mir hatte, fo war fie mir boch bie treueste Freundin. Ins Bebeim erquidte fie bie Rothleibenben, bie ich brudte, obaleich meine schwere Sand auf ihr ruhte, wenn ich's erfuhr; fie erbuldete meine Mighandlungen mit unaussprechlicher Sanftmuth; und oft belauschte ich fie im Berborgenen, wo fie mit heißen Thranen fur mich betete; nicht felten ergrimmte ich bann im Beifte, fturmte zu ihr in ihr Kammerlein und belohnte ihre Treue mit Schlägen, oft aber fchlich ich auch mit flopfendem Herzen wieder fort. Der vielfältige Rums mer, ben ich ihr verursachte, untergrub endlich bie Befundheit ber großen Dulberin, fie wurde frank und ahnete mit hoher Freude bie balbige Erlofung von ihrem Jammer. Jest entstand tief in meiner Seele eine angstliche Unruhe; es war ba Etwas, bas mich beständig antrieb, mein bisheriges Leben ju prufen, aber ich schauderte beständig vor dem Bebanten gurud und fuchte mich auf ben gewohnten Wegen zu gerftreuen; allein es wollte nicht mehr gelingen; wo ich ging und ftanb, ba fahe ich bas Bild meines leidenden Weibes, da hörte ich ihr Seufgen und Ringen nach ihrer Auflöfung. Endlich mußte ich ber Bewalt, bie mich brangte, nachgeben; ich blieb am Rrantenbette, pflegte meine Gattin mit Liebe, ihr Berg öffnete fich, und nun half fie mir burch ihre gartlichen und rührenden Borftellungen meines bisheris gen Lebens jur tiefen und grundlichen Selbstprufung. Großer Gott, welche Grauel traten mir ba unter

bie Augen! — ich ware gewiß ein Selbstmörber geworden, wenn mich nicht die lebhafte Borftellung ber ewigen Berdammniß von einem folchen Schritte gurudgescheucht hatte; indeffen schallten mir boch bie Borte: meine Gunben find größer, ale baß fie mir vergeben werden fonnen, betäubenb in die Ohren, so baß ich manchmal auf ber Wege fcbeibe awischen Tob und Leben ftand, boch hielt mich ein verborgenes Etwas beständig jurud 1). Bahrend biefen fürchterlichen Leiben ichien meine Krau ausgefämpft zu haben, ja es fam mir por, als wenn ihre Rube muchfe, wie mein Glend; Diefes emporte mich und ich machte ihr beswegen gartliche Borwurfe, allein fie antwortete mir mit himmlischem Lächeln: mas ich jest thue, bas weißt Du nicht, Du wirft es aber bernach erfahren: thue nur Alles, mas in Deinem Bermogen fteht. bas wieder gut zu machen, was Du verdorben haft: erstatte jedem bas Geraubte, und beglude benjenigen, ben Du ungludlich gemacht haft; thue bas nach als Ien Deinen Kraften, auch mit Aufopferung alles Deines Reichthums, und überlaß bann alles Ubrige ber unergrundlichen Barmherzigfeit Gottes in bem Erlofer; glaube an 3hn, ben Gundentilger 2), und

<sup>1)</sup> Sage mir, lieber Lefer! wie kam biefes große verborgene Etwas, bas bem Zareba zuweilen bas herz klospfend machte, ihn in ängstliche Unruhe setze und ihn zur Selbst prüfung antrieb, in seine Seele? Ihr Gattinnen alle, hört's, bis euch die Ohren gellen! — Zareba's Frau wedte burch ihr Beiseil und durch ihr Gebet den göttlichen Funken in seiner Seele. — Laft euer Licht leuchten vor den Leuten u. f. w.

<sup>2)</sup> Dieser Erlöser, ber nun Beltregent ift, tilgt alle Sunden badurch, daß er jede Sunde jedes Menschen so zu brauchen weiß, daß am Ende lauter wohlthätige, Gott verherrlichende und die Menschbeit beseiligende Kolgen baraus entsteben.

fampfe bis aufs Blut; wirft Du überwinden, fo wird er Dir vom verborgenen Manna zu effen und ben weißen Stein geben, auf bem Dein neuer Rame geschrieben fteht! - Diese Worte brangen tief in meine Seele und wurden lauter Samentorner guter Fruchte; bald hierauf entschlief fie. Bon ber Beit an hab' ich nun alle meine Krafte aufgeboten, ibrem Rathe ju folgen, blos mein und meiner Frau Erbe habe ich meinen Rindern erhalten, all mein Erworbenes aber aufgeopfert. 3ch habe öffentlich Alle, bie ich je beleidigte, um Bergebung gebeten, und wo iche ersegen konnte, ba habe iche boppelt und breifach gethan. Fur meine unehelichen Rinber und ihre Mutter habe ich, fo viel in meinem Bermogen ftand, leiblich und geiftlich geforgt, und unaufhörlich ju Gott und feinem Sohne um Gnabe geschrieen; allein fo bange mir um Eroft war, fo hab' ich doch nie ein Tropflein getoftet, immer ftanben mir meine Gunden por Augen, und ungablig viele Grauel habe ich nicht wieder gut machen fonnen, weil bie Gebrudten und Beleibigten theils geftorben, theils weggezogen waren; freilich gab ich bann bas, was ihnen zufam, andern Armen, aber ihnen felbst murbe bas boch nicht erfest, und eben dieß ist noch immer der Grund, warum ich mich für verbammungswurdig halte 1). D, es gibt noch Biele, bie burch mich auf ben Weg bes Berberbens gerathen find, die also ewige Rache über mich schreien werben und die ich nicht wieder gurudrufen fonnte! Ach, ich habe unaussprechlich viel Boses in ber

<sup>1)</sup> Es fehlte hier bem guten Zareda blos an ber gehörigen Erkenntniß Christi. — Die wurde ihm ben Ausschluß gegeben haben; boch er wird bald mit Allem auf's Reine kommen.

Schöpfung Gottes gestiftet, und erwarte mit Recht ben Lohn, ben meine Thaten werth find 1)!

Laeba. Wie war's Dir aber im Tobe?

Bareba. Sehr fonberbar; ich befam eine Krantbeit, die fein Arat fannte, folglich auch nicht beilen tonnte; bas Alter, benn ich war acht und fechzig Jahre alt, und bann auch meine ehemalige Lebensart mochten viel bagu beigetragen haben, mit Ginem Borte, ich wurde immer fcmacher; über bie Butunft tonnte ich nicht nachbenten, und ich befand mich gleichsam in einer bumpfen Ruhe, ohne Troft und ohne Schwermuth 2). Mein Bewußtsenn behielt ich immer, bis endlich bie große Stunde fchlug, von der ich aber wenig gewahr wurde; ich fühlte nämlich eine Anwandlung von Ohnmacht, und nun gerieth ich in einen traumenben Buftanb. Es mar mir, ale wenn ich fehr tief in einem Brunnen lage, auf bem ein Thurm ftunde, burch beffen Schalllo der ein rothliches, wunderbares Licht hereinstrablte: zugleich hörte ich ben fehr feierlichen Ton einer gro-Ben Glode, fo wie fie ihre Tone langfam in gemeffenem Tatte hin und her warf. 3ch beftrebte mich aus aller Kraft, hinauf an die Löcher zu dem munberbaren Licht zu fommen, allein es wollte mir lange nicht gelingen; endlich fand ich, daß ich mich erhes ben und leicht emporschweben konnte; so wie ich aber bem Lichte nahe zu fenn glaubte, erwachte ich und befand mich hier in biefer oben, weiten bammernben

<sup>1)</sup> Christus bedarf der Mitwirkung des buffertigen Gunbers nicht, um feine Gunden zu tilgen, aber der Gunder bedarf biefer Gefinnung, denn fie ist die Gerechtigkeit Christi, wodurch er nur allein felig werden kann.

<sup>2)</sup> Dief taube hinbraten ift bei Sterbenben febr gewöhnlich, man folebe alfo nichts babin auf.

Racht; jest burchbachte ich nun mein ganzes Leben, und ich fand, daß ich noch lange nicht alles ersest hätte, was ich verborben habe.

Laeda. Haft Du benn nicht an Christum und

fein Erlöfungewerf geglaubt?

Bareda. Ja, ich habe an ihn geglaubt. Er ist ber Beltregent, ber Erlöser, ber Lehrer, ber von Gott gesommen ist; aber ich konnte mir fein Leiben und Sterben nicht zurechnen. Wie kann mir zu gut kommen, was nicht ich, sonbern was Er gethan hat 1)?

Laeba. Nach biefem Urtheil, bas Du über Dich

felbft falleft, wurde alfo fein Menfch felig.

Bareda. Ich urtheile blos über mich und fühle, daß ich unter Allen der größte Sunder bin, der deßswegen an der Erlöfung keinen Theil haben kann.

Laed a. Du kannst also nicht begreifen, wie es möglich ift, daß Dir das Berdienst Christi zugerechenet werden könne?

<sup>1)</sup> Dieß Jurechnen ist eben die Klippe, woran so manche Bermunkt scheitert: die Seele Jesu Christi hat sich durch sein Kiden und Sterben die Fähigkeit erworben, sich alle Menschenselen, die ihren ganzen Willen mit dem Willen Gottes verzünigen, nach und nach zu verähnlichen, sie zu heiligen und som veligkeit geschieft zu machen. So macht also das Verdienst Kristi durch den Glauben setig. Wenn nun der Eprist dier schon Alles thut, was er kann, um das Verdordene weber gut zu machen — denn das nuß er, dadurch beweist er die Aufrichtigkeit seiner Buße — so wird ihm dann in sener Welt Gelegnheit genug an die Pand gegeben werden, das noch vollends zu erfüllen, was er hier nicht leisten konnte, wie der Schluß diese Seen dat, so sühlt er sich als ewiger Schuldner aus Dankbateit sur seine Erlösung, und dieß Geschlt treibt ihn dann auch an, ewig Gutes zu wirken.

Bareba. Rein: bas wiberfpricht meiner gefun-

ben Bernunft.

Laeba. Rannst Du benn aber begreifen, wie es möglich ift, baß Gott, die ewige Liebe, die ihre Geschöpfe zärtlicher liebt, als eine Mutter ihre Kinsber, einen gründlich gebef ferten Menschen versbammen kann?

Bareba. Das ift freilich auch unbegreiflich!

Laeba. Jest beherzige wohl, was ich Dir sagen will: Deine Bernunft behauptet, ein gründlich gesbesserter Mensch könne wegen seiner vor der Beskehrung begangenen Sünden nicht selig werden; zusgleich überzeugt sie Dich, er muffe selig werden. Kann nun wohl beides zugleich, und muß nicht Eins von Beiden wahr seyn?

Zareda. Das ist richtig! nur Eins kann und

muß mahr fenn.

Laeda. Run so höre ferner: wenn die Vernunft mit sich selbst im Widerspruch steht, folglich eine und die nämliche Sache zugleich für wahr und für nicht wahr zu halten gezwungen ift, so muß man die Volgen aus beiben Säten gegen den Masstab geswisser Wahrheiten vergleichen, so wird siche bald zeigen, welcher von Beiben richtig ist. Wenn also die Dir unbegreisliche Zurechnung der Genugthuung Ehrist nicht wahr ist, nicht gilt, was solgt daraus?

Zareda. Daß ich nicht felig werde.

Laeba. Richtig! setze auch noch hinzu, daß fein Mensch selig werbe: benn Alle haben von ihrer Jugend an dis zu ihrer Bekehrung, und hernach während des Kampses gegen das Böse noch immer gesündigt. Läßt sich das aber mit der unendlichen Liebe, Barmherzigkeit und Gerechtigkeit Gottes verseinigen?

Bareba. Rein, freilich nicht!

Laeba. Bas willft Du nun am liebsten glaus ben, entweder daß es Dinge gebe, die Du nicht bes greifen kannst, weil die Bordersase dazu verborgen find, oder daß Gott ungerecht, nicht die ewige Liebe, das ist: nicht Gott sen?

Bareba. Das Erfte muß ich nothwendig glausben! Du flößest mir Beruhigung ein, ich beginne zu hoffen. Wie ist mir? es geht ein Schimmer von

mir aus - ich glanze!

La eba. Komm-von hinnen! - wir wollen uns bem ewigen Morgen nabern, bamit Dein Schickfal

balb enschieben werden moge!

Bareba. Welch ein unbegreislich sanftes und boch burchbringendes Licht ist bas! aber es erschreckt mich, ich verdunkle wieder in diesem Lichte — Ach! ich bin nicht werth, drüben im Lande der Seligen zu wohnen.

Laeba. Du Armer! nur das Anschauen bes Freundes buffertiger Sunder kann Dich troften; siehe! wer kommt dort über das Gebirge herüber? — er zieht einher, als wenn er mit Troftungen beladen ware; ach! es ist der Fürst Seraja — fasse Muth!

Bareba. Das Anschauen bieses Herrlichen werbe ich nicht ertragen; wo foll ich hinsliehen vor seis nem Angesichte 1)! (Er will zurudweichen.)

Laeba. Beiche nicht von ber Stelle! Du ents

fliehft boch bem Allgegenwärtigen nicht.

<sup>1)</sup> Sage mir, lieber Leser! worin hat's Jareda versehen, daß er hier so schwermuthig und mißtrauisch ift? — Antworte: blos darin, daß er fich in seinem Erbenleben, bei aller seiner Buße, mit dem großen Sunderfreund nicht bekannt genug gemacht hatte, sein unendliches Berdienst nicht kennen lernte, und Alles selbst gut machen wollte.

#### (Er bleibt tiefgebeugt fleben.)

· Seraja. Sen mir gegrüßet, Laeba! - was

verrichteft Du hier im Schattenreiche?

Laeba. Ich ging umherwandeln, um zu fehen, ob ich unter ben abgeschiedenen Seelen Eine fande, ber ich nüglich seyn könnte, und da traf ich diesen Zareba an, einen Geift, der fich verdammnismurbig fühlt, weil er sich die Genugthuung des Erlösers nicht zurechnen kann.

Seraja. Warum kannst Du bas nicht, Za-

reba?

Bareba. Ach, frage mich nicht, Du Majestästischer! ich bin ein Nichts, ein Berworfener, ber

größte Gunber unter Allen!

Sera ja. Du hast Deinen Blid auf Deinen vers borbenen Zustand allein gehestet, und vermagst ihn nicht wegzuwenden; enthülle Deine geheimsten und innersten Reigungen!

Laeba. D Seraja! es wird mehr Freude im

Simmel fenn 1). -

Seraja. Laeda! — sprich die geheime Sprache ber vollendeten Gerechten! — folge uns, Zareda! Bareda! Bareda! aber verschont mich mit dem Anblide der Beiligen!

Seraja. Run fo verhülle Dich in biefe Bolte. (Er umfleibet ihn mit einem Rebel, und Beibe fub-

ren ihn zwischen fich fort über bas Gebirge.)

Laeba (in einer verborgenen Sprache, die Bareba nicht versteht). Mein Bruder Seraja! wo führeft Du ihn hin?

Seraja. Wasich jest thue, bas weiß'ft

<sup>1)</sup> In ber Gewiffenerolle bes Bareba muß es vortrefflich ausgesehen haben; Laeba fann fich nicht enthalten, ju jauchzen.

bu nicht, Du wirft es aber hernach erfahs ren. Der Erhabene hat mir in meinem Innerften

feinen Willen befannt gemacht.

Laeba. Betherrlicht werbe Er, ber Allerbarmer, burch und! — ich verstehe Dich, mein Bruber! — (Seraja führt Beibe, in eine Bolte gehült, so baß sie nichts sehen, in's Reich ber herrlichteit, und bringt sie bort in bas Innere eines einsamen Palastes, ber mit einem unbeschreib-lich schönen, violetten ober sansten Purpurglanze erleuchtet ist; die Bänbe sehen aus wie halbdurchschiger Rubin, und bie Säulen scheinen Perlen zu seyn, allenthalben spielen die sieben Lichtfarben in sanstem, ftrahlendem Schimmer.)

Seraja. Hier legt Gure Wolfenhulle ab! Laeba. Die Emigfeit hat teine Worte fur bas, was ich hier empfinde!

Bareda. 3ch fühle, daß ich unfterblich bin, fonft

wurde mich meine Empfindung vernichten!

(Es bildet sich mitten im Saal im weiten horizontalen Areise ein lebhaft glänzender Regenbogen; in seiner Mitte erscheinen vier Kinder in himmlischer Urschönheit, in Purpur gekleidet; diese stehen im Biered und unterflügen einen Thron, der wie Gold im Feuer schimmert. Es blist, und nun sist auf dem Throne ein junger Mann, das Urbild der vollsommenen Menscheit, sein Gewand ist hellpolirtes Silber im Sonnenschein, sein Haupthaar zart gelodte Lämmerwolle, sein Angesicht das höchste Ideal königlicher Majestät, auf beiden Pänden und Füßen und auf seiner linken Brust frahlen rothfunkelnde Sterne, und sein Haupt umgibt ein smaragdes nes, hellglänzendes Diadem. Seraja, Laeda und Zareda stehen mit niedergeschlagenen Augen und feiern.)

Der Erhabene auf bem Throne: Bares ba! fiehe mich an — und glaube! Deine Gunden find Dir vergeben 1)!

<sup>1)</sup> D bu unaussprechlich Lieber! — welch ein Augenblick wird bas fepn, wenn bu bas auch einft zu mir fagen wirft, nnd ich bich sehen werbe, wie du bift! — ist es nicht der Mühe werth, liebe Kinder unsers himmlischen Baters! Alles zu ver-läugnen, wenn's erforderlich ist, und ibm nachzusolgen?

Zareba. Erbarmer! — König bes Himmels und ber Menfchen! — womit soll ich Dir Deine Liebe vergelten? — Kann ich Dir burch alle Duasten ber Berdammniß zeigen, wie überschwenglich ich Dich liebe. — Siehe, hier bin ich!

Der Erhabene. Du wirft Alle, an benen bu gefündiget haft, zu ihrer Bestimmeng führen, und Deine Seligkeit wird mit der ihrigen wachsen 1). Seraja! führe ihm den Engel zu, der ihn rettete, und laß ihn hier wohnen. (Er verschwindet.)

Bareba. D Du unermeßlicher Ocean ber Freusben! wie kann mein endlicher Geist das Anschlagen Deiner Fluthen ertragen! — Allmächtiger Gott! Laeba! was wird aus Dir? Du verwandelst Dich! — D bes Abgrunds ber Gnaden! — Mein treucs, ebles Weib!!

(Sie fliegen fich verflummend in die Arme.)

Seraja. Seht Ihr nun, Ihr treuen Kampfer!
— wohin die Leiden jener vergangenen flüchtigen Tage führen? Sie sind verschwunden wie ein Traum, und nun werdet Ihr ewig leben. Dir, lieber Zareda! hat der Herr deine Sünden vergeben, und Dir die Kührung Aller, an denen Du gesunbiget hast, anvertraut; jest kannst Du die Ewigsteit durch Alles wieder gut machen, was Du vers dorben hast. Begreifst Du nun das Geheimnis der Genugthuung 2)?

<sup>1)</sup> Da ift ber Schluffel jum Geheimnisse ber zugerechneten Gerechtigkeit; ber Mund ber Bahrheit legt ihn uns so lange bin, bis uns bie Ewigkeit Alles enthult.

<sup>2)</sup> Seitbem ich die Anmerkungen zur zweiten Auflage biefes erften Bandes geschrieben habe, hat fich ein neuer Aufschluß über dieß Geheimniß in meinem Gemuthe entwickelt: Chriftus hat fich als Gottmensch burch seine Menschwerdung Leben, Lei-

Bareba. D ja! mein ganges 3ch ift lauter Jubel! aber wer unterrichtet mich in meinem hohen

Geschäfte ?

Seraja. Blide bort hin und lies auf ber strahlenden Saphirfläche die Flammenschrift. Da wirst Du jeden Augenblid sehen, was Du zu ihun hast. Hier ist Dein Tempel und hier Deine Wohenung. (Er verschwindet.)

Laeba. Bußten boch bic Pilger im Staube,

mas auf fie martet!

Bareda. Gelobet fen die Herrlichkeit bes Herrn an diefem Orte!

### Achte Scene.

## Per Antiquarius').

#### Chilion, Ehron und Onel.

Chilion (im Rinderreiche). Ronnte ich boch ben hinterlaffenen, lieben Freunden auf Erben bie

1) Bet dieser Scene habe ich eben so wenig die Absicht, das vernünstige Forschen der Kunst und der Geschichte des Alterthums zu tadeln, als in der zweiten die Natursorschung. Nur den Misbrauch zu rügen ist mein Zweck; es ist ganz eiwas anders, ein Studium als Mittel anzusehen, als wenn man's zum Endzweck seines Lebeus macht.

den, Sterben und Auferstehung das Recht des Weltregiments erworben. Er regiert also von seiner himmelsahrt an, und zwar so, daß Er die Sunden aller Menschen, aller, von Adam an dis an's Ende der Welt, so leitet, daß sie endlich lauter segenreiche Folgen bringen; so wird dann eigentlich der Gerechtigkeit Gottes genug gethan.

unaussprechliche Anmuth biefes Morgenlanbes, bas ich bewohne, beschreiben! - wie erquidend und ftarkend waren mir ehemas die Krühlingsmorgen. wenn ber Lichtfreis ber Conne über ben lebhaft grunen Wald herschimmerte, ber Rebel im Thal fich lagerte, und bas Rachtigallengeflote ferner mein Berg rührte! — Allein welch' ein elendes Gemalbe war bas gegen biefen ewigen himmlischen Morgen! Alle fieben Lichtfarben wechfeln hier in gemeffenen Buftanden mit einander ab : bald glangt ein fanftes violettes Licht über Fluren und Muen, bieg verwandelt fich allmählig in Burpur, nach und nach schimmert lebhaftes Roth, bas bann in Drangegelb, nun Lichtgelb, wieber in smaragbence Grun, ferner in Blau, und bann wieber in Biolet übergeht. Durch alle biefe geiftige Farben schimmern allenthalben bie vollkommenften Ibeale ungabliger Arten von Gewächsen hervor, die in ewiger Jugend bafteben und immer abwechseln; fanfte Sugel und breite Thaler mit fanft riefelnben Bachen grunen und glangen in allen biefen Karben mit einem Wieberscheine hervor. ber wie ein Nebelftor über fie hinfließt, als wenn fie bamit überschleiert maren. Blumen, bie ben Glang und die Berrlichkeit ber iconften Brillanten im Cone nenlichte weit übertreffen, und beren Kormen bie bochften Urbilde ber Bluthen find, ziehen allenthals ben ben Blid an fich. Und nun die feligen Wefen, bie in unfterblicher Schonheit, befreit von ber tragen Kleischlaft ihres ehemaligen Korpers, Diefe holben Gegenden bewohnen! Welche Liebe, welch' freunds schaftliches Buvortommen, welch' Bestreben nach boe herer Bollkommenheit belebt fie Alle! - D Du Freudenschöpfer! wohl bift Du hingegangen, uns bie Statte zu bereiten! — Könnte ich Dich nur einmal feben und feben, wo Du bift 1) —

Guel. Willfommen, Bruber! - es wird auch

eine Zeit kommen, wo Du ihn feben wirft 2).

Chilion. Du haft mich überrascht! — wer bift Du, herrlicher! etwa ein Furft aus ben höheren

Regionen?

Guel. Mein Name ift Guel, ich bin ein Diesner bes Erhabenen und gehe hin, einen Geist zu richten, ber Unordnung in ber Schöpfung und in ber himmlischen Natur anrichtet.

Chilion. Ber ift benn biefer Ungludliche, er-

gable mir boch etwas von ihm?

Guel. Er heißt Efron und war ein beutscher Gelehrter, ber sein ganges Leben mit Forschung ber griechischen und römischen Alterthümer zugebracht, und seinen Geift ganz und alle in auf die Ibeale der bilbenden Kunst fixirt hat.

Chilion. Ach, wie thoricht handeln boch bie Menichen, wenn fie Rebenamede au Sauptaweden

machen!

Ł.

Guel. Ja wohl! er war sonst ein guter und tugendhafter Mann, in bessen Seele kein Falsch wohnte; er war auch wohlthatig, aber seine Richtung zur Bollkommenheit hat ben rechten Weg verschlt,

<sup>2)</sup> Man muß wohl bemerten, daß das Streben nach höherer Bolltommenheit auch in jenem Leben, und zwar ewig fort dauert; benn es gehört zum Befen unserer Ratur.

<sup>2)</sup> Prufe bich einmal unpartheitich, lieber Lefer! ob es bir Freude ber Seligkeit fepn murbe, Je fum Chriftum finnlich ju feben und mit Ihm umzugehen? — Die Antwort beines Gefühls entscheibet über beinen ganzen Seelenzustand.

<sup>3)</sup> In ben Borten gan gund alle in liegt hier ber Rachbrud. Etron hatte alle feine Kenntniffe als Mittel gur Gottes- und Menfchenfunde anwenden follen.

anstatt bas höchste Ibeal ber Menscheit zum Muster ber Berähnlichungen zu machen und Ihm immer nachzustreben, ist seine Seele voll von nichtigen Formen griechischer Bilbhauer und Baukunstler, und von Wessen, die nicht existirt haben, ober doch Menschen von sehr niedrigem Nange gewesen sind. Seine größte Seligkeit wurde die Bewohnung eines griechisschen Elystums seyn 1).

Chilion. Der arme Bedauernswurdige! - 3ch vermuthe also, wenn ber Herr die Gestalt bes vatisfanischen Apolls hatte, ober Betrus bem Farnesischen Herfules gleich ware, und follte es auch nur fein

Dorfo fenn, fo murbe er fich freuen.

Guel. Du hast wahr geurtheilt — allein feine Berblendung geht so weit, daß ihm immer das Bild aus Marmor besser behagt, als das Original selbst. Zeige Du ihm einen der schönsten Menschen, und er empsindet nichts dabei: wenn er aber einen abgebrochenen marmornen Finger sindet, von dem er nur vermuthet, daß er von einem griechischen Kunsteler seyn könnte, so schwimmt er im Bergnügen, und er weiß eine Menge Ideen in den Finger zu legen, die sich der Künstler wohl nie dabei gedacht hat 2).

1) Man beherzige, ob bas nicht ber Fall bei fehr vielen

Songeiftern fen?

<sup>2)</sup> Lese man boch nur die mehrsten Künstlerreisen nach Italien und Griechenland. Der eigentliche Grund des Bergnügens liegt in der Entbedung, wie weit es die Menschen in der Rachabmung der Natur haben bringen können, und dann auch vorzüglich in den erhabenen Idealen, die sich jene Künstler gedacht haben, und sich zu denken sähig waren. Diest ist nun freilich etwas Großes, aber doch ganz und gar nichts gegen einen Menschen, der sich selbst nach dem höchsten Ideal der Menscheit, nach Ehristo gebildet hat.

Chilion. Sage mir boch, Lieber! woher kommt wohl diese sonderbare Berirrung des menschlichen Berkandes?

Guel. Das will ich Dir erflaren. In jebem menschlichen Geiste liegt ein Grundtrieb jur Ber-ähnlichung mit bem höchsten 3beale ber vollfomme-nen Menschheit; die Triebfeber bazu ift bas Gefühl bes Schönen, mit welchem ein Bergnügen verbun-ben ift, das also jenen Grundtrieb zum Wirken an-treiben soll. Nun ist aber jenes Ibeal aller mensch-lichen Urschönheit geistig und sittlich, folglich zu weit von dem sinnlichen Menschen entfernt; auch ist die unter den Menschen herrschende Religion zu unrein und verdorden, als daß sie sie gerade zu diesem Ideale führen könnte. Da nun in allen natürlichen und forperlichen Dingen eine gottliche Ibee eigener Art, ein Theilchen Urschönheit liegt, fo rührt biefes biejenigen Menschen, bie ein reizbares Gefühl für bas Schone haben; sie geben sich also Muhe, es aufzusuchen und sich in feinem Anschauen zu vergnugen; dabei bleiben aber nun die Meisten fteben. Anftatt daß sie sich durch alle diese kleinen Spiegel jum einzigen Original wenden und es aufsuchen sollten, weil sie den Weg dazu zeigen, genügen sie sich an der Schaale und lassen den Kern fahren. thumsforschern; sie sinden einen hohen Grad der Khnlickfeit der Runstwerke mit vollkommenen Idealen oder Munkt führt sie, und nun schassen sie sind auf dassen, und bleiben so auf Wege zur wahren Vervollkommung zurud.

This in Ga ist das wegereistich wie ein Kitten Ga ist das wegereistich wie ein

Chition. Es ift boch unbegreiflich, wie ein Rensch bie Bollfommenheit bloger Formen, die boch

auf nichts weiter, als hochgespännter Imagination und technischer Geschicklichkeit beruht, so hoch erheben kann! — und dagegen durch eine hohe Sittlichkeit, durch einen erhabenen Wirkungekreis zum allgemeinen Besten kaum gerührt wird!). Aber wo ist denn der

arme Efron jest?

Guel. Seine lette Beschäftigung auf seinem Sterbebette war, baß er sich einen kleinen Gpps-Abbruck vom Laokoon gegenüber stellen und Lese sings Schrift über bieses Kunstwerk vorlesen ließ; ans Sterben bachte er nicht: benn er hatte noch eine Reise nach Sicilien vor, wo er die Ruinen

Agrigente unterfuchen wollte.

Chilion. D ber kindischen Einfalt und Berstehrtheit! — An ber kunftvollen Darstellung einer Fabel mehr Gefallen zu haben, als an so vielen herzuhrenden und treffenden Gemälden wirklich geschehener, edler und vortrefflicher Thaten, deren die Geschichte so viele enthält! — Dort ist nur blost tobte und schwache technische Schönheit, ohne den geringsten Ruten, und hier Geist und Leben versbreitende Urschönheit?). Wenn nun Ekron auch

<sup>1)</sup> Rachft bem Schönheitsgefühl liegt auch ein anberer Grund biefer Erscheinung im Stolze verborgen; man will auch gern als großer Aunstenner glanzen, besonbers wenn's gerade eimmal Mobe ift, in biesem Fach Ruhm zu suchen. Dieß ift sehr oft ber Kall seit Wintelmanns Zeiten.

<sup>2)</sup> Es ist wahrlich sonderbar! — Die Geschickte der christichen Religion hat so erstaunlich viele eble Züge der Menschenwürde ausbewahrt, und doch wird niemals ein Modestudium daraus, wohl aber aus dem Unsinne des Heidenthums. Leser! untersuche einmal, woher das somme? — Dant sep es Raphael, Titian, Leonardo da Binci, Guido Reni, Earlo Dolci und Andere mehr, das sie so vortressliche religiöse Kunstwerte darstellten, wodurch denn doch noch manchem Kunstliedhaber das Herz gerührt wird.

felbst ein noch schöneres Kunstwert als ben La os koon hatte machen können, was wäre es benn mehr

gewesen ?

Buel. D bann hatte er fich felig geglaubt! -Aber dem Anschauen des Laofoons übereilte ihn aber ber Tob, und er erfchien im Schattenreiche. Da nun fein ganger Beift mit bem unwiderftehlichften Triebe, nach Alterthumern ju forschen, angefüllt ift, fo bildeten fich in diefer endlofen, bammernden, leeren Bufte bor feinen Augen lauter Ruinen, Saulen, Statuen, Buften und bgl., er eilte auf biefe Gegenftande gu, allein fie floben bor ibm, und er fonnte fie gu feiner größten Betrübniß nie erreichen. In Diesem troft- lofen Zuftande fand ich ihn, als ich gefandt wurde, fein Schicffal zu entscheiben. Seine Enthullungs. rolle enthielt mohl feine Grauelthaten, aber fie war bagegen die vollständigste und eine fustematisch geordnete Antiquitatenfammlung 1). Du weißt, mein Lieber, daß unfer heiliges Gefet gebeut: Jeder Menfc muffe fich erft felbft fennen lernen, bamit er bas gerechte Urtheil, bas über ihn gesprochen wirb, billigen fonne2). Dem ju Kolge wurde also bem Efron an ber nörblichen Grange Des Rinderreiches im Chaos ein Erbtheil angewiesen, und ihm jugleich fo viele Schopfungs. traft verlieben, als nothig war, feine 3been ju realifiren; hier follte er alfo nun ben Berfuch machen, was fur eine Belt aus feinen Sbealen heraustommen wurde; ihm murben auch mehrere taufend abgeschiedene Denschengeifter, Die fich ju ihm ichidten,

2) Denn ihre Werte folgen ihnen nach.

<sup>2)</sup> Diefer Sap ift fo beilig und mahr, baf auch ber verruchsteffe Bofewicht nicht eher verbammt werben tann, bis er bie Gerechtigfeit ber Strafe erkennt.

als Bewohner seines neuen Fürstenthums und als seine Unterthanen zugeführt; aber lieber Chilion! Du würdest erstaunen, wenn Du sähest, was er für ein Babylon gebaut hat 1)!

Chilion. Das fann man fich vorstellen! — Du gehft also jest bin, in diesem Babel die Sprachen

ju verwirren; barf ich Dich nicht begleiten?

Guel. Frage ben herrn!

(Chilion geht weg, und fommt in Aurzem wieder.)

Chilion. Ich foll bich begleiten, mein Bruder! Guel. Das freut mich! — Run fo fomm! wir wollen feben, was Efron gemacht hat.

(Beibe in Efrons Fürftenthume.)

Chilion. Bas ist bas? Der arme Stumper

hat ja bas Licht vergeffen!

Guel. Richt vergeffen, mein Lieber! fondern alle seine Werke sind bes Lichts nicht fähig. Alles, was nicht himmlischen Ursprungs ist, ist auch des göttslichen Wahren, das ist, des himmlischen Lichts, nicht empfänglich?

Chilton. Es bämmert boch allenthalben fo gelblich, als wenn bas ganze Land vom Neumond

erleuchtet murde?

Guel. Komm, wir wollen bas Land burchziehen, und alle die Kunstwerke besehen, die er gemacht hat!

<sup>1)</sup> Ein systematisches Babel ist etwas Abscheuliches! Ist aber auch bas allergeordnetste, recht nach ben Regeln bes Systems errichtete Lehrgebaube ber Philosophie etwas anders? Man lese nur Schriften und Rezenstonen. Bo ift also allein Bahrheit? Antwort: bei ber Quelle.

<sup>2)</sup> Ueberall, wo Gott wirkt, ba ift bas Licht bas Erfte, bei Menschenwerken aber bas Lepte, weil es ba Birkung bes Gemachten ift.

Spurft Du auch, wie schimmlicht und bumpf hier ber Geruch ber Luft ift 1)?

Chilion. D ja! ich empfinde biefes wibrige

Befen fehr ftart. Ach Guel! was ift bort?

Guel. 3ch bachte wohl, baß fo etwas heraus= tommen wurde! bas wird feine Wohnung fenn: benn es ift ein Balaft im griechischen Geschmad.

Chilion. Ja, ich ertenne schon die Gaulensordnung und verschiedene Statuen auf ihren Fußsgeftellen; bas ganze Ding glanzt ja, als wenns mit

Phosphorus übertuncht mare.

Guel. Das ift ganz natürlich, benn jede menschliche Idee, die wahr scheint, hat ihr eigenes,
aber schwaches Licht, das die Dinge anders darstellt, als sie in sich sind. Du sollst nun bald sehen,
welch eine schreckliche Berwüstung und Berwandlung hier entstehen wird, wenn nur ein Strahl des
himmlischen Lichts durch dieses jämmerliche Gemächte
hinfährt D. Siehe dort eine med ice ische Benus,
und da einen schlasenden Endymion! Welch ein
armes Licht schimmert von diesem kindischen Spielwerk umber!

Chilion. 3ch habe nothig, mich ins Element bes göttlichen Erbarmens zuruchzuziehen, bamit ich

nicht in Born gerathe.

Buel. Wir wollen unfern Auftrag beschleunigen,

damit wir hier wegkommen.

Chilion. Da mandelt uns ja ein Wesen ents gegen, als wenn es der Jupiter Dlympius selbst mare!

<sup>2)</sup> Das ift natürlich, benn es ift ein altes Kunftarchiv.
3) Piemand fann bieß lebbafter empfinden, als ein phi

<sup>3)</sup> Riemand kann bieß lebhafter empfinden, als ein philoso-Miches oder Aunstgenie, wenn es vom heiligen Geist erleuch: tet wird. — Man kann dann nicht begreifen, wie man Gefallen an solchen Kindereien haben konnte.

Guel. D ber Eitelfeit! ber arme Efron hat sich eine Larve nach ber 3bee bieses 3bols geschaffen; er ist es selbst 1). Efron, tomm hieher ju

une! Wie gehte Dir?

Efron. Es geht mir wie einem Träumenben, ber sich ermübet, indem er sich zur Reise rüstet: er will fort, und wenn er auf dem Weg ist, so hat er immer etwas Wesentliches vergessen; nur mit dem bedauernswürdigen Unterschied, daß er sich im Traume befindet, bei mir Alles Wahrheit ist.

Buel. Gab Dir nicht ber Erhabene Freiheit und Macht, Dir ein Furftenthum aus bem Chaos ju

schaffen, fo wie Du ce munichteft ?

Efron. Ja! — aber ich tauge zum Schaffen nicht 2).

Guel. Warum nicht?

Efron. Ich weiß nicht, mas zum himmlischen Leben gehört.

Buel. Du haft ja aber boch Deine Seele mit

lauter Bilbern bes Elufiums angefüllt?

Efron. Ach, ich erfahre mit herzlichem Jams mer, baß bas lauter leere Schatten ohne Wefen ges wefen find.

Chilion. Warum haft Du aber beine armfelige Schöpfung nicht wieder vernichtet und etwas Beffe-

res gemacht?

2) Dies Gefühl ift fein Glud, fonft war er jum Satan ge-

worden.

<sup>1)</sup> Da zeigt fich ber verborgene hochmuth, ber bei Efrons Birfungsfreis eine mächtige Triebfeber war; er macht fich felbst. zum Gott in seiner Schöpfung. Gewöhnlich ift aber ber Stolz bei bieser Kunstliebhaberei die eigentliche Triebseder; man weiß sich viel mit bem erhabenen Göttergeschmad, und daß man z. B. das Göttliche im vatifanischen Apollauch riechen kann.

Efron. 3ch fann nur schaffen, aber nicht ver-

Chilion. Run fo hatteft Du auch gute und

nubliche Ibeen in Dein Feld faen follen.

Efron. 3ch Armer! ich fonnte ja nicht faen, was ich nicht hatte; gute, mahre 3been find mir

nie wefentlich geworden.

Guel. Lieber Bruder Chilion! Du bist noch ein Reuling in himmlischen Dingen, sonst mußtest Du wissen, daß Alles, was einmal geschaffen ist, nie wieder vernichtet werden kann: weil jedes Ding dadurch ein Recht bekommt, zu eristiren; und dann heißt schaffen nichts anders, als Joeen realisten; man muß also nothwendig die Ideen haben, die man wirklich machen will.

Chilion. 3ch bante Dir innigft, Du Berrlie

der! bag Du mich belehrt haft !

Efron. Ach, Du Himmlischer! sage mir boch auch, was ich thun foll? Um meisten bedaure ich die armen Geister, die meiner Führung anvertraut sind, sie darben, hungern und dursten nach Wahrheit und Liebe, und ich kann sie nicht sättigen.

Chilion (in einer dem Efron unverftandlichen Eprache). Bas haben aber diefe Urmen verschulbet?

Guel (in ber nämlichen Sprache). Glaube nur, daß ber Erhabene in feinen Gerichten gerecht ift, sie verdienen, was fie leiden. (Zu Efron): 3ch will Dir fagen, was Du thun foust, und wie Du, durch schwere Leiden und Prüfungen geläutert, wieder gut machen kannst, was Du verdorben haft, das mit Du endlich zu Gnaden angenommen werden mögest.

<sup>1)</sup> Diefe große Babrheit bitte ich ju beherzigen: wir Alle finnen Bieles jum Geyn bringen, aber feine Wirkungen kann nur ber Erlofer vernichten, ober jum Zwede leiten.

(Guel redt feine hand gegen Morgen und ruft mit ftarfer Stimme: "Mache bich auf, werde Licht, benn bein Licht kommt und die herrlichkeit des herrn gebet auf über dir!" In dem Augenblicke straft der ewige Morgen einher, wie im Kinderreiche; Ekron wird in ein lebendes scheußliches Todtengerippe, und alle seine Geschöpfe nerden in lebendige böllsche Ungeheuer verwandelt.).

Efron. Schredlicher! erbarme Dich! was wird

aus mir?

Guel. Du und Deine Werke, Efron! werdet, was ihr im Geift und in der Wahrheit fend, — ihr werdet nicht verwandelt, sondern nur eurer ars men Hulle beraubt.

Etron. Ach, sagt mir, Ihr himmlischen! was ich thun muß, um von diesem Tode befreit zu werden?

Guel. Ift Dein Wille unwiderruflich bestimmt, in allen Studen ben Willen Gottes ju erfullen ?

Efron. Ja! ewig und unwiderruflich 2)!

Guel. So erforsche von nun an den Charakter eines jeden Dir untergeordneten Geistes; demuthige Dich unter Jeden 3) und dulbe unermüdet ihre Unarten und Bosheiten, so wirst Du sie nach und nach alle gewinnen. Solltest Du in irgend einem Falle ungewiß seyn, was des Herrn Wille ift, so richte Deinen Blid gegen Morgen und bete um Licht und Weisheit, so wird er Dir offenbar werden. Deine Gestalt wird alsdann nach und nach mit einem verstlärten Körper überkleibet und die scheußlichen Unsgeheuer um Dich her immer veredelt, und endlich in

2) Dies Samentorn in Etrons Seele war fabig, gur himm-

lischen Pflanze zu werben.

<sup>1)</sup> Benn bas himmlische Licht, welches die Bahrheit selbft ift, in Menschenwerke ftrablt, so zeigen sie fich auch nach ber Babrheit, wie sie in sich selbst find.

<sup>3)</sup> Dief Mittel kann bie Berbammen erlösen, aber es ift fcwer.

himmlische Gestalten verwandelt werden. Thue bas Alles, Efron! so wirst Du leben und dereinst des

herrn herrlichfeit feben!

Etron. Mein Borfat, bas Alles zu thun, foll burch feine Macht geandert werden, und ich preise ben herrn, ber Dich mir zum Retter gefandt hat!

Chilion. Siehe, mein Bruber! wie ihn ein golbenes Wölfchen umgibt, taum ift feine Tobesgeftalt

noch fichtbar!

Efron. O wie gut ift Gott, baß er schon jest meinen Glauben und Hoffnung stärkt! — Grinzt nur und sperrt ben Rachen gegen mich auf, alle ihr Trauergestalten um mich her, ich verfluche euch und

wurzle euch aus meinem Wefen aus!

Guel. Dein Anfang ist vortrefflich! — Das Berschnungsblut wirkt 1), erfülle nun auch des Herrn Billen an Deinen Brüdern, so wird das Ende herrslich seyn. Euch Ungeheuer aber alle umhülle die Raterie des Chaos, geht in derselben in Tod und Berwesung über, damit der Urkeim des Guten, der in euch liegt, entwidelt und dereinst zum nüglichen Gebrauche im Reiche Gottes erreifen möge. (Alle Gestalten werden in eine schwarzbraune Wolke verschlossen.)

Chilon. Ach Bruder! wann werde ich auch eins mal fähig fenn, folche erhabene Werke auszuführen 2)?

<sup>1)</sup> Bein man mit Gott verföhnt ift, so spürt man, anstatt bes ehemaligen Biberwillens gegen bas Göttliche, nunmehr brunftige Liebe bagu: benn bas ift ja die Wirtung jeder Bers sonn als bagegen aber empfindet man Abscheu gegen seine tigenen bosen Berte.

<sup>2)</sup> Sollte irgend Jemand die Frage aufwerfen: ob man benn im Himmel auch noch fündigen könne? — so bient ihm zur Antwort: Rein! fündigen kann man wohl nicht mehr, aber irren, fehlen ift vielleicht mehr möglich — doch Jeder kann davon halten, was er für wahr ansieht.

Guel. Dann, wann biefer Bunfch nicht mehr

in Dir auffteigen fann 3!

Chilion. Gott! ich empfinde, daß ich nach hohen Dingen getrachtet habe; verzeihe mir, Erhabener! ich werde mich aufs Gebirge gegen Abend begeben und da für mein Berbrechen bufen. Nein! ich bin noch nicht geschickt zum Reiche Gottes.

Guel. Berr, vergib biefem Bruber! - er ver-

bunkelt, entziehe ihm Dein Licht nicht!

Chilion. Ich liebe Ihn — ben Erhabenen — aus allen meinen Kraften, ich muß für meinen Fehler bugen!

Guel. 3ch gehe mit und leibe mit Dir!

(Ein Bertrauter bes herrn erscheint ihnen und fagt ihnen mit himmlischer Freundlichkeit):

Der Erhabene hat mehr Gefallen an Liebe als an Leiben, Jeber gehe an feinen Ort! —

#### Reunte Scene.

# Der driftliche Stoiker.

### Alon, Chanania, Peguel und Uftel.

Alon (im Schattenreiche). Das war also bas Ausschlupfen bes Schmetterlings aus seiner Buppe!
— ungefähr so hab ich mirs auch vorgestellt. Diese weite dämmernde Buste, dieser habes ist die merkswürdige Pause zwischen ber ersten und zweiten Stufe der menschlichen Eristenz! — Große Erwartungen erfüllen meinen Geist und ich bin im höchsten Grade

<sup>1)</sup> Auch die himmel find nicht rein bor ibm.

neugierig, was jener große und fanft ftrablende Morgen Gutes bringen wird? - D wie freue ich mich jest, daß ich mein Leben ber Tugend gewibmet habe! - Bie muß es hier bem Lafterhaften ju Muthe fenn! - 3ch will ju fenem Morgen hinschweben und feben, mas es ba ju wirfen gibt; benn Gutes thun muß boch auch bier meine Bestimmung fenn 1). Da febe ich eine ungeheure Menge abgeschiebener Menfchen! warum fchwingen fie fich nicht über bas Bebirge hinuber? - ober fonnen fie nicht? - ich meines Dris werbe hier nicht lange verweilen; fo unthatig ju fenn, ift meine Cache nicht. Da fommt mir einer entgegen; ich muß ihn boch anreben und feben, ob ich nicht etwas Rugliches ftiften fann. Ber bift Du? Warum wandelft Du fo einfam und fo mußig 2)?

Chanania. 3ch erwarte ruhig und in Demuth.

was ber Wille Gottes über mich ift 8).

Alon. Der Menfch muß aber boch bas Seinige thun, um ben Willen Gottes ju erfahren! - Sier gibt es nichts zu wirfen, wir muffen uns bem Lichte

nahern und über bas Gebirge gehen.

Chanania. Bift Du bes Lichtes fabig? und weißt Du, ob Du bie himmelsluft vertragen fannft ? 36 bin wenigstens noch nicht geschickt bagu: benn fo oft ich mich ihm nahere, werde ich fo beklemmt,

2) Der arme, felbstliebige Thateler! - Rach feinem eiges nen, ober nach Gottes Billen wirten, ift ein großer Unterfdieb.

3) Das lautet beffer!

<sup>1)</sup> Der fühlt: fo recht: feine Behaglichkeit, er ift fo gang mit. fich zufrieden, baber ift er auch fo geschwätig; er bentt nicht baran, baß es möglich fenn konnte, gefehlt zu haben, und boch wird er finden, wie wenig er jum himmel past. Seine Gelbftgefälligfeit vergiftet auch feine beften Berte.

als wenn ich ehemals an einem Orte war, wo ich

nicht Doem holen fonnte.

Alon. Das muß ich boch versuchen! (Er schwingt fich weg, kommt aber bald wieder, er ist wie betäubt und kann sich kaum erholen.) Das begreif' ich nicht!

— Ich hab' boch in meinem Leben Alles gethan, was ich konnte, um den Willen Gottes zu erfüllen 1).

Chanania. Haft Du Alles gethan, was Du konntest? — Ich erstaune über Dich! In meinem Innersten verhält sichs ganzanders: je mehr ich mich prüfe, desto mehr finde ich, daß alle, auch meine besten Werke, unrein und mit Eigenliebe bessleckt sind, und dann entdecke ich auch eine ungeheure Wenge schlechter Handlungen auf meiner Rechnung. Ich meines Orts fühle mich verdammniswurdig, und meine einzige Hossung gründe ich blos auf die Gnade Gottes in dem Erlöser: denn mein Wille war seit langer Zeit sest und unwiderruslich bestimmt, Ihm zu leben und zu sterben.

Alon. Ich merke wohl, Du hängst noch an den Symbolen der Kirche. — Laß diese Angklichkeit sahren! — Ich war viele Jahre protestantischer Bresdiger, ich hab' die Sache durchgedacht und bie unsgereimten Begriffe vom Kalle Abams, von der Genugihuung Christi oder von der Verschnung der Menschen mit Gott lange weggeräumt; gerade als wenn sich die ewige Liebe, der ewig unveränderliche gute Gott erzürnen könnte, so daß man Ihn wieder gut machen, seinen Zorn stillen müßte, und

<sup>1)</sup> Dieser Alon hat erstaunlich viele Brüber, besonders unter der protestantischen Geistlichkeit. — Sie find ihrer Sache so gewiß und so ruhig babei, daß einem wahren Christen die Paut schaubert, und ihm ob den Folgen die Paare zu Berge stehen möchten.

das mit bem Blute eines unschuldigen, eblen Men-

fcen 1).

Chanania. Die Sprache kenne ich — aber ich habe nie getraut. Die menschliche Bernunft kann irren, sie ist sehr gefährlich. Denn im Falle nun boch die Bersöhnungslehre wahr wäre, wie sie es in der That ist, was wagt dann ein Lehrer, der sie seinen Zuhörern, und besonders der Jugend, zweisfelhaft macht oder gar wegvernünstelt? Beraubt er sie nicht dadurch des einzigen Mittels, sich vom ewisgen Berderben zu retten? — und doch ist er überzeugt, daß seine Bernunft in übersinnlichen Dingen nicht zuverläßig ist 2).

Alon. Ja! bie menfchliche Bernunft tann ir-

gen bie fich nichts einwenden läßt.

Chanania. Da haft Du recht! — Indeffen fonnte sich einst ein vernünftiger, aber freilich unsstudirter Mann nicht genug über die Berblenbung der Gelehrten wundern, daß sie glaubten, die Erde brebe sich um ihre Achse und die Sonne stehe still.

Alon. Du mußt mir feinen Mann entgegenfes

pen, ber nicht die geringste Rultur hat.

1) Es ift unbegreiflich, wie vernunftige Manner ben allgemeinen hang, die überwiegende Reigung ber gesammten Menschbeit zur Sunde überseben, den Fall Adams laugnen können; und wenn dieser nicht geläugnet werden kann, so ift ja nichts vernunftmäßiger, als die Erlösung durch Chriftum.

<sup>2)</sup> Es ware fehr zu wunschen, daß man sich hier des Sie herheitspoftulats bediente, nämlich : ift die altevangelische Lehre, so wie sie Symbole der protestantischen Kirche bekennen, wahr, so sind wir die glücklichsten, und die Reologen die unglücklichsten Menschen; und ist sie nicht wahr, so irren wir war, aber wir können auf keinen Kall unglücklich werden; solglich: wer Reologie lehrt, der wagt entsetzich viel, und wer nach den Symbolen lehrt, gar nichts.

1

Chanania. Daraus folgt alfo, bag alle Gelehrten, wenigstens in ben Wahrheiten, bie Du für anerkannt haltst, einerlei Meinung fenn muffen.

Alon. Das nun wohl eben nicht!

Chanania. Bie! - Konnen benn aufgeklarte Manner nicht über eine Sache verschieben urtheilen und boch Alle Recht haben?

Alon. Rein, fie tonnen nicht Alle Recht haben.

Chanania. Wie kannft Du aber versichert fenn, bag Deine Religionsbegriffe bie mahren find, ba es boch auch grundlich gelehrte Manner gibt, die in allen Studen bas Gegentheil behaupten?

Alon. Meine Grundfage find vor dem Riche

terftuble ber gefunden Bernunft entschieben.

Chanania. Das behaupten aber Deine Bege

ner auch, folglich muß eine Bartie fehlen.

Alon. Ich bin meines Sates gewiß, benn ich behaupte feine Ungereimtheiten, keine unanständige Dinge von ber Gottheit.

Chanania. Gben bas fagen auch bie Manner, bie bie Berfohnung burch bas Leiben und Sterben

Chrifti glauben.

Alon. Run, wir wollen's auf ben Ausspruch

bes gerechten Richters ankommen laffen 1).

Chanania. Freilich ift nun nichts anders mehr übrig, boch muß ich Dir noch eins ans herz legen. Gefett, ein großer herr vertheilt die Berwaltung feiner Guter unter feine Diener, und nun verreist er auf lange Zeit; bei feinem Abschiede aber befiehlt

<sup>1)</sup> Die Berbienbung und Tollfühnheit bieser Leute ist fürchterlich! — Sie haben ja boch Tausenbe von Beispielen gegen sich, wo die Bersöhnungssehre bose Menschen in heilige umgeschaffen hat, und eben so viele Beweise von den Berirrungen der Bernunft, und doch durfen sie noch ans Gericht Gottes appelliren!

et, daß sie sich Alle in zweiselhaften Fallen in seinen Hausacten und bisher gegebenen Berordnungen Raths erholen sollen. Einige thun das auch treuslich, ohne über diesen und jenen Punkt zu räsonnisten, und wenn ihnen etwas nicht einleuchten will, so denken sie: unser Herr muß wohl seine guten Ursachen gehabt haben, so zu urtheilen, diese oder jene Einrichtung zu tressen, und befolgen also seinen Willen. Andere aber sagen: die Gesete und Bersordnungen enthalten vernunftwidrige Dinge, wir wollen nach unserem eigenen besten Wissen und Geswissen die Güter verwalten. Run, was dünkt Dich, welche unter beiden Partien hat den sichersten Weggewählt? — Besonders, wenn nun noch von beisden Partien gar nicht bezweiselt wird, daß ihr Herr unendlich mehr Berstand habe, als sie Alle miteinander.

Alon. Dein Gleichnis hintt. - Diefes herrn erftes Gebot ift: cultivire Deine Bernunft, fo fehr

Du fannst, und bann folge ihr!

Chanania. Auch in überfinnlichen Dingen, zu benen die Borberfäte fehr tief verborgen liegen, ober bie wir von felbst nie erreichen können?

Alon. Wenn im irbifchen Leben folche Kenntsniffe nothig find, welches noch die Frage ift, so haben wir ja eine Offenbarung Gottes an die Menschen 1).

Chanania. Du gestehest boch, daß in jebem menschlichen Geiste eine strenge Forderung zur Tugend liegt, und daß er auch zugleich einen ftarkeren hang habe, nicht tugenbhaft zu sehn?

Alon. Das fann nicht geläugnet werben 2).

<sup>2)</sup> Alon raumt hier mehr ein, als die neuesten, in der Auf-Karung schon weiter vorgerudten Reologen. Diese glauben au eine folche Offenbarung Gottes an die Menschen nicht mehr. 2) Auch dieses scheint man nicht mehr zugeben zu wollen,

Chanania. Kindet benn Deine Bernunft ba

nicht einen offenen Wiberspruch?

Alon. So scheint es; allein ber Mensch muß feinen ftarteren Sang jur Sinnlichfeit überwinden.

Chanania. Sat er bie Rrafte felbft jum Ram-

pfen und Uberwinden?

Alon. Allerdinge!

Chanania. Er muß fie alfo boch wohl brauden wollen, wenn er tampfen und überwinden will?

Alon. Das ift unftreitig.

Chanania. Rann ein Menich biefe Rrafte brauden wollen, ber einen überwiegenden Sang jum Bofen hat?

Alon. Rein, freilich nicht. - Allein die Bernunft ftogt in fittlichen Dingen oft auf Widersprüche,

mo fie fich nicht beraushelfen fann.

Chanania. Und boch braucht hier ber Mensch fichere Kenntniffe, die ihn jur Sittlichkeit leiten, die er aber gewiß in jenen Widerspruchen nicht finbet.

Alon. Eben barum haben wir auch eine gott-

liche Offenbarung an die Menschen.

Chanania. Du gestehest mir also num ein, daß. uns eine Offenbarung nothig ift?

Alon. Ja! und daß die Bibel fie enthält, das

hab' ich immer geglaubt.

Chanania. Wohl! diese Bibel lehrt aber ben Kall Abams, die Genugthuung Christi und deffen Berfohnung ber Menfchen mit Gott; ja fie lehrt bie wesentlichsten Stude ber Symbole ber protestantischen Rirche.

man fängt an, ju glauben, ber hang jur Tugend fep auch völlig, er brauche nur cultivirt zu werben; man nimmts aber auch mit der Tugend so ftreng nicht — so wächst ber Abfall. aufebends.

Alon. Dem Buchstaben nach freilich; aber ob bas ihr mahrer Sinn fen, bas ift eine andere Krage.

Chanania. Diefer Sinn muß boch fo in ben Borten liegen, baß er aus benfelben erkannt wers

ben fann.

Alon. Nothwendig!

Chanania. Es ift alfo unmöglich, bag bas Gegentheil von bem, was in bem Buchftaben liegt, behauptet werden könne?

Alon. Das ift allerdings unmöglich.

Chanania. Da alfo die Lehre vom Falle Abams und ber Berfohnung der Menfchen mit Gott durch Chriftum in der Bibel positiv behaupstet wird, fo tann das Gegentheil von beiben Stuschen unmöglich wahr febn.

Alon. Wie fann es aber boch mahr fenn, ba es

meiner Bernunft widerspricht?

Chanania. Deiner Vernunft, nicht ber meisnigen, nicht aller Menschen Bernunft; und wenn das auch der Fall mare, so müßte der Fehler in der Schwäche der Vernunft gesucht werden, sobald sie mit einer wahrhaften Offenbarung Gottes in Collision kommt; in Deiner Vernunft bemerkten wir aber vorhin schon einen Widerspruch.

Alon. Gefest auch, ich hatte geirrt, fo hab' ich boch gethan, mas ich fonnte, um tugenbhaft zu wer-

den 1).

Chanania. Das wird fich nun balb zeigen, wenn Dein Richter erfcheint.

<sup>&#</sup>x27;) Ach, wenn es boch einmal einem Reologen gefällig ware, biefe bieberigen Beweise genau zu prufen! — mich buntt, fie tonnten nicht widerlegt werden.

(Deguel naht fich ben beiben Rebenben in verhüffter herrlichfeit.)

Deguel. Ich habe Euer Gefprach gehört; auch ich hatte wohl bem neuangefommenen Geifte etwas zu fagen.

Alon. Ich bin bereit, Dich anzuhören 1).

De gue l. Du warft Lehrer einer protestantischen Gemeinbe ?

Alon. Ja! und zugleich auch Borfteher verschies

bener Brebiger.

Deguel. Hast Du benn die Begriffe, die Du gegen diesen Bruder behauptet hast, von der hohen Schule mitgebracht 2)?

Alon. Bum Theil, ja! zum Theil hab ich fie hernach auch noch burch eigenes Forschen verbeffert

und berichtigt.

Deguel. Haft Du benn nicht bei bem Antritte Deines Amts einen Gib geschworen, die protestantische Religion nach ihren Symbolen zu leheren 3)?

Alon. Ich merke wohl, was Du fagen willst, ich hatte entweber meinen Gib halten ober gar nicht schwören sollen. Aber wo ist benn eine Religions= Berbefferung möglich?

Deguel. Deinem Sat zufolge barf also jeber

Religionstehrer lehren, was er will?

<sup>1)</sup> Bie boch ber Freihum fo fest fist! Ach! es gebort viel bagu, einen Aufgeklarten unferer Beit zu überzeugen.

<sup>2)</sup> Da sprubeit eben die Quelle alles Jammers. — Die Jüngslinge lernen ba die Borberfase bes Unglaubens und bes 3meisfels, auf welche fie bernach ihr verberbliches Syftem grunden.

<sup>3)</sup> Dieß wird auch nicht mehr so genau genommen, man vereibet die Prediger nicht mehr so scharf, und hat überdem so seine reservationes mentales babei. Sogar sest man das Befentliche des Protestantismus in eine immer fortgebende Resormation.

Alon. Das nicht; was er lehrt, muß boch mit ber Bernunft und Offenbarung übereinstimmen.

Deguel. Das glaubt jeder Fanatifer, Schmarmer, Abergläubige und Ungläubige von feinem eige-

nen Suftem 1).

Alon. Das ift freilich wahr; allein es gibt boch allgemein entschiedene Irrthumer und Wahrsheiten; daß also der geistliche Borstand darauf sehen muffe, daß allenthalben gegen die ersten gepredigt und die andern gelehrt werden, versteht sich von selbst.

Deguel. Du gibft boch zu, daß diefer geiftliche Borftand diefe Irrthumer und Wahrheiten gefets maßig bestimmen, und alebann die neu anzustellens ben Lehrer barauf verpstichten muffe, daß sie gegen bie ersten predigen und die andern lehren sollen?

Alon. Das muß ich freilich zugeben, benn fonst tonnte ja jeber Irrgeift lehren, mas er wollte 2).

Deguel. Ganz recht! bestimmten nun aber nicht bie protestantischen Symbolen damals allgemein ans erfannte Irrihumer und Wahrheiten?

Alon. Allerdings! aber bas find fie nun nicht

mehr.

Deguel. Ift das allgemein herrschende Gewißs heit bei bem Borftande der beiben protestantischen Kirchen?

2) Die Alons geben bas freilich zu, aber fie wenden ben Sat nur auf die alten Symbolen an; ihnen find diesenigen nur Irlehrer, die Glaube und Berföhnung predigen, alle

andere nicht. Wie inconsequent!

<sup>1)</sup> Es ift wahr, jeder Fanatiker erklärt fein Spftem aus der Bibel, und eben dieß wollen ihr die Reologen zum Mangel anrechnen, und ihr daher den Werth einer göttlichen Offenbarung absprechen. Der ganze Fehler liegt aber darinnen, daß man einzelne Stellen herausreißt, fie feinen eigenen Lieblingsibeen anpaßt, und nicht den ganzen Bibelgeift in fein Wefen aufnimmt.

MIon. Rein, bas fonnte ich nicht fagen!

Deguel. Folglich find Eure Symbolen noch immer Kirchengesete, die jeder Lehrer heilig beobachten muß: und wenn er das nicht mehr kann, so muß er fein Amt niederlegen.

Alon. Ich tomme wieber aufs Borige: wie ift aber bann Fortschritt in ber Aufklarung und Bachs-

thum in ber Erfenntniß möglich?

Deguel. Was dünkt Dich, was aus der Relisgionss und Kirchenverfassung werden wurde, wenn sich jeder einzelne Lehrer das Recht anmaßen wollte, die Symbolen zu verbessern und sein eigen System herrschend zu machen?

Alon. Das fann freilich ichlechterbings nicht

angehen.

Deguel. Siehst Du nun ein, wie nothwendig Symbolen sind, und daß jeder Lehrer schlechterdings nach benselben lehren und fein Amt führen muffe?

Alon. Aber Lieber! beantworte mir boch die Frage: wie ist bann Fortschritt in der Aufklärung möglich?

Deguel. Die follst Du felber beantworten : Gestehst Du ein, bag burch bie Reformation bie Auf-

flarung beforbert worden ift ?

Alon. Das ist der rechte Punkt, der die Sache entscheidet; allerdings! und zwar in hohem Grade, aber hat Luther nicht auch seinen Eid gebrochen, indem er den Symbolen seiner Kirche entgegenars beitete 1)?

Deguel. Benn ein Rirchenvorstand Gefandte ausschiat, die nicht allein ben Symbolen wiber-

<sup>2)</sup> hier kommen wir auf ben rechten Punkt, und ich bitte febr, bie folgende vollkommen richtige Entscheidung wohl zu bebergigen.

fprechenbe, fonbern bie Menschheit emporenbe Dinge thun und lehren; mas forbert bann ber Gib des Bolfelehrers?

Alon. Er muß alsbann bie Wahrheit unerichroden fagen und vertheibigen. 3ch febe nun wohl ein, daß das im Anfang bei Luthern ber Fall war; benn ber Abblaffram war in allem feinem Digbrauch gar nicht in ben Symbolen ber Rirche gegrundet. Aber er griff auch hernach bie Shms bolen felbst an, die er boch beschworen hatte!

Dequel. Wenn zwei einen Bertrag mit einander machen, und ber Gine bricht ihn, ift bann ber

Andere an fein Berfprechen gebunben 1)?

Mon. Rein!

Deguel. Du mußt boch gestehen, baß bas bei Euthern ber Fall war! — Bubem wurde feine eigentliche Obrigfeit nebst vielen andern feiner Deis nung, und fie nahm ihn in Schut. Der romifche Sof verfolgte ihn, that ihn in ben Baum, und indem ihn alfo ber, bem er geschworen hatte, nicht mehr für feinen Unterthan erfannte, fo war er ja feiner Gidespflicht entledigt.

Alon. Ich sehe nun wohl ein, daß die Refor-mation für mich nichts beweist.

Dequel. Wenn fie nichts für bich beweist, fo beweist fie gegen Dich : bag Du hochft ftrafbar gehandelt und ein Emporer in der Rirche Bottes gewesen bift.

<sup>3)</sup> Luther hatte ber romifchen Rirche ben Gib bes Beborfams gefcoworen; fobalb aber nun diefe Rirche Dinge zu thun befahl, die offenbar fundlich find, fo tonnte er feinen Gib nicht halten, und eben fo wenig fein Lehramt niederlegen, weil feine Obrigfeit ibn babei foutte.

(Deguel ftrablt prachtig in himmlifder Dajeftat, Alon erfchridt und Chanania feiert.)

Alon. Engel bes herrn! ich habe geirrt, aber boch nach meiner innigsten Uberzeugung gehandelt, und mein Wille war, immer das zu thun, was ich fure Beste erkannte 1).

(Ufiel schwebt auf einem golbfarbigen Gewölke, mit einem purpurnen Wiederscheine umfranzt, über das Gebirge berab, er strackt einher, wie die Sonne über einem Donnerwetter, und stellt sich mit seierlich ernstem Blicke vor Alon hin, der sich mit einem tiefgebeugten Armensundergesicht zum Boben neigt.)

Ufiel (zu Deguel.) Gen mir gegrüßt, lieber

Bruder Deguel! was machst Du hier?

Deguel. Ich horte biese beiben Reuangekommenen, ihnen unsichtbar, sich miteinander unterreden; dieser (auf Chanania zeigend) führte die Sprache eines Glaubigen, jener aber (Alon) ift ein christlicher Stoiter; ich habe angefangen, ihn zur Erkenntniß seiner selbst zu führen; allein ich hatte keinen Auftrag, ihn zu richten.

Ufiel. Go eben fah ich im Lichte und Rechte ben Befehl bes Erhabenen, Alons Blid auf feinen ganzen Wirfungsfreis zu leiten, bamit er erfennen

moge, was feine Thaten werth find.

Alon. Heiliger, habe Mitteiben mit mir! Du wirst finden, daß mein ganzer Wille immer entschloffen war, nach meiner besten Erfenntniß zu handeln und die Gebote des Herrn zu erfüllen ?).

2) Eine unaussprechlich gefährliche Täuschung, in bie man

<sup>1)</sup> So täuscht sich die irre geführte sophystische Bernunft immer, und es wird sich nun zeigen, baß sie durch die Sin ne lichkeit betrogen worden ift. O wie oft geschieht dieß, ohne baß mans nur von ferne ahnt, wenn man sich nicht vom beiligen Geiste willenlos führen läßt!

Ufiel. Run fo entwidle bie Rolle Deines Gewiffens 1)!

Alon. Da erscheint mein ganges Leben vor mir, alle meine Bedanten, Worte und Werfe find ents fleibet. Gott! wie viele Unvollfommenheiten entbede ich! — aber laß Gnabe fur Recht ergeben! — ich babe ja mich felbft nicht gemacht, und was fann ich bafur, baß ich einen überwiegenden Sang jur Sinn's lichfeit hatte? Bebente, bag mein Wille aufrichtig

gewesen ift 2)!

1

Ufiet. Du fagft: Dein Wille fen immer unüberwindlich entschloffen gewesen, Deinem Grade ber Erfenntniß bes Guten ju folgen. Gab es aber nicht von jeher viele Berfolger der Wahrheit, die da glaub. ten, es fene recht und bem Billen Gottes gemäß, Jene, die nicht ihrer Meinung waren, ju allerhand Strafen ju verurtheilen ? - Saft bu nie Deine Umtsbrüder, die andere bachten, wie Du, öffentlich getadelt, verhöhnt, in Gefellichaften gerichtet, und ihnen baburch viele Leiben verurfacht? - Blide auf jene Begend in ber Rolle Deines Bewiffens!

Alon. Ja, ich habe bas oft und vielfaltig gethan, aber ich handelte nach meiner Erfenntniß, und

aber fo leicht gerath! - es fommt ja Alles barauf an, ob biefer Bille auch bie mabre Ertenninis will - wenn er fich felbft eine Erfenntniß mabit, und fie fur die befte erflart, fo ift es bann teine Runft, ihr zu folgen, aber wer fichert bann bor ben gefährlichften Brrthumern?

<sup>1)</sup> Ach, wenn fich folche Manner nur hier icon bei Beiten bie Dube nahmen, biefe furchtbare Rolle ju entwideln, um noch bieffeits ihre Rechnung mit bem Erlofer abzuthun!

<sup>2)</sup> Bie feft noch bieg Borurtheil eingewurzelt ift, wenn man ten Fall Abams nicht glaubt! - Daß Alons Wille nicht aufrichtig war, bas wird fich nun bald zeigen.

ich glaubte, ben Irrthum überall bekämpfen zu

muffen 1).

Ufiel. Bemerke biese Stellen in beinem Leben genau, so wirst Du sinden, daß Stolz, Eigenliebe und Rechthaberei mehr Antheil an Deinem Richten, Berurtheilen und Disputiren hatten, als die Liebe zur Wahrheit.

Alon. Ach ja! auch bas finde ich; aber ist benn bie menfchliche Ratur nicht fo geartet, und hab' ich

mich benn felber gemacht 2)?

Ufiel. Es ift die Frage, ob Du alle Deine Krafte angewandt haft, Deine verdorbene Ratur zu beffern und zu befämpfen? Saft Du alle Wahrheiten, auf beren Erkenntniß Deine Willensbestimmung zu Deiner wahren Bervollkommnung beruht, nach allen Deinen Kraften geprüft?

Alon. Ja, das war immer mein Zweck.

Ilsiel. Sieh! wie bu bich tauscheft! — Prüfe boch ben Geift, ber in allem Deinem Forschen herrschte! Zwei Systeme standen vor Dir, Du konntest mählen; das eine empfahl die Verläugnung Deiner stinnlichen Lüste und Begierden, kampsen bis aufs Blut gegen die Sünde und alle Regungen Deiner verdorbenen Natur, und ernstliches Bestreben nach wahrer Reinigkeit des Herzens und der Heizligung; das andere empfahl Dir blos Wohlthätigkeit und Wirksamkeit zum allgemeinen Besten,

<sup>1)</sup> Da hatte er aber an ben Befehl bes Erlöfers benken maffen, baß seine Diener bas Unkraut stehen laffen sollen, weil sie sonst ben Beizen mit ausrupfen könnten.

<sup>2)</sup> Man kann es nicht laut genug fagen, daß der Unglaube in Anfebung bes Falls unserer erften Eltern bas gefährlichfte Schlangengift und die eigentliche hauptquelle bes allgemeinen Abfalls fev.

Deine verborbene Ratur aber ließ es unangetastet, weil es Dich täuschte, bie Ratur sey nicht so versborben, sondern nur in größeren Reiz zur Sinnslichkeit ausgeartet, der sich aber aumählig durch Aussübung so vieler guter Handlungen vermindern wurde. Run sage mir aufrichtig, warum hast Du nicht das erste, sondern das zweite gewählt 1)?

Alon. Bet bem erften fand meine Bernunft

Biderfpruche, bei bem andern nicht.

Ustel. Und welche Wiversprüche fandest Du bei

bem erften ober driftlichen Spftem?

Alon. Die damit verbundene Lehre vom Falle bes ersten Wenschen, von der Erlösung durch Chriskum, vermittelst seines Leidens und Sterbens, und von den ausservehentlichen Gnabenwirkungen des heisligen Geistes.

Usiel. Wenn Du bas nun auch Alles nach bem wahren Sinne ber Bibel geglaubt hattest, wurde Dich bas in ber Ausübung aller anerkannten Sittenspflichten und in bem Fortschritte Deiner Bervolls

fommnung gehindert haben 2)?

Alon. Nein! das fann ich nicht sagen; boch war mir das andere Syftem lieber, weil es auch zur Bollkommenheit führt, und boch vernunftmäßig ist.

<sup>&#</sup>x27;) Prufe, o prufe bich, chriftlicher, lieber Lefer! benn hier ift ber Sis bes gangen Uebels. Man fucht Grunbe gegen bie chriftliche Religion, bamit fie ber Sinnlichkeit webe thut. Ach, lies Ufiels Rebe noch einmal recht bedächtlich und mit Theilnahme bes herzens!

<sup>2)</sup> Auf biesen Punkt sollte man boch ben Blid richten; ble Beobachtung ber Pflichten ber Religion nach bem alten Spsteme bilbet ben besten Menschen in jedem Sinne. Sollte nun biese Ersahrung nicht mehr gelten, als die schwankende, so leicht irrende Bernunft?

Ufiel. Glaubft Du, bag Gott volltommen gez recht, weise und bie ewige Liebe ift?

Alon. Ja, bas ift eine ewige Wahrheit, bie ich

mit tiefer Unbetung glaube.

Usiel. Du behauptest aber auch zugleich, baß alle schredliche Laster und Verborbenheiten bes Mensichen aus seinen eingeschränkten Begriffen und größes rem Hang zu sinnlichen Vergnügen herrühren, und baß er so aus ber Hand seines Schöpfers gekommen sen. Daraus folgt also nach Deinem System, baß Gott, die ewige Liebe, ber Allgerechte, ber Allweise, bie Menschen zu ihrem Verberben schuf?

Alon. Wir wiffen aber nicht, was für große und gute Folgen bas Bofe in ber moralischen Belt noch

dereinst haben wird 1).

Usiel. Das beweist gar nichts für Dich; benn die Menschheit ist, nach Deiner Meinung, zu einem langen und unabsehbaren Jammer geschaffen, es mag bereinst aus ihr werden, was da will, die Leiden alle hat sie einmal vorab.

Alon. Diefer Wiberfpruch findet fich aber auch

im driftlichen Spfteme.

11 fiel. Bift Du ein Lehrer gewesen und urtheilft fo schlecht? - Lehrt Diefes nicht, daß Gott ben Men-

<sup>1)</sup> Diese traurige Täuschung vient so manchem gutgesinnten Auftlärer zum Pflaster auf sein unheilbares Geschwür; aber Gott! wie unrichtig und betrüglich ist dieser Sas! Gewiß senkt Christus, als Weltregent, alles Bose endlich zum Guten, und gewiß braucht Er sogar die Sünder und ihre Sünden zu Mitteln unendlich seliger Folgen, wodurch eben der Gerechtigkeit Gottes genug gethan wird; — aber wie satanisch, höhnisch und abscheulich ist nun die Schlußfolge: nun so wollen wir denn Sünder bleiben, und durch unsere Verbrechen Christo Mittel zu wohlthätigen Folgen an die Pand geben — und doch schließt Alon wirklich so.

fchen gut geschaffen, baß biefer aber freiwillig gefallen sen, und baß ihm nun hinlangliche Mittel genug an die Hand gegeben worden, seine Bestimmung zu erreichen?

Alon. Berzeihe mir, Du Seiliger! Gott wußte aber ben Abfall ber Menichen und allen Jammer

vorher, und schuf ihn boch?

Usiel. Merke wohl, bas driftliche System hat Dinge, die der Vernunft im Erdenleben zu hoch und zu begreifen unerreichdar sind 1), aber das Deinige hat Widersprüche; Gott ist nach Deinen Begriffen gerecht, heilig und die ewige Liebe, schafft aber doch Menschen, die von Natur mehr zur Sünde als zur Tugend geneigt sind, und straft noch über das Alles das Laster. Er täuscht sie mit einem Gefühle von Freiheit des Willens, im Grunde aber sind doch alle ihre Handlungen bestimmt, folglich nothwendig; dem Allem ungeachtet richtet Er sie so, als wenn sie vollskommen frei wären.

Alon. Du haft Recht, das sind Widersprüche. Usiel. Du sagtest eben, Du hättest Dein System

beswegen gewählt, weil es vernunftmäßiger sey, als bas christliche ober symbolische Deiner Kirche; und bann behauptetest Du noch vorher, Du hättest alle

<sup>1)</sup> Indessen läßt sich boch ein Blid in dieß große Geheimnisthun. Bei Gott ift keine Zeit, folglich keine Bergangenheit und keine Zukunft, die ganze Ewigkeit ist bei Ihm ein einziges gegenwärtiges Run, in welchem das Leiden der Menscheit im Berhältniß gegen ihr Glüd ein Richts ift; nimmt man nun noch dazu, daß der christliche Rämpfer unendlich weit herrlicher und seliger wird, als der Mensch ohne den Fall Adams würde geworden seyn, und daß die Erlösung durch Ehriftum die Menscheit unaussprechlich glüdlicher mache, als sie ohne ihren Fall würde geworden seyn, so ist der Blid in dieß Geheimnist noch beller.

Deine Kräfte zur Erforschung ber Wahrheit verwens bet; ist nun Beibes mahr? Prufe ben Geist genau, ber Dein ganges Leben geleitet hat!

Alon. Ach, ich fande mit Beschämung, bag nun

Beides nicht mahr ift 1)!

Ufiel. Gib Gott bie Ehre und bekenne, warum Du Dein System gewählt haft?

Alon. Es gefiel mir beffer!

Ufiel. Warum?

Alon. Ach! mein ganzes Leben liegt ja enthüllt vor Euren Augen, Ihr wißt es, seine Forderungen waren mir leichter zu erfüllen, als die Pflichten des erften.

Ufiel. Siehe, wie Du ben Erhabenen, Dich felbft und une belogen haft: Du beriefft Dich auf Deinen guten Billen, auf Deine Treue in Erforschung ber Wahrheit und auf Deinen Fleiß in ber Ausubung bes Guten; wo ift nun Dein guter Bille? - und wo Deine Redlichfeit im Forfchen? -Run wollen wir aber auch noch bie Menge Deiner guten Werfe prufen; Du haft Kanbibaten ine Brebigtamt beforbert, bie Deiner Meinung waren, und bie nun lauter Schaben anrichten; Du haft Dir Ginfluß an Sofen verschafft und Lehrer für Bringen beforgt, Die Deine Freunde und Deinem Syfteme Bugethan maren, bie aber nun Freigeifter bilben, beren Wirkung auf Die Nachkommenschaft schredlich fenn wirb. Du haft vielen Gleiß auf die Berbefferung ber Schulen verwendet, inbem Du Schullehrer bilbeteft, bie aufgeflart, bas ift: 3weifler waren. Sehr haft Du Dich gehutet, Anftalten ju begunftigen, wodurch die Rinder jur Ertenntnif ihrer felbft

<sup>1)</sup> Möchte boch jeber aufrichtige Zweifler burch meine obigen, gewiß unwiderlegbaren Grunde, fich bier icon überzeugen laffen!

und ju ben Grundbegriffen der driftlichen Relis gion geleitet werben, bagegen aber mar Dire fehr barum zu thun, daß fie brauchbare Kenntniffe für bas turze Erdenleben bekamen: Diefes hattest Du thun, aber Jenes nicht vernachläßigen follen. haft Schriften bruden laffen, worin Du Dein Spftem mit fehr lebhaften Farben und mit vieler Rraft ber Alberedung vorgetragen haft, die also viele vom rechs ten Wege verführt haben und noch verführen wer-Du haft auch bin und wieder hungrige gefpeifet, Durftige getrantet und Radenbe befleibet, aber nicht aus Bflichtgefühl, bas ift: aus Liebe gu Gott, fonbern entweder um Dir bas Bergnugen bes Bewußtsenns guter Handlungen zu verschaffen, ober ben Richter ber Lebendigen und ber Todten bereinft bamit zu bestechen. Der Glaubensgrund, aus bem alle guten Berte fließen mußten, fehlte Dir alfo ganglich, und ba Du enblich auch bas Erlofungs wert bes Weltheilandes gefannt und boch nicht geglaubt haft, fo fann es Dir auch bei Deiner mit Sunden beflecten Gerechtigfeit nicht ju gut fommen ! Sprich Dir alfo Dein Urtheil nun von felbft 1)!

Alon. Erbarmer, ichredlicher Richter! wie konnte ich jum Erlöfer auf biefe Beife meine Buflucht nehmen, ba die Burechnung einer fremben Gerechtigfeit

meiner Bernunft widersprach 2)?

<sup>&#</sup>x27;) Möchte biese Rebe bes Engels boch ein burch Mark und Bein bringenbes zweischneibiges Schwert für alle sogenannten Aufklarer sepn: benn fie enthält Blippfeile ber Babrheit!

<sup>2)</sup> Run ba kommt benn endlich ber lette Feind, ber num auch noch aufgehoben werben muß. Der Stolz ber felbstlichstigen Bernunft ift wirklich unbeschreiblich groß, sie will durchsaus nichts für wahr erkennen, als was fie bei ihrem Lämpchen sieht — fie hat ein wahres Nachteulengesicht, bas ben Tag nicht vertragen kann!

Ufiel. Batteft Du bie Pflichten ber driftlichen Religion, die auch ber allerungenbteften Bernunft einleuchtet, namlich : Befampfung eines jeben Reims fundlicher Begierben, Berlaugnung alles beffen, mas ben Reis ju finnlichen Bergnugen nahrt, beftanbige Richtung ber Aufmertfamteit und bes Begehrunge-Bermogens auf Gott und fein Gefes, und bie immermahrenbe Wachsamfeit auf alle Deine Gebanten, Borte und Werke fleißig geubt, fo murbeft Du in Dir einen Abgrund bes Berberbens entbedt und gefunden haben, daß in Deinem gangen Wefen fein Rettungsmittel, ju Deiner Bestimmung und Bervolltommnung zu gelangen, zu finden fep. Dann mußte aber auch Deine Bernunft erfannt haben, baß es der ewigen Liebe und Barmherzigfeit Gottes nicht gemäß fen, vernunftige Gefcopfe, benen bei allem ihrem Berberben boch noch ein fehnliches Berlangen nach Bollfommenheit übrig geblieben ift, hulflos zu laffen; bu murbeft bann ohne Borurtheil und grundlich bie Erlöfungslehre gepruft, ben Geift aus ber Buchftabenhulle entwickelt, und bann mit hohem Frieden entbedt haben: daß ber Begriff von ber Berfohnung ber Menfchen mit Gott burch Chriftum gang und gar nichts Bernunftwibriges enthalte; folglich murbe in Dir ein wahrer und thatiger Glaube entstanben fenn, ber nun iest in ein Schauen und Genießen überichwenglicher Geligfeit übergeben fönnte 1).

<sup>1)</sup> Die Lehre von ber Berföhnung und ber zugerechneten Gerechtigkeit Chrifti ift nur ber philosophisch aufgeklarten Bernunft wiberfinnig; bagegen ber biblisch erleuchteten Bernunft außerft zwedmäßig, heilig, gerecht und Gott geziemenb; benn wenn Chriftus aus ben Sunben am Enbe lauter heilige und felige Folgen herleitet, bie ohne bie Sunbe nicht hatten entste-

Alon. Ach ich Elender! wie wars boch möglich, baß ich mich so täuschen konnte! — Aber ihr Bursger des Himmels! was vergangen ift, bas kann nun nicht mehr ungeschehen gemacht werben, und mein ganzes Ich strebt boch bahin, den Willen Gottes zu

erfüllen; fagt mir, was ich nun thun foll?

Usiel. Dort zur Linken gegen Mittag, fern von hier, an ben entlegensten Grenzen bes Kinderreichs, ist eine dammernde, einsame Gegend, wo die Tugendshaftesten aus den rohen und wilden Rationen ihren Aufenthalt haben; zu diesen wirst Du gesendet; ihr roher Sinn wird Dir viel Leiden machen, abet wenn Du nun anfängst, jeden Keim des Stolzes, der Eigenliebe und des Verlangens nach sinnlichen Vergnügen aus Deinem Wesen zu vertilgen, wenn Du ihnen ein Vorbild der Demuth, der Sanstmuth und der Selbstverläugnung wirst, und sie dann in den Kenntnissen, die sie zum himmlischen Leben nöthig haben, unterrichtest, so wirst Du sie nach und nach Alle gewinnen: und so wie das geschieht, wird Deine Seligseit wachsen, und Du wirst endlich zum Anschauen des Erhabenen gelangen.

Alon. Herr, bu Beiliger und Erhabener! — gelobet feuft Du fur Dein Urtheil, bas Du burch biefen Deinen verherrlichten Diener über mich aussprichft! — ich empfinde tief, bag biefe Bestimmung

ben können, so bleibt die Sunde zwar immer noch abschenlich und der Sunder unter dem Born Gottes; aber diese Gerechtigkeit Christi thut der Gerechtigkeit Gottes vollkommen genug, benn die Sunde wird in Segen verwandelt, und, sobald der Sunder nun wiedergeboren ift und Christo das Bose zu guten Zwecken lenken hilft, so ist er ja versohnt mit Gott und hat Theil an der Gerechtigkeit Christi.

allen meinen Anlagen gemäß ift, - und gehorche mit ber willigften Aufopferung aller meiner Rrafte 1).

Ufiel. Die geheime Kraft vom Herrn wird Dich belehren und unterftugen; und wir werden uns bereinst mit unaussprechlicher Freude wiedersehen. Lieber Bruder Deguel! begleite ihn an seinen Ott.

(Deguel und Alon schweben fort.)

Ufiel (zu Chanania). Enthulle Dich!

Chanania (im Enthullen). Er hat meine Seele erlofet, bag fie nicht ins Berbers ben fahre, fondern mein Leben bas Licht

feben möge.

Usel. Ei Du frommer und getreuer Knecht! Du hast reichlich Früchte voller Gnade und Wahrsheit gewirkt und erworben, komm mit mir! Ich will Dir Dein Erbtheil zeigen, das Du von nun an im Reiche des Lichts auf ewig bewohnen sollst.

(Beibe fcweben über bas Gebirge weg.)

(Alon und Deguel im Reiche ber Bilben.)

Alon. Sei mir gesegnet, du heilige, stille Einobe mit allen beinen waldigten Gipfeln, die das ewige Morgenroth erhellet, mit allen beinen dunkeln stillen Thälern, die kein Laut belebt! — Bald soll hier allenthalben des Herrn Lob erschallen, und mein unsterbliches Wesen soll sich hier allen Stürmen, wie ein Berg Gottes im Ungewitter, entgegenstemmen! — Durch Sanstmuth will ich alle Geister bekämpfen und sie durch Demuth überwinden 2)! —

<sup>1)</sup> hier fing ber göttliche Funten in Alons Seele Feuer, und die Quelle ber Lebenswaffer begann über bas burre Erbereich ju riefeln; jest ließ fich mabre Fruchtbarkeit erwarten.

<sup>2)</sup> Bater im himmel! — biesen Kampf lebre mich und alle Deine Kinder, benn burch ihn wird man volltommen unüberwindlich. Die ganze Macht ber holle vermag gegen biese Bafe fen nichts.

Dann will ich fie ben Gefalbten Gottes kennen lehs ren und ihr Mofe feyn, ber fie aus biefer Bufte

ine gelobte Land führt!

Deguel. DAlon, Dein Glaube ift groß! — es geschehe, so wie Du gesagt hast! Ich will ben Erhabenen bitten, baß Er mir erlaube, Dich oft zu besuchen, und Dich zu trösten, wenn Du leibest!

Alon. Mußte boch ein Engel ben Gottmenschen in Gethsemane tröften, wie viel mehr werde ich es nöthig haben! Aber blos und allein bes Herrn Bille soll geschehen; bem übergebe ich mich ohne Borbehalt.

Degnel. Rimm hin ben Ruß ber himmlifchen Liebe! — und nun lebe und wirfe im Segen! (Er verschwindet.)

## Behnte Scene.

# Der Criumph').

### Paltiel, Elnathan und Braja.

Baltiel (auf ber Sobe zwifden bem Reiche ber bertichfeit und bem Reiche bes Lichts). Er fommt von Ferne, ber treue thatige Elnathan! wie freue

<sup>1)</sup> Bem etwa bei bem Lesen biefer Scene einfallen möchte, warum ich eine hohe Stanbesperson, und nicht einen geringen Renfchen jum Gegenstande bieses Triumphs gewählt hätte, bem bient zur Antwort, daß der Glaubenstampf und die Prüzfungen im hohen Stande weit schwerer, als in den niedrigen Ständen find; folglich auch dort dem Ueberwinder eine größere Stligkeit zu Theil werden wird.

ich mich seiner Begleitung! Solche Wonne, wie jetzt unser wartet, genießen auch die Allerseligsten nicht oft. Sen mir gegrüßet, himmlischer Bruder! — Deine Gegenwart erhöht meine Berklärung.

Elnathan. Und ich strahle herrlicher in Deinem Anschauen; ich habe Befehl, Dich zu begleis ten; barf ich wissen bas große Geschäft, wozu ber

Berr feinen Baltiel fendet?

Baltiel. Wie fann ich bas meinem Mitge-

fandten verhehlen?

Elnathan. Mich burchbrang ein Schauer ber erhabensten Feier, als ich auf der saphirnen himmelsbläue las: "Gehe auf die Höhe und begleite den Paltiel!" — Denn ich weiß, daß Du zu der englischen Ordnung gehörst, die nur zu
ben erhabensten Aufträgen gebraucht wird.

Paltiel. Das, was mich würdig machte, war seine Gabe; auch Du wächsest schleunigst empor; gelobet sen ber herr in aller seiner Wahrheit und Gute! — heute werben wir einen Triumph feiern.

Elnathan. So Etwas ahnete mir! — befons bers als ich Dich in Deinem fürstlichen Schmucke mit ber Siegesfrone auf Deinem Haupte einherzieshen sah. Auch ich fleibete mich in mein feierlichstes fürstliches Gewand, als ich gewürdigt wurde, Paletiels Mitgesandter zu seyn. Aber wer ist bennt der große Sieger, ber jest eingeholt werden sou?

Paltiel. Gine Fürstin, die durch erstaunliche Trubfale geläutert, durch die feurigsten Bersuchuns gen bewährt, in den schrecklichsten Kampfen Sieges rin, und deren ganzes Leben ein Gewebe von eblen Thaten ist 1).

<sup>1)</sup> Bei Standespersonen find bie Reize, die Gelegenheit und bie Mittel, ju sundigen, weit haufiger, machtiger und ftarter

Elnathan. Solch ein ebles, erhabenes Wefen zu feben und in feine Gemeinschaft zu kommen, ershöht jebe Seligkeit. Willft Du mir auf bem Hin-

meg au ihr ihre Geschichte erzählen?

Baltiel. Das foll mit hober Freude gefchehen. Braja heißt in unferer Sprache ber erhabene weibliche Geift, qu bem wir jest hineilen; fie ift bie Tochter einer frommen Mutter, Die fehr viel von ihrem Gemahl libte, ber feine Große barin fuchte, Alles um fich her gittern gu machen ; jebe fleine Wohls that, bie er Jemand erzeigte, war ihm blos Gnabe, aber nicht Bflicht ; ibagegen war es eines Jeben ftrenge Schuldigfeit, Alles ju thun, mas feine wilbefte Leis benschaft beischte. In bem Dfen ber Leiben gepruft, erzog fie ihre Tochter fo, daß fie fahig murbe, Alles zu ertragen, mas fie felber bulden mußte, und gewöhnte fie an die reinste und lauterste Selbf! verläugnung, verbunden mit der Aufopferung aller Rrafte jum Boble bes Rebenmenichen; ber Regentenftand wurde bem jungen Gemuthe nicht anbers vorgestellt, als ein Berhaltnis, worin man vor als len andern Menfchen Gelegenheit habe, Gutes gu wirfen, und alles Glud, aller Segen, ben man bastin um fich her verbreiten fonne, fep nicht freie Billfur, fondern hohe Pflicht. Go ausgeruftet, wurde fie frühe an einen wolluftigen und von Grund aus verdorbenen Erbfürften verheirathet 1). Sier

als bei ben gemeinen Leuten; wer alfo ba tren aushalt, auf ben warten bimmilifche Triumpbe.

<sup>1)</sup> Dies ift leiber! eine fehr gewöhnliche Geschichte regierender hauser. Ach, wie oft muffen Prinzessinnen und Grafinnen bas Opfer ber Politit, ber Connexion und ber Bergrößerungsstacht seyn! — follte aber ber gerechte Richter an jenem Tage solche Grunde gelten lassen?! —

mußte fie nun täglich alle Grenel eines tief in ben Abgrund aller Lafter versuntenen Sofes ansehen, und mit lauter Menfchen leben, beren Betragen fo beschaffen mar, als wenn fie baju bestimmt maren, allenthalben Kluch und Berberben zu ftiften. Db fie fich nun gleich in Regierungsfachen nicht mifchen burfte, fo mußte fie boch burch ihr fluges Betragen, burch Bitten und burch weislich angebrachte Geschenke manches Bofe ju verhindern und manches Gute zu beforbern. Befonbere aber machte fie fich burch ihre vernünftige Sparfamfeit geschickt, vortreffs liche Stiftungen gur Erziehung armer Rinder gu veranstalten, und ben Armen Arbeit und Unterhalt ju verschaffen. Dit folden eblen Sandlungen fullte fie alle ihre Lebenstage aus, und nicht Gine Geles genheit, Gutes ju wirfen, hat fie mit Wiffen ober Willen versäumt. Diefes Alles war aber nicht etwa Folge eines guten Bergens ober Mittel, ein lafters haftes Leben bamit zu beden, fonbern reiner Grundfat aus Pflicht, besonders da in ihrem Charafter viele Anlage jum Geis verborgen lag. Ihre fore perliche Schonbeit, verbunden mit einem geiftvollen und gefälligen Wefen, lockte alle Wolluftlinge zu ihrem Umgange; die ichonften Manner verfchwens beten alle Muhe ber liftigen Berführungefunft an fie, und obgleich ihre physische Ratur zur fleischlis chen Liebe und beren Genuffe in hohem Grabe ges neigt war, und fie von ihrem Gemahl, ber fich allen Ausschweifungen ohne Borbehalt hingab, fchands lich vernachläßigt wurde, fo fampfte fie boch bis aufs Blut und siegte in allen oft fo feurigen Ber-fuchungen, baß sie kaum ein Sterblicher ju ertras gen vermag 1). In allen biefen Berhaltniffen mußte

<sup>1) 3</sup>ch wünsche, baß bas bisher Gesagte recht beherzigt wirb.

sie nun noch über bas Alles nicht allein feben äußeren Troft, jebes Bulacheln bes Beifalls ber Denichen entbehren, fondern unaufhörlich geheimen, beis Benden Spott, und bie gange Buth ber Solle bes Chriftus- und Religionsbaffes erbulben; biefes ging endlich fo weit, daß man bie fünstlichsten und verwideltsten Plane schmiedete, entweder ihre hohe Tugend ober fie felbft ju fturgen; ba nun bas Erfte nicht möglich war, fo gelang bas Andere befto befa fer; man beschuldigte fie geheimer Schandthaten und Lafter, erflarte alle ihre Tugenben für Beuchelei, und verfchloß fie nun in eine alte, abgelegene Burg, wo ihr alle Birtfamteit unter ben Menfchen ganglich verfagt wurde. Sier lebte fle mit einigen getreuen Bersonen viele Jahre ganglich von der Welt abgefchieben, und biefe Beit brachte fie mit grundlicher Selbstprufung und Beredlung ihres Geistes ju, bis endlich ihr Gemahl ploglich aus bem Taumel ber Bolluft in Die Ewigfeit hingeriffen wurde; jest richteten nun die wenigen, von allen Beschäften verbrangten Rechtschaffenen ihre Saupter auf, fie bewiesen nicht nur die Unschuld, fondern auch die bobe Tugend ihrer Fürstin rechtsfraftig, und erho= ben sie als Regentin und Vormunderin ihrer Kinber auf ben Kurftenstuhl. So fehr ihr nun auch alles Bolf entgegenjauchte, fo groß war ihr Leid= wefen, ale fie ben ganglichen Ruin und bie fchreds liche Berwirrung ber Staatsverfaffung, und banu bas große Berberben ihrer brei Rinder entbedte; ber Erbpring mar icon in ben Grund verborben,

Richt alles ift wahre Tugend, was uns fo scheint, sondern blos Folge eines edlen Charafters; nur das, was gegen den Charafter erkämpft wird, ist wahre Tugend.

und bie beiben Tochter Mufter ber Gitelfeit. Best griff fie mit Muth und Belbenftarte bie Sache an: fie versammelte einige ber größten und wurdigften Manner um fie ber, brachte ben Religions = und Rirchenhienst in bie beste Ordnung, verbannte allen Luxus, gab ihren Rindern bie zwedmäßigfte und flügfte Aufficht, und regierte fo, baß fie in zwölf Jahren burch fluge Sparfamfeit, unermubeten Rleiß und Gebuld, und mit unaussprechlicher Muhe Die gange Berwirrung aufgelost und Alles in guten Stand geset hatte. Jest fam aber ihr Sohn zur Regierung, ber nun bie ju fpat gelernten guten Grundfage balb wieber vergaß, und ganglich in feines Baters Fußstapfen trat; feine murbige Dutter, die ihm überall im Wege war, wurde mit guter Manier wieder auf ihr altes Schloß verwiesen, wo fie noch einige Jahre in heiligen Ubungen verlebte, bann frant murbe, und nun ihrer Auflofung nabe ift 1).

Elnathan. Diese erhabene Seele muß wohl unaufhörlich im Geiste des Gebets wor Gott ges wandelt haben, denn sonst war' es unbegreislich, wo alle diese Kräfte zur Bekampfung ihrer eigenen verborbenen Ratur und so vieler mächtiger Feinde

auffer ihr follten bergetommen fenn.

Paltiel. Du haft recht geurtheilt; bas ist bas einzige Mittel, wodurch sich der sterbliche Mensch über alle Mächte emporschwingen und Alles überswinden kann; dann gehört aber auch die Kampf-

<sup>1)</sup> Möchte boch biese Erzählung jum wahren Regentenspiegel werben, in bem fie fich oft befahen! Allein was hilft bieser Bunfch? — meine Schriften fommen wenig Regenten in bie Sanbe, biejenigen, welche um fie finb, entfernen Alles, was ihren Absichten zuwider ift.

treue in allen, auch ben fleinften Berfuchungen, noch baju, und beibe Sauptftude hatte ihr ihre Mutter

von Jugend auf eingeflößt.

Einathan. So selten in ben hoheren Stanben bie mahre Gottseligkeit ift, so groß und erhaben find bann aber auch bie Geister, die sich in benselben ber Heiligkeit widmen, und am Ende treu erfunden werden.

Baltiel. Das ift vollfommen wahr, benn alle Umstände vereinigen sich in diesen Ständen, den Beg zum Berberben leicht und angenehm, und den zum Leben schwer und verdrießlich zu machen 1). Aber laßt uns nun in unser Strahlengewand einshülen, dort kämpft Brajas unterliegende Naturmit dem Tode.

Einathan. Wie ber Engel ichon burch bie Thonhulle ichimmert! — Herrlicher Bruder! folchen Ausdruck im Gesichte eines Sterbenben fah

ich noch nie 2).

Baltiel. Solcher Sterbenben gibts aber auch wenig! Empor, Braja! — Flügel her! — Flügel ber ! — Flügel ber ! — Flügel ber ! — Flügel ber Dich zu uns, Du burchaus getreuer Geift! — eine Lichthülle aus bem Reiche ber Herrlichkeit voll unenblicher und himmlischer Lebensträfte vereinige sich auf ewig mit Dir! — und nun stehe da, wie ein Fürst des Erspabenen, wie ein Seraph vor seinem Throne!

Braja. Bo bin ich? Bas ift aus mir geworden? - Belche Ruhe in mirk und welche reine,

<sup>1)</sup> Ja wahrhaftig! aber eben barum ift auch eine fromme Stanbesperfon unenblich ichagbar.

<sup>2)</sup> Wer gewärdigt wird, bergleichen Ausbrude zu sehen, und bann nur fiare Augen mitbringt, ber fann baburch auf sein ganges Leben bin gestärft werben.

heitere Morgenluft um mich her! — Es ist mir, als wenn ich fruh im Mai vor Sonnenaufgang erwachte und fanft geschlafen hatte! - Diefe Dammerung voller Wohlgeruche weht unaussprechliche Ahnungen großer und erhabener Dinge in meine Secle! Allgutiger! meine Sulle ftromt Strahlen aus, wie eine aufgehende Sonne! — ich fteige ohne mein Bemuhen aufwarts, wie ein Dampf vom Blumenfeld im niedrigen Thale, ben das Morgenroth vergolbet. (Die beiden Engel erfcheinen vor ihr in bimmlifder Majeftat.) Uch, mein Beiland! mein Erlofer! ftarte mich, bamit ich bas Anschauen biefer Berrlichen ertragen tonne! - 3ch bin nicht murbig, Euch, 3hr ftarten Selben! in Gurer himmlifchen herrlichfeit angufeben! - Erbarmt Guch meis ner, bamit ich nicht in meiner niedrigen Dhnmacht vergehe 1)!

Paltiel. Sen getroft, Du Siegerin! — Du kommst aus großen Trübsalen und hast Deine Kleisber im Blute bes Lammes glänzend gemacht. — D, Du hast einen herrlichen Kampf gekämpset! — Komm nun zum Siegestriumph und gehe ein zu

unfere Berrn Freude!

Braja. Gott! - Ewiger, Barmherziger! -

Träume ich nicht?

Paltiel. Rein! komm und umarme uns, Deine himmlischen Brüder! — Du hast Deine sterbliche Hulle abgelegt, und wir sind gekommen, Dich ins Reich ber Herrlichkeit zu führen.

<sup>1)</sup> Ich glaube nicht, baß es einen größeren und herzangreifenderen Augenblick in der ganzen Eriftenz des Menschen gibt, als das erste Erwachen aus dem Todesschlummer. — Und wenn man dann nun vollends eine Braja geworden ift! — D Jesus, bilf kampfen und siegen!

Braja. D, so tone meine Stimme im feierlichsften Jubel, daß es durch die Schopfung schallt! — Hallelujah! Ach, ich träumte oft den Borgeschmack der Seligkeit, und dann erwachte ich wieder im Jammerleben! — Ach, wenn ich nur auch jeht nicht träume, oder etwa ein Gesicht sehe!

Paltiel. Erinnere Dich, liebe Braja! bes Zusammenhangs ber aufeinander folgenden Begebenheiten Deines Lebens; erinnere Dich Deines Tobes, wie Du in der Betäubung zulest den Stills ftand ber Lebensbewegung empfandest, und fühle nun Dein ganzes Pasenn in der andern Welt!

Braja. Lobe ben herrn mein ganzes Daseyn!
— Ja ich lebe, und bin erwacht zum ewigen Lesben. Ach, wie herrlich werde ich überkleidet; ich strahle immer heller und schöner; es scheint mir, als wenn ein Regenbogen in blendenden Lichtfarben um mich her kreiste, und in meinem Innersten ersöffnet sich eine Quelle des Friedens, der alle Bersnunft übersteigt.)

Elnathan. Sen mir gegrüßet, Braja! ewige Freundschaft verbinde uns in englischer Liebe!

Braja. Lehrt mich Worte, Ihr himmlischen ! womit ich meine Empfindung ausbruden fann!

Paltiel. Diese Empfindungen find die verftands lichfte Sprache ber Seligen 2). Aufwärts, Braja! (Bette nehmen Braja zwischen fich und schweben mit Ablersfügel empor, dem ewigen Morgen entgegen.)

<sup>1)</sup> Dieß macht eben die Seligfeit aus, — ohne biesen innern Grieben ber Berfohnung mit Gott wurde Alles nichts helfen.

<sup>2) 3</sup>m Geisterreiche, besonders nach der Enthulung, ficht Beber in dem Wesen jedes Andern, was er benkt und empfindet, und bieß ift die allen Wesen berftandliche Sprache in jenen Belten.

Braja. Ich sehe in weiter Ferne ein großes, golbenes Thor, bas im Lichte blist; es ist auf ein starkes Gebirge gegründet und sein Giebel verliert sich in ben ewigen Lüften; es scheint mir hoch und weit genug zur Pforte aus ber Zeit in die Ewigkeit.

Paltiel. Das ist die Siegespforte, durch welche diejenigen einziehen, die bis in den Tod getreu geblieben sind und den Kampf des Glaubens redlich

gefampft haben.

Braja: Immer näher! immer näher! jenem goldnen Thor! Ach, wie strahlt der große Morgen silberhell empor! Ew'ger Friede weht herüber, weht mir Frieden zu! Unaussprechlich schöner Himmel: Gott, wie gut

bift Du!

Baltiel:

Wenn am erhabenen Giebel bes Thors ber Berold pofaunet,

Palmenreihen ber Tiefe bes Often entwehen — Eln a than!

Dann erheb' Dich und hol' und smaragbene Zweige vom Throne,

Unter allen die größten, mit goldenen Funken beftreuet! —

Einathan. Sorcht! es tont! - man hort ichon

Sarfenspiel! - ich gehe!

Braja. Dazu gehört Unsterblichkeit und ein himmslisches Empfindungsorgan! — Rur einer dieser Blicke — nur ein leiser Laut von hier würde die abgelegte Hülle zerstäuben 1)!

(Elnathan bringt brei webenbe Palmaweige und theilt fie

<sup>&#</sup>x27;) Eben barum mirb auch die flerbliche Sulle gerftaubt und ber verklarte, Chriftus ahnliche Korper angezogen, um höher empfinden gu konnen.

ans; ein Seraph schwebt über das Thot herüber, fest ber Braja eine ftrahlende Lorbeerkrone aufs Haupt und zieht ihr ein blendend weißes Gewand an, das mit rothfunkelnden Sternen befäet ist.)

Paltiel. Weit auf das Thor zum Siegeszug! Elnathan. Der Held aus Juda siegt burch feine Knechte,

Durch Ihn, burch seine Kraft ward Braja, bie. . Gerechte,

Auch Siegerin b, fie kommt!

Braja. 3ch fomm im Ablereflug!

(Sie ziehen alle Drei durchs Thor ein; hier schwebt ein lichter Bolkenwagen auf den Schultern zweier Cherubim einher, Paltiel und Elnathan nehmen die Braja zwischen sich und fleigen hinauf; nun geht der Zug vorwärts.)

Braja. Ich sehe eine breite, gerade Straße vor mir; ste erstredt sich bis in die außerste Ferne des Often, und glangt, als wenn ste mit Sonnengold gepflastert ware. Tief am außersten Ende strahlt ein wunderbares Licht bis ins Unendliche. Großer Gott, welch eine Herrlichkeit!

Elnathan. Siehst Du auch rechts und links bas schone, parabiesische Land, wie es ba in ber

Morgendammerung ruht?

Braja. Ach ja!'ich fehe biefes Eben, und ba

möchte ich wohnen!

Einathan. Das ift bas Kinderreich; für

Dich ift ein höherer Standplag bestimmt.

Braja. Allgutiger! ich fehe Heere von englisschen Kindern herzu schweben und alle haben golstene Harfen.

<sup>1)</sup> Ohne die Ueberwindungsfraft des Geiftes Besu Chrifti wird tein Mensch Sieger, — biese muß errungen, erharret und erbeten werden.

Paltiel. Sieg! - 3hr himmlifden Kins ber! - Singt und lobet ben herrn!

Elnathan. Sieg! — und fleht für bie Rämpfer, Jehovah erhöret Euch gern.

Braja. Ihm allein gebührt ber Triumph! nur ihm Salleluja 1)!

(Das Kinderchor mit Gesang und harfenton.) Wenn im hohen Siegsgepränge Sich der Kämpfer auswärts schwingt, Und der Palmenträger Menge Jubel in die Harfe singt; O dann laß von Deinem Throne, Höchster! Lebensträste wehn! Kraft zum Kampf dem Erdensohne, Laß ihn Deine Hülfe sehn!

Paltiel. Kraft zum Rampf von ben ewigen Sügeln! — Jehovah!

Elnathan. Kraft zum Sieg aus ben

Bunben bes Berrn! Salleluja!

Braja. Gnabe bem fcmachlichen Baller im Staube?)!

(Bei bem Einzuge in bas Reich bes Lichts.)

Braja. Ach, jest feh' ich erst die himmlische Welt! welch' eine unbegreisliche Schönheit der ganzen Ratur! — Eine Luft wie Silberstor über Lichtlasurblau, eine Erde wie Schmelzgold; alle die Myrias ben von Gegenständen wie aus Juwelen vom größten

2) Daß der Inhalt der himmlischen Triumphgesange immer ein Fleben für uns arme Pilger hienieden enthalt, in wichtig und tröftlich; lagt uns an den Jubel anschließen!

<sup>&#</sup>x27;) Man bemerke wohl, Braja lehnt immer die Ehre des Triumphs ab; wie konnte fie auch anders? — fie war' es ja sonft nicht wurdig gewesen.

Künstler gebilbet, und dies Gemalbe gleicht einem ehemaligen Schatteurisse ber lebenden Ratur. Und bann alle die prächtigen Wohnungen auf den Hüsgeln und in den Thälern, gegen welche die schönsten irdischen Paläste armselige Strohhütten sind. Hien irdischen Paläste armselige Strohhütten sind. Hier heißt es erst recht: "Wie lieblich sind Deine Wohnungen, Herr Zebaoth!" Ach, welch eine Renge glänzender Harfenspieler!

Baltiel. Sieg! — Ihr himmlischen Chore! Singt und lobet ben herrn!

Elnathan. Sieg! und fleht für die Kämpferim Staub, Ererhöret Euch gern! Braja. Er! Er sieget allein, nur Ihm gebührt der Triumph!

(Das Chor ber Engel bes Lichts mit Gefang in bie Barfe.)

Er hat gesiegt! Das Licht aus seinen Bunden ') Glanzt weit und breit von seinem Thron! Er hat im Tod bes Lebens Quell gefunden,

er hat im Lod des Ledens Liveu gefunden, Und trägt mit Recht die Siegeskron'!

Sein Geift burchwebt bie Rampfer in bem Staube, Sein Licht burchstrahlt bas Schattenthal.

Triumph, er siegt! — ber hohe Christenglaube! Und mehrt mit Macht ber Sieger Zahl?). Herr, ströme Kraft hinab zur Muttererde, Sprich Muth bem matten Kämpfer zu:

<sup>2)</sup> Die armen Bernünftler hienieben, die sich so sehr über bas geschlachtete Lamm, Blut und Wunden scaudalistren, werden sich bereinst wundern, wenn sie sehen und hören, daß das Sprache des Dimmels ist; indessen scaudalistren sie sich über Jupiters Abler, den Pfau der Juno, die Eule der Nienerda und die Schlange des Aeskulap ganz und gar nicht. Es ist entschlich! — man ist Ehristus und seiner Religion so satt, daß man nichts von Ihm mehr hören und sehen mag!
2) Großer und guter Gott! laß es doch bald wahr werden!

Damit burch ihn bie Buth gebampfet werbe. Du fiegst allein, ber Kampfer Sieg bist Du!

Paltiel. Kraft hinab zur Muttererbe, Zehovah!

Elnathan. Duth hinab bem Rampfer

im Staub. Salleluja!

Braja. Gnabe bem ftrauchelnben Bileger im Schatten!

(Bei bem Einzuge ins Reich ber Berrlichkeit.)

Braja. Hier schwindet jeder Ausdruck, deffen ein endliches Wesen fähig ist. Glühende Lichtsarben allenthalben und lauter Ideale der Urschönheit! — Lehrt mich die Sprache der Seligen, damit ich das Lob des Freudenschöffers nach Würden besingen könne! Welch eine unzählbare Menge strahlender Hinnelsfürsten mit hochwehenden Palmzweigen zieht da einher? — Großer und erhabener Gott! welche Majestät, wie herrlich wirst Du erst selbst seyn! — und auf der andern Seite rauscht das Harfengetone eines Chors dieser Fürsten, wie ferner Donner.

Paltiel. Sieg! - Seraphim! 3hr Chore

fingt und lobet ben Berrn!

Einathan. Sieg! und Gebet für bie streitenben Brüber, Er erhöret Euch gern! Braja. Sieg burch ihn allein, nur Ihm ge-

buhrt der Triumph!

(Das Chor ber Seraphim mit Gesang in die Sarfe.) Jehovahs Donner sprach einst Leben in das Richts, Und Blige strömten Strahlen seines Lichts In die Unendlichkeit 1).

<sup>&#</sup>x27;) Gott fprach : es werbe Licht! und es warb Licht.

Run walzten Sterne fich in weiten lichten Zonen, Es jauchzten ihm die hohen Orionen,

Aus Ewigfeit marb Zeit.

Der Erstling, die Bernunft, ein heller Morgenstern, Stand hoch und hehr im Jubel vor dem Herrn, D unerschaffnes Wort, erheitre boch dein Licht: Du Quell der Kraft, entweich' dem Kampfer nicht,

Wed' hohen Muth in ihm!

Die Sieger mehren sich, Triumph! Jehovah stegt; Seht, wie der Feind im Todeskampf sich schmiegt !)! Run jauchst, ihr Seraphim!

(Das gange Chor im Donner ber Parfen.)

Halleluja; Jehovah siegt! Halleluja!

Raltiel. Sieg im Rampfe mit ber Sunbe! Du Sieger Jehovah!

Elnathan. Licht auf bem bunkeln Pfab im

Staube! Halleluja!

Braja. Sohe Empfindung bes Friedens bem

Kampfer im Tobe!

(Der Jug naht sich ber Stadt Gottes, die Straße führt zu einem majeftätisch glänzenden, die hoch in die höhe steigensden Thore, welches durchsichtigem Silber oder kostbaren Persten ähnlich ist; seine Bauart, so wie die der ganzen Stadt, ist in ihrer Schönheit durchaus undeschreiblich. Die weithin sich erstreckenden Mauern scheinen lauter kostbare Juwelen zu sepn, und die Hausern scheinen lauter kostbare Juwelen zu seine sachlieren Steinen gedaut. Eief im hintergrunde ragt eine saphirne Höhe weit und breit empor, welche regenbogensarbige Bolken umziehn. Auf diesem Berge steht die Bohnung des Königs aller Belten, der Zeit und der Ewige keit; ein Säulenwerk, wie von geschlissene Diamanten, das sich bis in die ewigen höhen erstreckt und das in einem Licht-

<sup>2)</sup> Dazu wird es nun balb tommen, aber harte Rampfe muffen noch vorber gefampft und ber Glaube gründlich bewährt werben.

meer glangt, gegen welches alles Sonnenlicht Kinfternis ift. Diefes ift nun bas große Urlicht, welches bie brei bimmliiden Reide burchftrablt, und alles mit Licht und Barme, Bahrheit und Gute erfüllt. hinter biefem Lichte ift bas ewige, jebem endlichen Geifte unerreichbare Duntel, gur Rechten ftebt ein Thron aus ber glanzenbften Lichtmaterie, auf fieben faphirnen Stufen. Ein glübenber Regenbogen freist um ibn ber, auf welchem viele Linber, in Purpur gefleibet, ruben. Innerhalb bes Regenbogens um ben Thron ber wallt fanft ein triftallheller See, in bem fich Thron und Licht mit himmlischer Schönbeit friegelt. Dben über bem Ehron ift bie eigentliche Quelle alles Lichts, wo es fic aus bem ewis gen Duntel gebiert und unaufhorlich bie Bebeimniffe ber Borfebung entbult. Bor bem Throne, im weiten Rreife, figen bie vier und zwanzig Stammfürften bes Menschengefolechte, welche bem Erhabenen unaufhörlich bie Bebete ber Rämpfer portragen und die Geschäfte der niedrigen, entfernten Erbe beforgen.)

(Der Zug geht nun burchs Thor liber bie mit Gold gepflafterte Gaffe auf ben heiligen Berg zu. Die Burger fteben auf beiben Seiten in ihrem Ornate mit hochwehenden Palmzweigen.)

Paltiel. Sieg! Ihr Bürger Jerusalems! Singt

und lobet ben herrn!

Elnathan. Sieg! und fleht für die Rämpfer im Staube! Er erhöret Euch gern! Braja. Ihm allein Triumph!

(Die Burgerschaft Jerusalems.)

Feiert bem Herrn am Throne! — benn Er hat gefiegt! Feiert bem Urlicht! — Heilig! Heilig! Heilig ift Er! Feiert bem Wunbengestirne! bem Orbenszeichen bes Gerrn!

Feiert 3hm! — Er naht fich dem Thron! — Die Grundveste bebt!

Hin zum Boben bas Antlit! Heiliger! — richte ben Sumber! und ftarke ben Kampfer zum Sieg!

Er Frahlte himmelan 1).

Im Selbstgefühl ber Macht entbrannt sein eignes

In rother Gluth, des Herren Hochgericht

Blist ihn aus feiner Bahn.

Das ew'ge Wort ertont, und fieh', im lichten Kreis Balgt fich ein Stern, fanftleuchtend, filberweiß. Jehovah liebte ihn 2).

Er wantt aus feiner Bahn, trinkt Licht vom bofen Stern.

Rollt bonnernd weg, entfernt vom Thron bes herrn Bu jenem Weltruin.

Jehovah rect ben Arm, er halt ben Stern im Fall, Er lenkt ihn um, und dieser Erbenball

Barb holber Liebling ihm.

Das Wort wird Staub im Staub, befiegt bie finftre Macht 1).

Entlockt bas Licht ber ew'gen Tobesnacht, Run jauchzen Scraphim.

Alle. Preis, Lob und Danf und hochs

gefang bem Urlicht! Halleluja! Baltiel. Einatban und Braia feiern am

(Paltiel, Elnathan und Braja feiern am Juße bes heiligen Berges; alle Schaaren ber Palmiräger und Harfenspieler feiern in unübersehbaren Reihen durch die Gaffen hin.
Zwei Kinderengel schweben auf einem goldenen Gewölke vom
Palaste herab, und führen jene Drei hinauf vor den Thron,
auf welchem das Urbild junger, männlicher Schönheit sitzt,
die rothfunkeluben Sterne auf Händen, Küßen und in den
Seiten strablen in unaussprechlicher Majestat! Sein Gewand
ist Silberlicht und einsach, und auf Ihn sliest beständig ein
geistiger Strom aus dem Lichtquell herab.)

(Paltiel, Elnathan und Braja fleben fern auffer bem

Rreife ber Fürften.)

<sup>1)</sup> Der Satan.

<sup>2)</sup> Unfere Erbe.

<sup>3)</sup> Das Wort murbe Fleisch.

Der Herr. Sey mir willfommen, meine Schwester! — aus bem Baterlande! — Du bift getreu gewesen bis in Deinen Tod und hast überwunden. Bon nun an sollst Du in der Stadt Gottes wohenen, und Du wirst über Biele gesett werden, um

fie mir naber zu führen.

Braja. Unbegreistich Herrlicher, König ber Engel und Menschen! — nun seh' ich Dich von Angesicht zu Angesicht; Dich, ben ich im Leben meines Glaubens über Alles, aber in großer Schwachheit geliebt habe! — Dank Dir in Ewigkeit! Du haßt mich durch Deinen Geist in Deinem Worte geleitet und mich bewahrt, daß die Sunde in mir nicht herrsschend geworden ist. Dir sen bafür nun auch mein ewiges Leben gewidmet.).

Der herr. Deine unverbrüchliche Ereue in fo vielen Proben bewog mich, Dich nach Berhaltnis ju ftarten; nun ftarte auch Deine unvolltommenen

Brüder 2).

Braja. Gib mir Kraft, Du Quelle alles Lichts und alles Lebens! so will ich thun, was Du mir befohlen haft! — D wie erträgt mein endliches Wesen bie unendliche Liebe zu Dir? Du Liebenswurd bigfter!

Der Herr. Eben biefe unendliche Liebe erweistert Deine Schranken ins Unendliche. Liebe mich aus allen Deinen Kräften! benn barin besteht Deine hochste Seligkeit. Meine hochste Freude ist die Liebe

ju meinen Erlösten.

Braja. Mein endlicher Geift erträgt bie Wonne

<sup>1)</sup> Ach, wer ihr biefes bereinft einmal nachsagen tann, wie gludlich ift ber !

<sup>2)</sup> Das ift unverbrüchliche Pflicht und bas mabre Buchern mit bem anvertrauten Pfund.

Deines Anschauens nicht länger, Du göttlicher Bruber!

Der Herr. Dieser Name, meine Schwester! tonnte meine Seligkeit erhöhen, wenn's möglich ware 1). Ihr lieben Freunde und Brüder, Paltiel und Elnathan! bringt die Selige an ihren Ort.

Braja. Konig ber Menschen! barf ich zuweilen in Deinem Anschauen ein Fest bes himmels feiern?

Der Herr. So oft es Dein himmlischer Beruf erfordert. Du wirst mich oft sehen und aus ber Lichtsquelle Aufträge erhalten.

Braja. Allerfeligfter, ewiger Dant Dir!

Balttel. Gelobet fenft Du, Erhabener, auf Deinem Throne !

Elnathan. Preis Dir, König bes Simmels

und ber Erben!

Der herr. Genießt ber Seligfeiten gulle, meine Bruber! -

<sup>2)</sup> Die größte Ibee, die ein Mensch benken kann, tst: ein Besen meines Geschlechts, mein wahrer, fleischlicher Bruderift der wahre Gott des himmels und der Erden, und die ewige Gottheit ist ein Wesen meiner Art geworden — und dies größte Idee aller großen Ibeen ist so groß, daß sie dem Perzen ist empfundene, unwiderlegbare Babrheit wird, wobei sede Bernunst verstummt, sie ist die Grundseste und das Wesen der ganzen driftlichen Religion.

## Eilfte Scene.

## Das große Geheimniß.

## Abdiel, Seluniel und Cabrimon.

## (3m Rinberreiche.)

Abbiel. Sen mir gegrüßet, mein Bruder Ses luniel! Du wandelst ja so einsam im Dunkel des Myrthenhains, als wenn Du Geheimnisse der Ewigs keit enthullen wolltest.

Seluniel. Ich empfinde hier das fanfte Behen ber allbelebenden Ratur und feiere bem Erhabenen.

Abbiel. 3ch lefe in Deinem Antlit hohe Gesbanten; Dein Geift arbeitet im Unermeglichen.

Seluniel. Siehst Du jenen großen Frembling, wie er feierlich ernft am hugel unter ben Balmen wandelt?

Abbiel. 3ch febe ibn, er blidt mit Unruhe nach bem Lichte; es scheint ibm hier nicht wohl zu fenn 1).

Seluniel. Er fehnt fich nach feiner Berfohnung

mit Gott.

Abdiel. Glaubt er denn das Geheimnis der

Erlösung nicht?

Seluniel. Er ift ein Bramin'e und hat bie driftliche Religion nie kennen gelernt.

Abbiel. Ift fein Leben geprüft?

Seluniel. Ich hab' ihn herübergeführt; er ift einer ber ebelften Geifter, und eben jest bereite ich

<sup>1)</sup> Ber in feinem Bergen feiner Berföhnung mit Gott noch nicht gewiß ift, ber ift auch im himmel nicht felig.

mich, ihm bas Geheimnis ber Berfohnung zu entbullen.

Abbiel. Es gab einen Buftanb, in welchem bie Engel biefer Enthullung mit Sehnfucht entgegen-

jauchaten.

Seluniel. Gelobet fen die Quelle bes Urlichts für diefe Offenbarung! Beift Du auch, mein himmtifcher Bruber, bag biefes Licht icon brunten im Thale ber Schatten und bes Tobes die höchsten Bipfel ber Berge vergolbet?

Abbiel. Ja, ich habe erfahren, baß verschiebene unter ben Sterblichen helle Blide in bieß Geheimniß thun; auch dafür sey ber Herr gelobt! — benn nun wird balb das Licht die Finsterniß völlig befiegen 1).

Seluniel. Begleite mich, Abbiel! - wir

wollen zusammen bem Fremdlinge und nabern.

Abbiel. Gehr gerne, mein Bruber!

Seluniel. Friede fen mit Dir, Tabrimon! in den Thalern bes Friedens! - Sage uns boch, marum Deine Seele fo arbeitet und warum Du im Lande ber Rube feine Rube finden fannft? - Entbede uns Dein Innerftes gang.

Tabrimon. D wie gern will ich Guch, 3hr gottlichen Junglinge! bie Geschichte meines fittlichen Lebens ergablen ! und bann bitte ich Guch, ftromt

Licht in meine Dunkelheit!

Seluniel. Das foll mit Freuden gefchehen! Sabrimon. 3ch bin ein Bramine, und murbe war in ben Geheimniffen bes Brama unterrichtet, allein mein Bater belehrte mich fcon in meiner frus

<sup>2)</sup> In biefem Stude hat die Brubergemeine vor allen an-bern ben Borfprung, und fie wird beswegen auch ewig bie Stammgemeine bes Reichs Gottes bleiben.

beften Jugend, bag bie bochfte Bflicht, bie Mutter aller Bflichten , in ber Ausübung ber Liebe gegen alle Menfchen beftunbe; Jebermann wohlzuthun, an jebes Menichen sittlicher Bervollfommnung unaufborlich und mit allen Rraften ju arbeiten, bas fen es allein, mas uns bem Wefen aller Befen wohlgefällig machen konne. Alles nun, was uns gur Ausubung biefer Bflicht geschickt mache, fen Tugenb 1). Unter allen Tugenden aber muffe uns Die Berläugnung aller finnlichen Bergnügen als Die vornehmfte von ber Kindheit an bis jum Tobe unabläßig begleiten, benn baburch murbe bie Gigenliebe getobtet, bie uns fonft immer hindere, unpartheilich ju unfrer und unfere Rebenmenichen fittlichen Bolltommenheit zu wirken. Befonders aber wurde mir ber, unferm Stamme fo gewöhnliche Stolz, als ein Tod aller Wirffamteit jum Guten, aufs Lebhaftefte vorgeftellt. Mein Bater fagte: ber Stoly liebt fic nur felbft und ichant alle Undere gering; er ift alfo bem Gefete ber Menschenliebe gerade entgegen; ber Stolz wirb von Jebermann gehaft, feine Lehren und feine Wirfungen jum Beften Anderer fonnen alfo unmöglich Gingang finden; ber Regierer aller Dinge lenkt und beherricht Alles auf eine unerforich-

<sup>1)</sup> Tugend heißt: zu etwas taugen; Bermögen und Kraft haben, etwas auszurichten; alles, was uns nun zur Ausübung der wahren Gottseligkeit, der Gottes und Menschenliebe Kraft gibt und Fähigkeit verschaft, das ist Tugend. Aber darum ist im Grunde jede wahre driftliche Tugend nicht eigenthümlich, sondern Gabe Gottes, folglich nicht Tugend, sondern Gnade. Man muß bemerken, daß hier ein Deide redet. Zur natürlichen, philosophischen Tugend gibt nur die Eigenliebe Krast, daher gebiert ke Stolz, Eigendünkel und Splitterchen; die Gnade hingegen wirtt göttliche Tugend und wahre Demutb.

liche Beife, ber kurzfichtige Menfch wirft in biefe verborgenen Gange mit ein. Wenn er nun ftolg ift, fo will er immer eigenmächtig nach feinen Grundfägen handeln; er ftrebt alfo dem Allweisen und Allmächtigen in feinen erhabenen Wegen immer entgegen 1). Der mahre Demuthige und Sanftmus thige aber wird von Jebermann geliebt, er läßt fich gern von Andern belehren und nimmt alfo immer an Beisheit ju; er fchatt fich nach feinem mahren Berth, und findet immer mehrere Unvollfommenheiten an fich felbft, als an Undern; er bestrebt fich alfo unaufhörlich, immer fittlich vollfommener ju werben und Alle um fich her auf feinem Wege mit sich fort zu ziehen, und endlich forscht er immer mit tiefer Unterwerfung, was wohl in jedem Augenblice ber Wille Gottes fenn mochte; er wandelt in feiner Begenwart und wirft bann nicht als Selbftherricher, sondern als Diener des Allerhöchsten. Seht! das find nun auch die Grundsate, die ich von meiner Jugend an bis in meinen Tod nach allen meinen Rraften zu beobachten gefucht habe 2).

Abdiel. Gelobet sey ber Herr, ber diese Worte bes Lebens in aller Menschen Seelen ausgesproschen hat! — Aber wie Wenige suchen und finden biesen Schat, der so tief in ihnen verschloffen liegt!
— Er hat ihn und enthüllt, der Erhabene, als wir

<sup>2)</sup> Dieg tann nicht genug beherzigt werben, besonbers weil es die Mobetrantheit unferer Beit ift.

<sup>2)</sup> Daß ich hier bem Braminen nicht mehr in den Mund lege, als er zu leisten fähig ift, das beweisen die Fakirs, die unglaubliche Abködtungen der sinnlichen Lüste unternehmen und aufführen; da dieß aber gewöhnlich nur geschieht, um sich den Heiligenschein um den Kopf zu erwerben, so ist es ein Träuel vor Gott. Bei Tabrimon war der Grund redlich, darum wird er auch selig.

noch banieden im Fleische wandelten, Halleluja in Ewigkeit! — Kannte bein Bater die Lehre der Chris

ften? - und haft Du fie gefannt? -

Tabrimon. Wir haben oft von ihr gehort, aber und immer mit Abscheu von ihr entfernt geshalten 1).

Abbiel. Warum?

Tabrimon. Wie kann ein Mensch, ber als ein Abelthäter mit Schande hingerichtet worden, ein Gott seyn? — und wie kann ein Bolk, das in den schredlichften Lastern lebt, zum Theil gröberer Abgötterei ergeben ist, als irgend eine Nation, zum Theil gar keinen Gottesdienst hat, und übrigens mit dem unbändigsten Stolze gränzenlose Habsucht, Raub, Mord und zügellose Wollust verbindet, die wahre Religion und eine göttliche Lehre haben 2)?

Abbiel. So hast Du die Christen in Deinem Baterlande kennen gelernt; hast Du nie ihre beilis

gen Bucher gelefen? -

Tabrimon. Was konnte mich bazu aufmuntern ober anloden? — Aber Himmlischer! Warum fragst Du nach biesem verworfenen Bolke 3)?

Abbiel. Das wirft Du bald erfahren !

Seluniel. Du sagtest vorbin, Du hattest alle Grundsate Deines Baters von Deiner Jugend an bis in Deinen Tob nach allen Deinen Kraften gu

2) Sier urtheilt Cabrimon oberflächlich, aber die Chriften

in Offindien geben leiber Anlag bagu.

<sup>1)</sup> Bebe benen, bie baju Anlaß geben.

<sup>2)</sup> Riemand wird bem Tabrimon feinen Biderwillen gegen bie Christen übel nehmen, ber ba weiß, wie sich bie europäischen Nationen gegen die Bölker anderer Beltiheile betragen haben. Man kann solche Geschichten ohne Schauder und Abscheu nicht lesen.

beobachten gesucht: warum bift Du benn nun nicht

aufrieden ?

Tabrimon. Das ift eben ber Buntt, worauf es jest ankommt, und fannft Du mir biefes große Geheimniß enthüllen, so bin ich selig; ich will Dir also Alles sagen: So wie ich in Erkenntniß meiner felbft und in ber fittlichen Bolltommenheit gunahm, fo entbedte ich immer größere Tiefen bes Berberbens meiner Ratur; erft fanb ich bei scharfer Selbstprus fung, bag auch meine größten und ebelften Sandlungen nicht rein und lauter, nicht blos aus Pflichtgefühl entsprungen waren, fonbern bag immer Stolz, Eigenliebe , Empfindung meiner Bolltommenheit, Gitelkeit und bergleichen unreine Triebfebern mehr fich mit bagu gemischt hatten; ja, ich nahm endlich zu meiner größten Bestürzung wahr, baß ich zwar Anlagen jum Guten in meinem Wefen hatte, baß fie aber alle mit einem unergrundlichen Berberben umgeben und gleichsam wie gelähmt waren. Woher nun biese tiefe Berborbenheit in ber menschlichen Ratur? — Das reinste, heiligste und gerechteste Befen fann unmöglich ben Menschen so unrein und verborben geschaffen haben, und ber Mensch ift boch von Grund aus boje; wer bas laugnet, hat noch nie einen Blid in die Tiefe der menschlichen Seele gethan. Welch ein Widerspruch 1)! — Bei einer ferneren treuen und langwierigen Untersuchung fand ich, daß die Vorsehung einen ganz besondern Gang mit den Menschen gehe, die mit Ernst an ihrer eisgenen und an Anderer Vervollsommnung arbeiten, und sich unabläßig bestreben, Gott wohlgefällig zu

Daß biefen Tabrim on fand, bas ift ihm kein Schabe, wenn ihn aber ber Chrift noch findet, fo verbient er Mitleiden. Stilling's fammtl. Schriften. II. 201.

wandeln; fie führt biefe Menfchen fo heilig und fo awedmäßig, baß man blind fenn mußte, wenn man nicht feben konnte, wie es die fittliche Bervollkommnung am ichleunigften und machtigften beforbert. Daraus folgt alfo unwidersprechlich, bag bie Bottheit bas grundverborbene menfchliche Befchlecht bennoch liebe und Jeben ju feiner anerschaffenen Beftimmung führe, fobalb er nur ernftlich will 1). Das reinfte, heiligste und vollkommen gerechte Befen liebt gegen feine Ratur ein unreines, unbeiliges und ungerechtes Wefen, ift bas nicht abermals ein Wis berfpruch 2)? — Das Unbegreiflichste aber, und mas mir noch immer fur bie Bufunft bange macht, ift bie Gewißheit, daß Gott vermoge feiner unendlichen und höchftvollfommenen Gerechtigfeit auch nicht bas allergeringfte Unrecht ungestraft laffen fann. Run hab' ich aber, aller meiner Treue im Wandel uns geachtet, täglich, von Jugend auf bis an meinen Tod, viel Gutes unterlaffen, bas ich hatte unter ben Menschen stiften tonnen, und mit Gebanten, Borten und Thaten viel Bofes ausgeübt, bas nun noch immer auf ber Welt fortwirft, folglich muß bie Berechtigfeit Gottes schlechterbings für bas verfäumte Gute Erfat von mir haben, und für bas positive Bofe, bas ich veranlaßte, muß ich nach Berhaltniß gestraft werden. So gewiß ich also nun mein trauriges Schickfal erwarte und für meine Sunden bu-Ben muß, fo mahr ift es boch, bag alebann mein Love bas Love aller Sterblichen ift. Wie läßt fich

<sup>1)</sup> Diefe Beobachtung war ber Polarftern, nach bem er fich in feiner Kinfterniß richten konnte.

<sup>2)</sup> Und eben bieg batte ihn auf ben Gebanken bringen tonnen, es muffe eine Berfohnung ber Menfchen mit Gott vorgegangen fevn.

bas nun wieber mit ber Beisheit und Gute Gote tes vereinigen? — D ihr Berklarten! Konnt Ihr, so enthüllt mir bieses große und wichtige Geheim-

niß 1).

Seluniel. Selig sind, die ba hungern und burften nach Gerechtigkeit, benn sie sollen gesättiget werden?). Du erkennest doch im Lichte der Wahrsheit, daß Gott, sobald Er vernünstige Wesen schaffen wollte, diese vollkommen frei, das heißt: weber mit einem überwiegenden Hange zum Bosen, noch zum Guten schaffen mußte 3)?

Tabrimon. Nicht jum Bofen, bas febe ich ein,

aber warum nicht jum Guten?

Seluniel. Kann benn ohne vollfommene Freisheit Sittlichkeit, und ohne Sittlichkeit Zurechnung gedacht werden? — Wenn ein anerschaffener Hang, aber nicht die Vernunft, Triebfeder des Wilslens wäre, das vernünftige Wesen wäre also zugleich nicht vernünftig; benn nur in so fern ift ein Geist vernünftig, als er sich von der Versnunft bestimmen läst.

Labrimon. Das ift mahr! Gott schuf also ben Menschen volltommen frei; aber woher tommt benn

nun fein naturlicher Sang jum Bofen ?

Seluniel. Glaubft Du, bag ein Rind, wenn

2) Eben bie Sehnsucht nach ber Ueberzeugung von ber Erlöfung burch Chriftum ift ber Sunger und Durft nach Gerechtigkeit.

4) Diefe Rebe Seluniele ift von außerfter Bichtigfeit in.

ber Lebre bom Falle Abams.

<sup>2)</sup> Alle Berfuche ber Philosoppen, dief Geheimnist außer ber Eriofung burch Chriftum ju enthullen, ift leere Spiegelfechterei.

<sup>3) 3</sup>ch bitte ben bentenben Lefer, biefen Sat aufs schärffte zu prufen und wohl zu beherzigen; hatte er fie mit einem überwiegenben Sange zum Guten geschaffen, so waren fie blos selige Maschinen geworben.

es von einem vollfommenen, weisen und heiligen -Bater mit ununterbrochener Aufmerkamfeit von ben fleinsten Regungen an bis zu ihrem Ubergange in Thatfache geleitet, bewacht und erzogen murbe, einen überwiegenden Sang jum Guten befommen mußte 1)?

Tabrimon. Gang gewiß!

Seluniel. Wenn alfo ein bofer Bater burch Beisviel und Leitung bas Gegentheil bavon thut, fo wird bas Rind einen Sang jum Bofen befommen?

Tabrimon. Unstreitig! Seluniel. Du weißt doch auch, daß in ber phyfifchen Ratur Reize ober Triebfebern jum Bofen liegen, die von den Eltern auf die Rinder fortgeerbt werben 2)?

Tabrimon. Allerdings.

Seluniel. Folglich wirft Du nun einsehen, bag ein physisch und moralisch verborbener Bater auch einen phyfifch und moralisch verborbenen, bas ift , einen jum Bofen geneigten Sohn erzeugt, und nothwendig erzeugen muß 3)?

Labrimon. Das febe ich volltommen ein.

Seluniel. Wenn nun alle Menfchen, fo weit wir fie fennen, jum Bofen geneigt find ober einen Bang jum Bofen haben, fo muß biefer Sang angeerbt fenn, und biefe Erbichaft muß bis jum Stammvater hinauffteigen.

Tabrimon. Die Wahrheit diefes Schluffes febe ich vollfommen ein; benn wie follten fich alle Menichen vereinigt haben, ben Sang jum Bofen in ihre

<sup>1)</sup> Man prufe biefen Sat aufs genauefte, bamit man polltommen bavon überzeugt werbe.

<sup>2)</sup> Auch biefer Sas muß als Grundfat geprüft werben. 5) Diefer Schluß fest alfo nun die Erbfunde ine Rlare.

Natur aufzunehmen? - Wenn bas ware, fo feste

bas ja ichon einen Bang voraus.

Seluniel. Du urtheilft ganz recht! — und fo verhalt fiche auch: ber Stammvater ber Menfchen wurde volltommen frei, ohne Hang zum Bofen, geschaffen, er ward aber burch ein höheres, boses Besen verführt, und er ließ sich verführen ).

Tabrimon. Das ift mir nun Alles begreiflich; aber noch immer feb' ich nicht ein, warum Gott Befen fcuf, von benen er voraus wußte, baß fie

abfallen murben 2) ?

Seluniel. Wie, wenn Er nun eine große Menge von Geschlechtern vernünftiger Wesen mit vollkommener Freiheit schuf und sie in eine solche Lage sette, daß ihnen ihre Bestimmung zum Guten zu erreichen leicht, der Hang zum Bosen aber blos möglich war; und unter den unzähligen Klassen gabe es blos zwei, die absielen ), und auch diesen Zweien ließe er nicht allein ihre Freiheit, gut zu werden, sondern er gabe ihnen auch noch Mittel dazu an die Hand, was wolltest Du da dem Allgutigen zur

<sup>1)</sup> Ich kann nicht begreifen, wie es möglich ift, bas man nach allen biesen Gründen, welche Bernunft und Offenbarung festsehen, noch immer am Falle Abams zweifeln kann? — Benn man es nur einmal der Mühe werth hielte, genau zu prüsen, so würde man finden, daß irgend eine tief verdorgene beterministische Idee der Grund von Allem ist; wie falsch aber der Determinismus ist, das zeigen alle die Widersprüche, die er entbalt.

<sup>2)</sup> Das ift eben bie Rippe, an welcher fo Biele ichettern; man merte wohl auf bas, was Geluniel antwortet.

<sup>3)</sup> Diese zwei Alassen find die bosen Geister und die Menschen, und die übrigen Alassen, deren nach der heiligen Schrift sehr viele find, nennen wir mit einer allgemeinen Bevennung Engel oder gute himmlische Geister-

Last legen ')? Endlich bebenke auch noch, daß Gott die ganze Unendlichkeit in Einen Blick faßt; Er weiß Jeben, in der Hülle der verborgenen, ewigen Zustunft noch unentwickelt liegenden Erfolg; vor Ihm ist die moralische Welt ein großes Ganze, das Er dem Raum und der Zeit nach auf Einmal übersieht: ist es nun nicht viel gewagt und sogar Thorheit, wenn ein endlicher Geist unendliche Dinge begreifen will?

Tabrimon. Bergib mir, o Du Berklärter! Du hast mir abermals eine neue Unart entbeckt; ich sühle, daß ein geheimer, verborgener Stolz die Urssache meines Forschens war 2); warum will ich besgreisen, was in sich unbegreislich ist? — Aber belehre mich serner! ich will nur Sachen fragen, die mein Geschlecht betressen: da nun einmal alle Mensschen einen überwiegenden Hang zum Bösen haben, solglich nicht mehr vollsommen frei sind, wie kann da die göttliche Gerechtigkeit fordern, daß sie ihre Bestimmung zur Bollsommenheit erreichen sollen? — und doch muß sie das sordern, denn die vollssommene Gerechtigkeit eines unumschränkten Obersherrn kann ja nicht zugeben, daß ein Unterthan dem andern Unrecht thut.

Seluniel. Merke wohl, Tabrimon! was ich Dir jest sagen werde. Sobald Gott vernünftige Besen außer sich schuf, so konnten biese nicht unsenblich sehn, wie Er: begreifft Du bas?

endlich fenn, wie Er; begreifft Du bas? Tabrimon. Ja, bas begreif ich! sie maren sonft felbst Gott, also Er felbst gewesen.

<sup>1)</sup> Und wenn Er auch noch Alles so zu lenken wüßte, bag bie zwei Klaffen vernünftiger Wefen am Enbe noch weit seliger würden, als wenn fie nie gefallen waren ?

<sup>2)</sup> Der Stolz ift die allgemeine Ursache bes Unglaubens.

Seluniel. Ganz recht! Diese Endlichteit muß aber darin bestehen, daß sie nicht alle Ibeen auf Einmal, sondern eine nach der andern haben, daß sie also in der Zeit leben.

Tabrimon. Das ift unwidersprechlich.

Seluniel. Da nun Gott Alles auf Ginmal erfennt und Alles auf Ginmal ift, die endliche Wefen aber in ber Zeit leben, folglich ihnen ber gottliche Wille in einzeln auf einanber folgenben 3been ober Begriffen offenbaret werben muß, fo gebar Gott von Ewigfeit her ein Defen aus fich felbft, welches auf einer Seite bie Unendlichkeit bes gottlichen Berftanbes umfaßt, Alles weiß, mas Gott weiß, felbft Gott ift, aber auch auf ber andern Seite Die Fähigkeit hat, eine 3bee nach ber anbern aus bem gottlichen Berftanbe ju entwideln und an bie endlichen Wefen ju ofe fenbaren. Dieser Hochheilige heißt das ewige Wort ober ber eingeborne Cohn Gottes. Du fannft leicht einsehen, bag ohne biefes Mittelwefen burchaus feine Mittheilung ober irgend eine Gemeinschaft zwischen bem Unenblichen und bem Ends lichen möglich mare.

Tabrimon. Jest geht mir ein großes Licht auf! Seluniel. Run höre ferner: Dieses Wort oder ber Sohn Gottes spricht in jedem endlichen Besen, folglich auch in jedem Menschen, auch im verdorbensten, unaufhörlich bas große und alle gemeine Geset aus, und diese wirksame Kraft in jedem endlichen Besen heißt der Geift, der vom Bater und Sohn ausgeht.

Labrimon. Ach wie wohlthätig find biefe gottlichen Babrheiten! Sest erfenne ich, mas bas moralische Gefühl und bas Gewissen im

Menschen ift 1).

Seluniel. Jeder Mensch wird bei genauer Selbstprüsung sinden, daß ihm das Wort Gottes bei jeder Gelegenheit in seinem Geiste offenbart, was recht ist, und daß er, ungeachtet seines Hangs zum Bösen, doch immer noch die Kraft hat, dem Gesete Gottes zu folgen, wenn er nur will; er braucht nur treu und unaufhörlich gegen seinen Hang zu kämpsen, so wird jene in ihm wohnende göttliche Kraft ihn immer mehr unterstützen. Ja er darf nur ernstlich gut und heilig werden wollen, so sehlts ihm an Kraft nie 2).

Tabrimon. Ja, bas ift alles vollfommen wahr, und ich hab' es an mir felbst erfahren; allein dem allem ungeachtet find boch bei weitem die mehrsten Menschen bose und werden immer boser. Diese Unstalten zu ihrer Besserung scheinen mir also auch

nicht fraftig genug ju fenn.

Seluniel. Ift es benn Gott geziemend, freie Geschöpfe zu zwingen? Und muß benn Alles auf ber erften Stufe bes menschlichen Dasenns im Erbenleben geschehen? Rannft Du wiffen, was in biefer zweiten Beriobe und in ben tunftigen geschieht?

Sabrimon. Bergeihe, Herrlicher! ich habe wieber thoricht geurtheilt. Run belehre mich auch noch

<sup>1)</sup> Das moralische Gefühl ift die Stimme der Ratur in dem Menschen, und das Gewissen diese nämliche Stimme, aber durch die Religion erhöht oder modisseit. Ze nachdem nun eine Religion mehr oder weniger falsch ift, se nachdem wird auch das moralische Gefühl verfällicht und das Gewissen wirrend, so das es nicht mehr den reinen Billen Gottes ausspricht.
3) Der vollkommene, Gott ergebene Bille ist der Magnet, der die Kräste aus dem göttlichen Elemente anzieht.

über bie übrigen Puntte, befonbere in Anfehung

ber Berfohnung mit Gott! Seluniel. Bon Bergen gerne! — Der hang jum Bofen nahm bom erften Stammvater an unter ben Menschen immer zu und wurde immer berrfcenber, und ihr Berführer breitete fein Reich immer weiter auf Erben aus.

Tabrimon. Ber ift diefer Berführer?

Seluniel. Gin machtiger Fürft, ber mit ber gangen Rlaffe feiner Urt vor ben Menfchen auf ber Erbe wohnte, und aus eigenem Triebe, ohne Berführung, von Gott abfiel 1). Du wirst ihn und feine Berfaffung fennen lernen.

Tabrimon. 3ch habe in meinem vorigen Les ben einige Renntnig von biefer Sache gehabt 2).

Seluniel. Die Borfehung machte allerhand Anftalten, die Menfchen jur Ertenninif ihres Berberbens und auf ben Weg jum Guten ju leiten; fie errichtete fogar einen eigenen Staat, ju bem fie ein besonderes Bolt mablte, bem fie ben eingebornen Sohn Gottes zum Regenten gab, ber fich ihm unter dem Ramen Jehovah finnlich und auf manderlei Beife offenbarte; allein auch bas mar vergeblich, eben bieß auserwählte Bolf murbe fast noch schlimmer, als andere Nationen.

Tabrimon. Das ift entfetlich und unbegreife lich! — Wer war biefes bochft ftrafmurbige Bolt?

Seluniel. Die Juden.

Tabrimon. Die Juben! Nun wundre ich mich nicht mehr, warum dieses Bolf so verworfen und

<sup>1)</sup> S. bie vierte Scene.

<sup>2)</sup> Da bie Parfen feine Rachbarn waren, fo hatte er wabricheinlich vom Abraman gebort.

verlaffen auf Erben herumirrt, und warum es fo

gang fittenlos und verborben ift.

Seluniel. Roch mehr: Als bas Berberben unter ben Menfchen allenthalben wuchs, auch ber Berfuch mit bem Bolfe Gottes mißlungen war, fo traf die ewige Liebe eine Anftalt, über beren munberbaren, weisen und unbegreiflich liebevollen Blan ber ganze himmel erstaunte, in hohem Jubel feierte. Der Sohn Gottes ober ber Jehovah hatte feinen Beiligen unter feinem Bolfe, wenn fie bas allgemeine Berberben beweinten, gewiffe Binte gegeben : es werbe bereinft ein Erlofer ericheinen; baber entftand eine allgemeine Sage von einem Ronige ber Juden, ber bereinst auftreten und ein ewiges Reich bes Friedens, worin nichts als Gerechtigfeit herrichen follte, ftiften wurde. Diefe Sage wurde nun zwar allgemein geglaubt, aber Jeber erklarte fie fich nach feinen Bunfchen, und ba bie Mehrsten fehr finnlich bachten, fo erwartete man nichts andere, als einen weltlichen Monarchen, bet bie Juden ju Berren ber Welt machen werbe.

Zabrimon. Das war weit gefehlt! — 3ch erklärte mir vielmehr diese Sage so, daß ein Leherer auftreten sollte, der die menschlichen Bflichten allgemein bekannt machen wurde, damit sich Riemand mehr mit der Unwissenheit entschuldigen könnte, weil das hochgestiegene Verderben die Ohren so verstopft hatte, daß sie die Stimme des ewigen Worts

in ihren Seelen nicht mehr hörten 1).

Seluniel. Gang recht! - Aber wer biefet Lehrer mar, bas errathft Du nicht. Jehovab

<sup>1)</sup> Man bente ja nicht, daß hier Tabrimon inconsequent spreche. Das, was er fagt, muß jeber mahrhaft moralisch gute und bentende Kopf an feiner Stelle sagen.

felbst, bas ewige Wort, ber eingeborne Sohn Gotstes, belebte burch seinen Geist, ohne Zuthun eines Mannes, einen menschlichen Keim in einer sehr frommen judischen Jungfrau, und ward von ihr, also als wahrer Mensch, aber ohne Hang zum Bösen, solglich volltommen frei, so wie der Stammvater ber Menschen vor dem Falle war, geboren.

Tabrimon. D, das ift erstaunlich! — Bie weislich war diese Anstalt getroffen! — Da trat also wieder ein neuer Stammvater auf. Ach, wars um weiß das nicht jeder Mensch auf Erden?

Selunie'l. Gin großer Theil ber Menfchen weiß

es, und die übrigen alle erfahren's hier.

Tabrimon. Ber find benn bie gludlichen Bole

fer, benen bas große Geheimniß befannt ift?

Seluniel. Rur Gebuld! Du wirst es erfahren. Der Sohn Gottes war nun Mensch, und zwar Einer aus ber niedrigsten Bolkstlasse, obgleich seine bamals arme Mutter von königlichem Geschlechte herstammte; er wurde in aller Heiligkeit erzogen, wuchs heran und zeigte einen außerordentlichen Berstand und Alles übertressende Kenntnisse.

Tabrimon. Das ist wahrlich fein Wunder! Seluniel. Endlich, als Er nun im Begriffe war, als Lehrer aufzutreten und den Zwed seiner Sendung zu verfündigen, so wagte der Fürst der Finsternis bei Ihm das Nämliche, was er auch bei dem ersten Menschen versucht hatte, denn diesem Manne traute er nicht; er suchte Ihn also auf eine blendende und feinere Art zu versühren 1).

Tabrimon. Da fam er gewiß übel an!

Celuniel. Allerbinge! er wurde mit feinen

<sup>1)</sup> Dier wird auf bie Berfuchung Chrifti in ber Bufte gegielt.

eigenen Waffen aus bem Felbe geschlagen. Jest sing nun ber Sohn Gottes an, seinem Zwede gesmäß zu wirfen. Da bie Sinnlichkeit eigentlich ber Sis alles Bösen im Menschen ist, so griff Er diese recht an der Wurzel an, und eben darum war Er auch in der niedrigsten Bolkstlasse Mensch geworden. Er offenbarte das Geset der Sittlichkeit rein und lauter, und belebte es selbst im höchsten Grade, so daß Er das höchste Ideal der vollkommenen Mensche heit wurde; seine Lehren begleitete Er mit außersordentlichen Thaten zum Wohle seiner irdischen Brüsder, daß der gemeinste Menschenverstand überzeugt werden mußte, Er seh ein solcher Gesandter Gottes an die Menschen; mit einem Worte, Er war der liebenswürdigste, vortresslichste Mann, der je gelebt hat und je leben wird!

Tabrimon. Das glaub' ich! — D mein Geist jauchzt vor Liebe gegen diefen vortrefflichen Namens lofen 1)! — Aber wie benahm sich fein Bolt dabei?

Seluniel. Der Urheber alles Bosen bot seine ganze Macht gegen ihn auf: benn er begriff gar leicht, baß dieser Mann ihm und seinem Reiche gestährlich war; sein Plan ging also dahin, Ihn durch den Tod aus dem Wege zu räumen; zu dem Ende erfüllte er die Obersten und Priester der Juden mit Wuth gegen Ihn, so daß sie Ihn auf alle mögliche Weise verfolgten und eine Ursache an dem Unschul.

<sup>1)</sup> Diesen Ausbruch ber Liebe gegen ben Erlöser bemerken alle Peibenbekehrer, sobald ihr Bort Einbruck macht und bas Derz rührt. D Gott! und unter ben Epristen gibt es Ehristushaffer! — Sehr richtig urtheilt ber Berfasser von Sophiens Reisen von Memel nach Sachsen, daß der Christushaß die Eriftenz des Teufels und seine Einwirkung auf die Menschen beweise; denn in der menschlichen Natur ist er nicht gegrundet.

digften aller Menfchen fuchten, um Ihn mit einis gem Scheine des Rechts schmählich hinrichten au

fonnen 1).

Tabrimon. Ich begreife wohl, baß außerft finnliche, grundverdorbene Menschen biesen Heisligen, ber gerade bas Gegentheil von ihnen selbst war, unmöglich lieben konnten, vielmehr daß sie ihn im höchsten Grade haffen mußten; allein, daß ihenen ihre Anschläge nicht gelungen find, das verssteht sich von selbst.

Seluniel. Guter Tabrimon! so benkt ber turzsichtige Mensch; gerabe biefes Plans ber aller-grimmigften Bosheit bediente sich ber Sohn Gottes,

um feinen erhabenen 3med auszuführen.

Tabrimon. Wie! — wie foll ich das verstehen? Seluniel. Das will ich Dir erklären, und dann wirst Du in tiefster Demuth die unergründliche Beisheit Gottes anbeten. Du wirst doch einsehen, daß der Mann, der das höchste Urbild der sittlichen Bolltommenheit und das höchste Muster der Heisligkeit sehn sollte, in allen, auch den höchsten Brosben, be währt werden mußte?

Tabrimon. D ja, bas febe ich wohl ein!

Seluniel. Dies war die erfte Ursache, warum ber Sohn Gottes freiwillig sich bem schmählichsten Tobe unterzog, bem er gar leicht hatte ausweichen können; auch hier bestegte er das sittliche Verderben in ber menschlichen Ratur in so hohem Grade, daß er in ber schredlichsten Marter, nahe vor seisnem Tode, noch fur seine Feinde bei seinem himmslischen Bater um Vergebung bat 2).

<sup>1)</sup> Gben bas ift auch ber Grund bes heutigen Chriftushaffes.
2) Man behalte biese erfte Ursache bes Leibens Chrifti wohl, benn fie gbelt feine Seele gur bochft vollhommenen fittlichen

Tabrimon. D ber unaussprechlich Gute!

Seluniel. Der zweite Grund, ber ihn beswog, zu sterben, bestand barin, baß er sich burch biefen Sieg über alles sittliche Verberben, und burch die Erkampfung ber höchsten, bem Menschen nur immer erreichbaren Tugend, bas Recht erwerben mußte, ein ewiger König ber erlösten Menschheit zu werben 1).

Tabrimon. Diefen über Alles erhabenen und herzerhebenden Gebanten faffe ich noch nicht recht.

Seluniel. Du erinnerst Dich boch noch befefen, was ich vorhin sagte, daß die Gottheit für sich auffer aller Zeit, und in der Ewigkeit jedem endlichen Wesen unbegreislich und schlechterdings unzugänglich sen, und daß sie zu dem Ende das ewige Wort ausgebäre, wodurch sie sich den endlichen Wesen mittheile?

Tabrimon. 3ch erinnere mich beffen fehr wohl

und fehe ein, baß es nicht andere fenn fann.

Seluniel. Run, so wirst Du auch erkennen, baß dieser eingeborne Sohn Gottes, der allein erstennbare Gott, der König und Regent aller endlischen Wesen, der Repräsentant der Gottheit sehn muffe.

Sabrimon. Ja, bas ift gang richtig!

Seluniel. Da nun biefer Repräsentant ber Gottheit sich mit ber menschlichen Natur in Einer Person und unzertrennlich vereinigte, mußte banicht biese menschliche Natur in Ihm bis zur hochs

Burbe empor, bie ja ohne eine folche Probe nicht entwidelt, nicht gur Rraft geworben mare, auch Anbere gu beiligen.

1) Denn bieß Recht gum Konigreiche fonnte nur ein bochft

i) Denn dieß Recht jum Königreiche konnte nur ein bocht vollkommener Mensch bekommen, ber jugleich Gott und Erlöfer ber Menschen war. Man lese bas, was Seluniel ferner fagt, mit ber gespanntesten Ausmerksamkeit.

ften fittlichen Burbe, bis zu feiner göttlichen Ratur hinauf geabelt werben, wenn nicht zwei fich wiberfprechende Brinzipien in Ihm stattfinden sollten?

Tabrimon. Jest fehe ich biefes hohe Geheimniß ein: biefer erhabene und wunderbare Denfch konnte nicht zugleich ein unvollkommener Menfch

und volltommener Gott fenn.

Seluniel. Jest wirft Du aber auch begreifen können, daß die menschliche Natur des Sohnes Gottes nicht anders die höchsten Proben der Tugend und Heiligkeit durchkampfen konnte, als auf bem Bege des höchsten Leidens, beffen ein Mensch nur fähig ift 1).

Tabrimon. Ja! nun begreife ich Alles! — Gott! welche unergrundliche Weisheit! — Gerabe burch ben Blan, wodurch ber Feind alles Guten feinen Gegner fturgen und bestegen wollte, wird er

felbft gefturat und beftegt!

Seluniel. Aber lieber Tabrimon! wie sehr wirft Du erstaunen, wenn ich Dir nun auch die britte Ursache des Leidens und Sterbens des Gottmenschen erkläre, denn dadurch wird die Quelle aller Deiner Traurigkeit versiegen. Du hast sehr recht geurtheilt, daß die göttliche Gerechtigkeit vollskommenen Ersach für alles versäumte Gute, und ansgemessene Strafe für alles begangene Böse fordern müsse. Dieser Gerechtigkeit that nun endlich der Sohn Gottes vollkommen Genüge, indem Er als der allerheiligste Mensch die Strafe des größten Lasters erduldete, und also als ein Sühnopser sur

<sup>1)</sup> Benn man boch einfältig, ohne Borurtheil und unbefangen alle diese Gründe prüfte! — Bahrlich! es könnte nicht möglich sepn, fie ferner zu bezweifeln.

bie Sünden der Menschen starb; in die sem Tobe, in die sem Opfer, lieber Tabrimon! liegt die Genugthuung dessen, was Du versaumt, und dessen,

mas Du Bofes gethan haft 1).

Tabrimon. D! ber unaussprechlichen Liebe bieses großen und anbetungswürdigen Erlösers! — D Berklärter! Du eröffnest mir eine unversiegbare Duelle ber Seligkeit. Aber noch Eins: wie kann die göttliche Gerechtigkeit durch die Genugthuung eines Andern versöhnt werden? — nach ihren unsveränderlichen Gesetzen muß doch gerade ber ersetzen, ber versäumt, und ber gestraft werden, der gesuns

digt hat?

Seluniel. Ich will Dir einen Blid in diefes, einem endlichen Beifte nie völlig begreifliche Bebeimniß eröffnen, ber Dich gang beruhigen wirb. Der Sohn Gottes ftarb, und burch feine gottliche Rraft verklärte er am britten Tage feine menschliche Ratur, feinen Leib gur Berrlichfeit bes himmels; Er fand alfo aus bem Grabe auf und feste fich auf ben Thron aller Welten gur Rechten feines Baters, wo Er nun in Emigfeit herricht und regiert. Nun merte mohl, lieber Tabrimon! Du wirft Dich noch erinnern, bag ich vorhin fagte: ber Cobn Gottes fpreche in jedem menschlichen Beifte bas erhabene Sittengefen aus; durch feine Menschwerdung und durch feine, burch Leiden und Tod hochft volls tommen gewordene, menschliche Ratur ift bieß Bort Gottes in ber Seele naher mit ber menichlichen

<sup>1)</sup> Dieß ift nun eigentlich bas ber Bernunft so schwer eins gebende Bersöhnungsgeheimniß, welches aber boch baburch ber greiflicher wird, wenn man bedenkt, bas Christus durch die sen Tod die Regierung ber Welt erwarb, und badurch die Sünden tilgt, daß Er sie zu Mitteln guter Zwede braucht.

Ratur verwandt und ihr ähnlicher geworden; dadurch wird also die Umkehr vom Bosen zum Guten und die Ueberwindung des Hangs zum Bosen sehr ersleichtert. Wenn daher der Mensch ernstlich und unwiderrussich den Borsat saßt, dem Worte Gottes in sich zu folgen und das Bose mit allem Eiser unsabläßig zu bekämpfen: so werden seine Kräfte durch die menschlichen Kräfte des Sohnes Gottes in ihm ershöhet, und so wächst er von Kraft zu Kraft, und wird seinem himmlischen Urbilde, das sich wesentlich in ihm spiegelt, immer ähnlicher. Siehst Du nun ein, in wiesern der Erlöser Antheil an der Bervollsommenung jedes sich besternden Menschen hat 1)?

Tabrimon. D ja, jest begreife ich erft, wie es möglich ift, baß die schwächeren Kräfte zum Guten die ftarkeren zum Bofen überwinden können; bas war mir ehemals ein unerforschliches Geheimniß, und boch bemerke ich an allen wahrhaft tugendhaften Menschen, daß es wirklich geschah.
Seluniel. Run höre weiter! In einem solchen

Seluniel. Run höre weiter! In einem solchen Menschen sinden fich jest zwei Gestalten, oder eigentsich zwei Raturen in Einer Person, der neue gute Mensch, ber mit dem Sohn Gottes in sich vereinigt ist und sich von ihm regieren läst; und der alte verdorbene Mensch, der unaufhörlich emporstrebt und nach der Herrschaft ringt. Da nun die immer sorts dauernde Abtödtung des alten Menschen viele Schmers gen und immer anhaltende Leiden verursacht, der alte und der neue Mensch aber nur Eine Person aus machen, so leidet der neue Mensch, und in demselben

<sup>1)</sup> Der Geift Jefu Chrifti hat bie menschliche Natur angenommen und baburch bie Eigenschaft erhalten, bie fittlichen Krafte in ber bußfertigen Seele zu erhoben.

<sup>12</sup> 

ber Sohn Gottes mit. Kerner, ba auch nicht bie bofen Sandlungen bes Menfchen und feine Unterlaffungen, fonbern ber hohere ober niedrigere Grad bes bofen Bringips in ber Seele, in feinem genaueften Berhaltniffe, vor bem Gerichte ber gottlichen Berechtigfeit die Burechnung bes hoheren ober niebrigern Grabes ber Strafe verbient, Die fo eben bemerkten Leiben ber Abtobtung aber fich genau fo, wie ber Grab jenes Bringips verhalten, fo wirft Du einsehen, baß jeder befehrte Mensch genau fo viel leibe, als er verdient; daß biefe Leiben fortbauernbe Leiden bes Gottmenfchen find, wozu ber Anfang in feinem eigenen Leiben und Sterben gemacht morben; und daß diefes die eigentliche wirkende Urfache aller Diefer Abtobtungen, folglich ber Grund aller Genugthuung fen, bag alfo ber Sohn Gottes in jedem Frommen die Gottheit verfohnt, indem Jeder durch Seine Rraft genau fo viel leibet, als fein Grab bes Berberbens verbient 1).

Tabrimon. Ich werbe durch diesen Beweis unaussprechlich beruhiget! D Dank Dir, Du Herrslicher! für diese Belehrung; auch ich habe von Jugend auf die in meinen Tod sehr viel gelitten. Aber noch eine Schwierigkeit ist mir übrig. Ich begreise nun wohl, wie die Bersöhnung mit Gott geschieht, und bin in Ansehung der Strafe beruhigt; aber weder durch das Leiden des Erlösers, noch seiner Erlösten, wird denn doch das versäumte Gute exsest und das ausgeübte Bose ungeschehen gesmacht; und beides ist doch eine unbedingte Kordesrung der göttlichen Gerechtiakeit.

<sup>1)</sup> Die Leiben, bie fich ber Chrift nicht felbft zuzieht, sonbern bie ihm burch bie Borsehung zugeschieft worben, find die Gemeinschaft mit bem Leiben und Sterben Chrifti, woburch er auch Theil an ber Berfohnung befommt.

Seluniel. Auch diese Schwierigkeit will ich Dir heben; der Sohn Gottes regiert alle Handslungen der Menschen auf eine unbegreisliche und hochft weise Art, so daß alles Bose zu lauter guten Zwecken wirkt; denn da er in jedem menschlichen Geiste, bosen und guten, sein Tribunal hat, so weiß Er, ohne Einschränkung der Freiheit, jeder Handslung eine solche Richtung zu geben, daß sie Gutes wirkt: denen nun, die sich nicht bekehren, kommt dieses nicht zu gute, denn sie werden nach dem Grade des bosen Quells ihrer Handlungen gerichtet; den From men aber kann das gewirkte Bose nicht mehr zugerechnet werden, denn ihr boser Quell ist versstopft, der gute geöffnet, und alle ihre Handlungen, bose und gute, wirken zu heilsamen Zwecken 1).

Tabrimon. Wie einem Gefangenen, bem man eine Feffel nach ber andern abnimmt, ober wie einem Blinden, ber von Grad zu Grad sein Gesicht wiesder bekommt, gerade so ist mir zu Muthe! Nun erstläre mir boch auch noch, wie bas versäumte Gute

eingebracht wird?

Seluniel. Bift Du nicht unsterblich, und haft Du nicht die ganze Ewigkeit vor Dir, in welcher Du unaufhörlich Gelegenheit finden wirft, alles Berfäumte wieder einzubringen? Denn glaube mir, in diesem erhöhteren Justande Deiner Kräfte kannst Du weit mehr ausrichten, als auf der ersten Stuse-Deines Lebens.

Tabrimon. Das ift wahrlich mahr! und ich werbe thun, was nur immer in meinen Kraften

<sup>&#</sup>x27;) Dieß ift eigentlich ber genugthuenbe, die gesunde Bernunft beruhigende Begriff von der Genugthuung Chrifti. Er regiert fo, daß alle Gunden unendliche Folgen des Segens werden, und badurch geschieht ja der Gerechtigkeit Gottes volle Genuge.

fteht; aber bie göttliche Gerechtigkeit fordert boch, baß jede gute Handlung zu ihrer Beit, nämlich dann, wenn sie verfäumt wird, geschehen muß; dieser versfäumte Zeitpunkt ist doch nicht wieder einzubringen 1).

Seluniel. Die Gottheit weiß bon feiner Beit, fie stellte fich die ganze ewige Dauer eines jeden end= lichen Wefens auf einmal und in einer Idee vor; feine ewige Annaherung zu ihr und feine ewig fteigenbe Bolltommenheit ift ihre Forberung, und Diefe wird bei jedem Geifte, ber wirklich befehrt ift, erfullt; daher fieht fie auch jeden icon in Gnaden an, fobalb er feine ewige Richtung in ihr angefangen hat, in fofern fie weiß, bag er in biefer Richtung beharren wird 2). In dem Berftande Gottes ift die gange erloste Menscheit ein einziger Mensch, von welchem fein Sohn bas Saupt ift; alle einzelne Menfchen aber find feine Glieber; ba ihm nun bas Bergangene fo gegenwärtig ift, wie bas Bufunftige, und Er bie gange Unenblichfeit in einem Blid faßt, fo fieht Er diesen großen moralischen Menfchen in aller feiner fteigenden Bolltommenheit; er fieht in ihm die vollkommene Menschheit seines Sohnes in aller ihrer Wirksamkeit; Er fieht, daß die Quelle alles Guten im irbischen Leiben bes Erlofers burch Leiben und Tob eröffnet wurde, und bag biefer große Menfch immer genau in bem Berhaltniffe leibet, in welchem er noch unvolltommen ift, daß alfo feiner Gerechtigfeit völlige Genuge geschieht. Siehe, lieber Sabrimon! bas ift bie Eröffnung bes großen

2) Daber ift auch eine ernfliche Befehrung auf bem Tobtenbette nicht veraeblich.

<sup>1)</sup> Aber wenn nun eben bieß Berfaumnis burch bie Regierung Christi wieber bie Quelle eines noch größeren Guten wird, so ift ja auch biefe Schwierigkeit gehoben.

Beheimniffes, in fofern ein endlicher Beift bavon

fammeln fann 1).

Tabrimon. Gelobet fen Gott! — und ge-lobet fen fein Sohn in alle Ewigfeit! — Meine ewige Dauer foll Ihn unabläßig verherrlichen und alle meine Kräfte follen Ihm gewibmet fenn! — Zest bin ich vollkommen beruhigt, und in meinem Beifte eröffnet fich eine Quelle bes ewigen Friedens. Aber fage mir, Du himmlifcher! warum find biefe große Wahrheiten auf Erben nicht bekannt? Seluniel. Sie find vielen Millionen Mena

fchen befannt.

Tabrimon. Gott! - wer find biefe Glud. lichen?

Seluniel. Lieber Tabrimon! — die Chris

Ren! -

Tabrimon. Allmächtiger Gott! - und Chris Rus ift ber eingeborne Gohn Gottes, ber Erlofer 2)?

Seluniel. Ja! fein anderer! Tabrimon. Während Deiner Ergablung erwachte eine geheime Uhnung in mir, die mir aber jest erft beutlich wirb. D Du Unbegreiflicher! wie bunkel find Deine Wege! D vergib, Du menfche geworbener Gott! - bag ich Deinen Ramen haßte, - nun will ich Dich besto ftarfer lieben und ans beten. Aber fage mir boch, Du Berklarter! wie tommt es, bag biefe erhabene Unftalt gur Erlöfung

2) So wirds auch begreiflich, wie fromme, aufrichtige Deiben, bie von Chrifto nichts wiffen, boch burch Ihn felig werden konnen.

<sup>1)</sup> Man bat getabelt, baß ich bas Geheimniß ber Berfohnung begreiflich zu machen gefucht habe; allein ich bin überzeugt, baß es redlichen Zweiffern Berubigung einflößt; ber mabre Chrift, ber bie Berfohnung empfindet — bedarfs freilich nicht.

ber Menschen abermals mißlingt? — Die Chriften find ja, meines Bebunkens, noch weit schlimmer, als

die Juden ?

Seluniel. Das ift natürlich; je heller bas Licht ber Wahrheit ift, besto größer ist ber Grab ber Bosheit berer, bie es nicht erkennen wollen. Du hast aber auch bie ganze Christenheit nicht kensnen gelernt; sie enthält boch nach Verhältniß weit mehr gute und heilige Menschen, als andere Bölker.

Tabrimon. Barum ift aber bie Bahrheit von Chrifto nicht allen Bolfern befannt geworben 9?

Seluniel. Die ernftliche Umfehr bes Willens bom Bofen jum Guten ift bem Chriften beinahe fo fcwer, ale bem Richtchriften, und in jedem Denfchen fpricht bie Stimme bes Gewiffens laut, in jedem fagt ber menfchgeworbene Sohn Gottes, mas recht und gut ift, ob ihn gleich ber Menfch bem Ramen nach nicht fennt. Wenn es nun unter ben Chriften etwas leichter ift, gut ju werben, fo ift auch bie Berantwortung und die Zurechnung bei bem, ber es nicht wird, besto schwerer, und wenn ein Nichtchrift fich ber Heiligkeit widmet, fo wird fein Lohn besto größer, und bei bem, ber es nicht thut, bie Strafe besto erträglicher fenn. Gott ift gerecht und feine Gerichte find gerecht! - Die driftliche Religion wird immer mehr ihr Licht verbreiten und nach und nach Alles aufflaren. Co wie bie Rrafte bes Reichs ber Finfterniß machfen, fo werben auch bie Rrafte bes Reichs bes Lichts junehmen, und endlich, wenn bas Daß ber Bosheit voll ift, fo wird

<sup>1)</sup> An Gott und Christo hat es nicht gefehlt, daß diefe Bahrheit noch nicht allen Bollern bekannt geworden, und was bieber nicht geschehen ift, das wird noch geschehen, und am Ende aller Dinge wird ja Alles noch errettet und fellg werden.

im letten schrecklichen Kampfe ber Sohn Gottes über ben Fürsten der Finsterniß und alle seine Anhänger siegen und an den Ort der Qual verbannen, wo sie Niemand mehr verführen, Niemand mehr schaben

fönnen 1).

Tabrimon. D 3hr Herrlichen! wie bin ich nun so selig! aber ich brenne vor Berlangen, ben Herrn zu sehen und 3hn in seinem Anschauen zu verherrlichen; wie unaussprechlich gut ist Er, dieser Mensch auf dem Throne Gottes! — Ach Gott! — ein Mensch — mein Bruder! — Gott und Regent aller Welten! Welch ein Geheimniß! Welch eine Quelle von unbegreislichen Freuden, und doch so wahr, so angemessen allen menschlichen Bedürsnissen! — Dürft ihr mich denn nicht zu ihm führen, Ihr himmlischen Brüder?)?

Abbiel. Du follst Ihn sehen und Dich mit unaussprechlicher Freude freuen; erft mußt Du aber mit himmlischer Herrlichkeit verklart werden und

Dein Strahlengewand angiehen.

(Tabrimon fangt an zu ftrablen, indem er mit herrlichfeit bekleibet wirb; er verflummt und feiert! Seluniel aber verwandelt feine Geftalt.)

Seluniel. Kennst Du mich nicht mehr, Zasbrimon?

Tabrimon. Du bift mein Bater!! — D wie überschwenglich ist die Gute und Barmherzigkeit Gottes! — Nun hast Du auch die Belehrung vollenbet, die Du angefangen hattest.

Seluniel. Aber nur hier fonnte ich fie volls

<sup>1)</sup> Diefer große Kampf ift nun wirklich im Gange, und Schaaren von Evangelisten predigen in allen Beltiheilen die Bahrheit von Zesu Christo.
2) Bie fehr heschamt bier ber beibe die tobtsalten Christen!

enben , benn bort wußte ich nicht mehr , als Du. Romm nun, lieber Tabrimon! jum Unichauen

bes herrn!

Tabrimon. Führt mich bin! - Gott fchenke mir nur Rraft, bag ich bie unaussprechliche Empfinbung, die bann meinen Geift erfüllen wirb, moge ertragen tonnen! -

### 3mölfte Scene.

# Das Geheimniß der Bukunft.

### Hafiel und Jedidja.

(3m Reiche bes Lichts.)

Bafiel. Sen mir gegrußet, Jedibja! Du tommft mir ja entgegen, als wenn Du mich einholen moltteft.

Jedibja. 3ch sabe Dich von Beitem; Deine blaffere Gestalt machte mich aufmerkfam, und eilte Dir entgegen, um ju feben, mober bas tame ?

Safiel. Wundere Dich über mein faft erlofche. nes Licht nicht. 3ch hatte eine Gefandtschaft auf ber Erbe; nun ba ich mein Geschäft ausgerichtet habe, will ich hier in diesem Luftgefilde bei Dir ausruhen, bis ich ben Grab ber Klarheit wieder habe, ber mir autommt.

Jedibja. Ift benn gar fein himmlisches Licht mehr auf Erden? Ift Die Finfterniß fo groß, baß

auch die Engel barin erblaffen 1)?

<sup>1)</sup> Man braucht nur bie Geschichte ber europäischen Menschbeit von 1790 an bis baber ju wiffen, fo taft fich bas Grblaffen ber Engel begreifen.

Safiel. Beift Du bie jepige Berfaffung ber

Breitenben Rirche auf Erben nicht?

Jedibja. Ich starb als Kind, wurde bann im Kinderreiche erzogen und hernach hieher ins Reich bes Lichts verfett. Bisher bin ich noch zu Gefandtschaften nicht gebraucht worden; und was ich von der Erde erfahre, sind nur einzelne Thatsachen.

Hafiel. Run so will ich Dir die ganze Bersfaffung erzählen: Du mußt fie wiffen, benn balb wird ber große und lette Kampf bes Reichs bes Lichts gegen bas Reich ber Finsterniß beginnen 1).

Je did ja. Gelobet sen Der, der auf dem Throne figet! — Es ift auch bald einmal Zeit, daß dem Grimme der Hölle Einhalt gethan wird. Run lehre mich, himmlischer Bruder, lehre mich die Berfassung meines Baterlandes kennen.

Safiel. Die Entfernung von der Zeit, in welscher unfer herr auf Erden ledte, der Gang, den die menschliche Bernunft in ihrem Wissen genommen hat und der hohe Grad des blos finnlichen Genusses hat den Glauben an den Erlöser so fehr geschwächt, daß es außerordentlich wenig wahre Kampfer mehr gibt; sie leden stille und zerstreut umher; und außer dem Streit, den sie für sich mit dem Reiche der Kinsterniß führen, können sie fürs Allgemeine wenig mehr thun 2).

<sup>1)</sup> Er hat schon wirklich begonnen: benn die allgemein herreschende Erkaltung in der Religion, Berachtung und sogar vielklitger Haß gegen Christum, steigt von Tag zu Tage, und werden bald der Langmuth Gottes ein Ziel steden.

<sup>2)</sup> Zest hat nun bie große englische Missonssocietat, an welche fich allmählig die deutschen Christen anschließen, den Beg jur allgemeinen Bereinigung gebahnt, und in allen Beltiheilen beginnen die Missonen Eingang zu finden; auch in Deutsch-land find hin und wieder wichtige und weitaussehende Erweschungen, folglich wächst auch das Reich des Lichts mit Macht.

Jebibja. Es ift boch erfchredlich, bag ber fo gierige Forschungsgeist ber Menschen nach so vielen Jahrhunderten noch nicht die reine und so klare

Blaubenswahrheit finden fann.

Hafiel. Lieber Jebibja! er mag sie nicht sinden, weil sie seinem natürlichen Hange entgegenstrebt. Run höre weiter! Die zweite Klasse der Christen besteht aus wohlmeinenden Seelen, diese lieben Gott und den Erlöser; aber da sie das natürliche Verderben des Menschen nur als ein negatives ibel ansehen, das blos aus der Eingesschränktheit ihrer Natur und aus der Sinnlichkeit herrührt, so wenden sie keinen Ernst an, das Böse an der Burzel anzugreisen, sondern sie begnügen sich blos mit einem ehrbaren Lebenswandel, genießen Alles, was dieser erlaubt, und sind wohlthätig, wo es ihnen keine Mühe macht. Im die Wahrheit von Christo bekümmern sie sich weiter nicht. Er mag sehn, was Er will, genug: Er ist ihnen eine ehrs würdige Person, und als blosser Lehrer schon hinslänglich zu ihrer Bestimmung 1).

Jebibja. Wenn biese Geister boch bedachten, bag bas bloge Bekenntniß: ich bin ein Diener Christi, ganz und gar keinen Werth habe: benn wenn's einmal zum großen Kampfe kommt, so wer-

ben fle gewiß nicht aushalten.

Safiel. Du haft ganz recht geurtheilt; fie halten die christliche Sittenlehre für die Hauptsache, und das ist auch sehr richtig; allein da sie glauben, sie hatten selbst Kräfte genug, sie zu erfüllen, doch aber diese Kräfte nicht anwenden, indem sie ben Geboten unsers Herrn eine solche Erklärung geben,

<sup>1)</sup> Diefe große Angahl, übrigens oft gutmuthiger und gutgefinnter Menichen, ift bas Produtt ber gemäßigtern Reologie.

wie es mit ihren liebsten Reigungen bestehen kann: so bekummern sie sich nun weiter nicht um ihn. Wenn ihnen also dereinst die herrschende Partie ihre Sittenlehre läßt, und das thut sie gern, so sagen sie ohne weitere Umstände Christo ab und bleiben neutral, welches dann eben so gut ist, als wenn sie jum Keinde übergingen 1).

Jebibja. Das ift gang richtig, wer nicht mit 3hm fampft, ber fann auch nicht mit 3hm über- winden; im Gegentheil, er wird überwunden.

Safiel. Run gibt es auch noch eine britte Rlaffe unter benen, Die fich öffentlich fur Chriftum erflaren; Diefe ift aber betrachtlich fchlimmer, ale bie vorhergehende, benn fie arbeitet mit Macht baran, ben herrn jum blogen Menschen herabzumurbigen. Er ift ihnen nichts weiter, als ein frommer und weifer Lehrer, und feine Lehre erflaren fie vollig nach ihrem einmal angenommenen Suftem; mas nicht damit übereinstimmt, das nehmen fie gar nicht an, es mag in der Bibel ftehen ober nicht. Ihre Bers nunft ift die hochfte Richterin in allen Religions= fachen. Bom Glauben wollen fle nichts wiffen. Sie bebenfen gar nicht, bag bie Bernunft gröblich irren fann, wenn fie von falfchen Grundfagen ausgeht; und ob fie gleich diese Berirrungen täglich an Unbern feben, so hilft bas boch nicht, fie haben eine mal Recht! - Dabei find fie unerträglich ftolg, baß fie nicht bie geringsten Ginwurfe gegen ihr System ertragen konnen; fie verspotten, beschimpfen und ver-

<sup>1)</sup> Die überaus große Anzahl dieser halberiften macht eigentlich die Laodicaische Gemeinde aus, und fie hat ihren hauptfit in den beiden protestantischen Kirchen: denn der Katholik ift entweder ein wahrer Christ, oder ein Freigeist, oder ein Fangtiker. Laodicaer wird er sehr selten.

folgen Alles, was anders lehrt, als fie, und werfen sich eigenmächtig zu Reformatoren auf. Ihr Leben entspricht indessen ihrer Sittenlehre so wenig, daß sie sich Alles erlauben, was nur dem äußeren Wohlkande nicht geradezu entgegen ist; besonders sind ihrer Biele wollüstig und ausschweisend. Du siehst also, daß bei dieser Klasse die Sittenlehre nur blos dafür da ist, um ihrem Systeme den Schein des Rechtes und der Religion zu geben; im Grunde aber sind sie blose Naturalisten, und ohne es seyn zu wollen, die fruchtbarsten und thätigsten Werber für das Reich der Finsterniß; sie beschieunigen die Küllung des Maßes der Bosheit und des Tages der Rache 1).

Jebibja. Gibt's biefer gefährlichen Menschen

viel?

Hafiel. Sehr viele! besonders aber wird ihr Einfluß badurch gefährlich, daß fie großentheils Geslehrte find, die theils mundlich, theils schriftlich auf das Publikum wirken, und also ihre bosen Grundsfähe auf alle Weise und allenthalben verbreiten 2).

Jedibja. Das find ja schredliche Aussichten! Safiel. Freilich find die Aussichten schredlich; aber Gott wird ihnen Was und Ziel zu seten wissen und die Stunden der Bersuchung abfürzen. Endslich macht denn die vierte Klaffe die eigentlichen erstlärten Anhänger des Reichs der Finsterniß aus ;

<sup>1)</sup> Diese Menschenklasse geht bann auch nach und nach zum Wiberwillen, Edel und sogar zu Haß gegen Christum über, und bereitet die Macht ber Finkernis oder des Autichrists vor; sie ist ihr Depot!

<sup>2)</sup> Die schrecklichte und gefährlichte Birtung biefer bedauerns würdigen Menschenklaffe besteht in ihren Recensionen religiöfer Schriften.

diese haffen im Grunde die Religion und ihren heis ligen Stifter; ihre außerft verborbene, burch ben phyfichen und moralischen Luxus gang gerrattete finnliche Ratur ift ihre Gefengeberin, benn fie halten fie für rein und unverdorben; ihre Befete find ihnen gottliche Befete, weil ihnen die allgemeine Ratur , und in berfelben bie Bernunft Gott ift ; daher erlauben fie fich auch Alles, was bem Gebote: Thue, was bu willft, fo lange bu feinen Eingriff in bie Rechte beines Rebenmenfchen wagft, nicht gerabezu entgegenläuft; inbeffen wird biefes boch auch nicht genau genommen; fie forbern von allen Anhängern ber Religion ungemeffene Dulbung, fie felbft aber verfolgen Alles aufe grimmigfte, was nicht ihres Sinnes ift 1). Du fiehft aus biefer Schilberung, lieber Jebibja! baß biefe Menfchen unverbefferlich find, benn bas Allerbeiliafte, bas in ihnen wohnt, namlich bas Befet ber Liebe, wird von ihnen als eine Wirkung bes religiöfen Aberglaubens angefehen und ganglich unterbrudt; wenn also bie gottliche Bahrheit felbft erfannt und aus Grundfagen für ungöttlich erflart wird, fo ift kein Nettungsmittel mehr übrig 2). Je bib ja. Das ist wahrlich wahr! — Diefes

Jebibja. Das ist wahrlich mahr! — Diefes ift die lette Stufe des Berderbens, zu der vernanftige Wesen hinaufsteigen ober hinabsinken können; es muß also nun wohl zum letten entscheidenden

<sup>2)</sup> Die oben beschriebene zweite Alaffe vervollfommnet fich gur britten, und biefe zur vierten, barum bute man fich por ben Grundsägen ber zweiten.

<sup>2)</sup> Diefe haben benn auch ben teuflischen Grundsat, baß ber 3wed jedes Mittel beilige. Daber ift ihnen keine Bosheit gu groß und kein Lafter ju abichteulich, wenns nur bazu bient, ihre vermeintlich guten Absichten zu erreichen.

Rampfe mit dem menschlichen Geschlechte fommen 1). Safiel. Das ift gewiß, und es lagt fich jest auch mit Macht bazu an. 3m Seibenthume herrschte ber Aberglaube ohne bie Erfenntniß bes wahren Gottes, es war alfo möglich, daß durch die Offenbarung beffelben an bie Menschen Biele gebeffert wurden; im Jubenthume regierte ber Aberglaube mit ber Erfenntniß Gottes, aber ohne bie Offenbarung bes emigen Worts ober bes Gittengefetes in und außerhalb bem Menfchen; es fonnten alfo abermale Biele burch biefe Entwicklung gerettet werben. 3m Chriftenthume geschah Diese Offenbarung, aber auch bier richtete ber Aberglaube feinen Thron auf, und lentte die Richtung vom Worte ab auf fich felbft. Endlich murbe auch biefe Richtung auf bas mahre Biel, auf bas Gefes ber Liebe gelentt; allein nun nahm der Aberglaube eine feine, geiftige Form an und feste fich in ben Symbolen feft, wo er benn boch noch immer bas große 3dol ausmachte, bas allgemein verehrt wurde; nun fing man endlich an, diefen Goben fennen au lernen; anftatt ihn aber aus dem Tempel bes herrn wegzuthun, schleift und gerftort man ben Tempel felbst, und richtet nun den Thron des Thiers, bas aus bem Abgrunde auffteigt, nämlich bes Unglanbens, an diefer heiligen Stelle auf 2).

Jedidja. Es scheint also, als wenn nun feine Anstalt mehr möglich mare, ben Menschen zu retten;

<sup>1)</sup> Liebe Lefer! überhüpft boch biefe Schluffolge nicht gleich. gultig, bebergigt fie wohl, fie ift jest außerft wichtig.

<sup>2)</sup> Die Zweifelsucht erzeugt ben Unglauben, und bieser macht bie Bernunft unfähig, vernünstige Glaubensgrunde anzunehmen: benn er glaubt nun auch der Bernunft nicht mehr, ba ift also kein Mittel mehr übrig!

benn Unglaube bei einer vollenbeten Offenbarung ift ber bochfte Grab bes Berberbens.

Safiel. Es find boch fur bie zweite und britte Rlaffe noch zwei Mittel übrig. Die Urfache alles bisherigen Jammers und Berberbens liegt in bem Irrthum, bag bie finnliche Bernunft, welche Die Grundfate jum Sittlichen aus finnlichen Begriffen abstrabirt, jur Richterin in Religionefas den angenommen werden muffe. Wenn alfo nun ausführlich und bem gemeinen Denschenverftand faße lich bargethan wirb, bag bie Grunbfage aus finnlichen Bringipien jum Sittlichen gang und gar nichts taugen, fonbern fcblechterbinge irre führen; bagegen aber einleuchtend erwiesen wird, bag bie finnlichen Bringipien nur für die Rorperwelt, für bie Beifterwelt aber bas Sitten gefes im Beifte bes Menfchen Bestimmungsgrund feyn muffe; fo bleibt bem Unglauben burchaus feine Schuswehr mehr übrig, hinter welche er fich verbergen fonne; wer bann noch nicht glaubt, ber ift bis jur teuf. lifchen Bosheit hinabgefunten, und eben diefe hochft wichtige Unstalt ift jest im Beginnen 1). Das zweite noch übrige Mittel ift eine noch malige finnliche Offenbarung bes Erlofers, bie aber freilich ben bofen Menfchen jum Gerichte, ben gutwilligen Seelen hingegen jur Bollenbung ihres Glaubenstampfes bienen wird.

Jebibja. Ach Gott! wenn boch bie armen Mensichen ihr Beftes bedachten! - Aber fage mir boch,

<sup>&#</sup>x27;) Die Kantische Kritik ber reinen Bernunft hat gezeigt, baß ber natürliche Mensch die Dinge, bie bes Geistes Gottes sind, nicht faßt, bagegen macht man aber nun bas Sittengeses jum Gögen, ben man anbetet: benn wenn bieses auch zeigt, was man thun muffe, so gibt es boch keine Krafte bazu.

lieber Safiel! läßt es fich fcon wirklich zum gro-

Ben und letten Rampfe an?

Safiel. Ja, er beginnt von ferne! Du wirft Diefes felbft gar leicht einfeben, wenn ich Dir nun auch noch die gegenwärtige politische Besinnung ber Chriften schildere. Es gibt eine außere Ordnung ber Stande unter ihnen, bie burch bas Alterthum ehrwurdig und gefesmäßig geworben ift. Ginige Geichlechter haben sich bas Erbrecht erworben, über Andere zu herrschen, ohne irgend Jemand zu gehorchen; Biele erlangen burch bie Geburt ben Borang. Andern zu befehlen und auch felbst wieder bie Gefebe ber Erften ju befolgen; und endlich find bie Mehrsten blos zum Gehorsam gegen beibe Stanbe verpflichtet. Die erfte Menschenklasse nennt man bie Fürsten, Die zweite ben Abel, und die britte bas Bolt. Alle brei Stanbe find aber wieberum burch mancherlei Abstufungen ber Burde, burch vielerlei Gefete und Berhaltniffe fo mit einander verknupft, daß ber Ubergang bes einen jum andern mauchmal fast unmerflich ift.

Jedidja. Die Berfassung ist mir aus Unterredungen bekannt, die ich mit Reuangekommenen gehabt habe; daß sie himmlischen Ursprungs ist, hat seine Richtigkeit, denn auch hier gibt es eine Abstufung der Stände, die von dem unendlichen, verborgenen Bater der Ewigkeit anfängt und bei dem Seligen aufhört, der an der Gränze des Schattenreichs wohnt; nur darin besteht der große Unterschied, daß hier der in nere Werth den Grad des Stanbes bestimmt, dort aber die Geburt, woher es benn sehr oft zutressen muß, daß die Bösen den

Guten befehlen.

Safiel. Das fann aber nicht geanbert werben,

kieber Jebibja! Hier offenbart bas himmlische Licht ben innern Werth eines Menschen alsosort vor Zebermann, und Jeder ift auch genau mit dem Grade der Kraft versehen, der seinem innern Werth gemäß ist; auf der Erde aber, wo dieses Licht nur von einigen Wenigen, und noch dazu sehr dunkel erkannt wird, da kann dieser Werth nur sehr selten, und nur von den Allerrechtschaffensten und zugleich Weissellen bestimmt werden. Du siehst also ein, daß die Ordnung der Stände durch Wahl höchst unvolltomsmen, höchst unsicher und also keineswegs die beste seh, und daß dagegen die Ordnung durch Erdsolge, in Ansehung der Rupfliftung, allerdings den Vorzug habe, sobald sie durch weise Gesehe eingeschränkt int 1).

Jedibja. Ich erkenne bie Wahrheit dieses Sa-

aes vollkommen.

Hafiel. Du wirst also auch leicht begreifen, baß auf ber Erhaltung biefer Ordnung die gange Eristenz ber Menschheit beruhe: benn ohne obrigkeitsliche Gewalt läßt sich keine menschliche Gesellschaft benken.

Jedibja. Das ift unftreitig! — Doch gab es auch Berfaffungen, Die von feiner Erbfolge mußten.

Safiel. Deren gibt es jest wirklich noch einige; allein wenn fie nicht außerft unsicher seyn follen, so muffen fie mit einer andern in einer Berbindung fteben, die ihre Bahl leitet 2). Was buntt Dich

<sup>2)</sup> Die Erbfolge bringt ununterbrochene Sicherheit mit mangelhafter Regierung, die freie Wahl aber bringt oft unterbrochene Sicherheit, und doch ebenfalls mit mangelhafter Regierung.

<sup>2)</sup> Bie ficher bie Republiten find, bas bat bas Beifpiel von Solland, ber Schweis und Benedig in unfern Zeiten bewiesen.

aber von dem jest herrschenden Geiste unter den Christen, der da will, daß das Bolf vollsommen frei seyn und sich seine Gesetze und Regierungsform selbst bestimmen soll? — Freiheit und Gleichheit ist jest das allgemeine Symbol eines gewissen Bolks, das seit Jahrhunderten in der sinnlichen Kultur und im sittlichen Berderben vor allen Andern den Borssprung hatte 1).

Jebibja. Wenn bieser Geist die Herrschaft bes halt und vollends allgemein wird, so ist freilich ber lette große Rampf im Beginnen: benn die Mensch-

heit wird fich felbft aufreiben.

Safiel. Bei ber vierten Rlaffe ift er allgemein, Die britte gebiert ihn aus und die zweite hindert feinen Bachsthum nicht. Du fannft benfen, mas ba ju erwarten ift. - Jest ftell' Dir nur einmal bie gange Sache im Bufammenhange por! Die finnliche und technische Rultur ift auf bas hochfte geftiegen, man muß Die reichften ganber ber Erbe plunbern, um feine Bedürfniffe zu stillen, daher allenthalben ein unersfättlicher Trieb nach finnlichen Bergnügen und ein raftlofes Streben nach ben Gutern, die fie befriedis Bugleich hat ber jedem Menschen wefentliche Bervollkommnungstrieb ebenfalls feine Richtung auf irbifche Beredlungen, namlich bes finnlichen Genuffes, ber Ehre, ber finnlichen Wiffenschaften und bes Reichthums genommen, folglich ift bie gange forper-. liche Ratur fur fie ju arm. Run fommt ber, aus ben gang verdorbenen Religionsgrundfagen entftanbene Freiheitstrieb, ber alle burgerlichen Bande ger-

<sup>1)</sup> Und jest, nur wenige Jahre später, find biese Borter : Freiheit und Gleichheit ein bloßer Schall, eine Aegibe, hinter welcher fich ber Despotismus verfleckt.

reißt, noch bagu; was tann baraus anders entfteben, als bag fich bie Menschheit selbst untereinander

ju Grunde richtet 1).

Jedibja. Aber, mein himmlischer Bruder! diesen schrecklichen Ausgang kann boch die Sache nicht nehmen! denn ber Herr, der Erhabene, wird dem Urheber des Bösen und seinen Anhängern den Sieg nicht lassen, sondern Er muß mit seinen Getreuen die Herrschaft der Erde endlich behaupten und seisnen Feinden ihre grimmige Bosheit auf ihren Kopf vergelten.

hafiel. Ja, mein theurer Jedidja! das wird und das muß geschehen, und zwar balb; denn um der Auserwählten willen werden die Tage des Jamsmers abgekurzt werden 2). Eben diese höchstwichtige Sache war es, die meine jetige Reise nach der Erde veranlaßte. Laß mich Dir diese große Geschichte erzählen, die auch den Engel mit heiligem Schauer

erfüllt.

Jedidja. Mein ganzer Geift horcht mit ftiller

Chrfurcht.

Hafiel. Ich fand, auf meiner Saphirtafel folgende Flammenschrift: Hafiel! gehe zum Tempel der menschlichen Schicksale und erfülle meine Befehle. Hast Du biesen Tempel gesehen ober etwas davon gehört?

1) Jest scheint bieser Freiheitsbrang ju ruhen; follte aber bie hierarchie ihr eisernes Scepter wieder erheben, so wird er sich wieder rühren und bie Noth wird aufs höchfte fleigen.

<sup>2)</sup> Eben ber allgemeine Freiheits- und Gleichheitstrieb wird die Sache beschleunigen; Alles wird zur Anarchie übergeben, in biefem Chaos werden dann die zwei Mächte des Lichts und der Finsterniß kämpfen, und die erste den feierlichsten Sieg davon tragen.

Jebibja. Gefehen hab' ich biefen heiligen Ort nicht, wohl aber einzelne Nachrichten von ihm gehört.

Safiel. Dort, mo bas Reich ber Berrlichfeit an bas ewige Dunkel grengt, erhebt fich ein Bebirge, bas von Ferne wie übereinander gethurmte Gewitterwolfen aussieht und sich in ben ewigen Sohen verliert. Hier schwingt man fich über Abgrunde binüber, allenthalben herricht einfame, ichauervolle Stille, und ein dammernbes Licht schimmert auf ben Pfad bes englischen Wanberers, ber gewürdiget wirb, Diefes Beiligthum zu besuchen. Wenn man endlich ber bochften Sohe naher tommt, fo fieht man vor fich einen gelblichten Glang, in bemfelben ein großes Thor zwischen zwei Saulen, Die wie burchsichtiges Golb, aber rothlich schimmern. Die Gaulen fteben Schredlich und machtig ba, ale wenn fie eine Welt ju tragen hatten; oben auf ihnen ruben die fieben Donner, und an diefen mertte ich zuerft, daß das Beheimniß ber Butunft feiner Entwidlung nabe fenn muffe; benn ihre fcmargen, brobenben Gewolfe find vom Borne bes Weltrichtere boch aufgeschwollen, und es bauchte mir, ale wenn ich tief in ihrer Bewitternacht ichon etwas Rothichimmernbes bemerken konnte. Das Thor felbst besteht aus zween Flügeln. die wie ein Diamant ober fein polirter Stahl im Abendroth glangen; es ift beständig fest verschloffen, und nur ber ftarte Seraph, ber feitwarts auf bem Sugel fieht und ben fommenben Boten von Ferne bemerkt, tann es öffnen. Boll beiligen Schauers nahte ich mich diefer Bforte; indem dieß geschabe. enthullte ich mich dem Seraph, er fah meinen Auf= trag und nun fcos er einen Blis auf ben Riegel bes Thore, ber Riegel fuhr jurud und die beiden Flügel wehten mit einem dumpfen Donner lanafam

einwarte. Sier eröffnete fich mir nun eine Ausficht; bie auch ben Engeln neu und furchtbar ift. So weit, als ber weitefte Horizont, wenn man auf bem bochften Berge fteht, reichen mag, fo weit ftanben im Birfel herum die Gewölbtrager bes Tempels; boch ftrahlten fie in bie Bohe, es maren Saulen, wie aus Kryftallfelfen gehauen, in beren Innerftem eine Feuergluth wallt und mublt. Ihr Fußgeftell bestand aus frystallenen Burfeln, die wie schmelzens bes Golb glangten, und aus benen ber Feuerquell burch bie Gaulen aufwarts ju fteigen fcbien. Der gange weite Boben mar eben und glich einem Smaragde, mit weit und breit fich herumwindenden Licht= ftreifen. Das erichredliche Gewölbe fah aus wie Lafur, auf bem fafranfarbene Gewolke ruheten, bie obenüber bem Burbur abnlich waren. Rechts unten im Mittelpunkt bes Gewölfes aber bing ein fürchterliches schwarzes Donnerwetter, an bem man weiter nichts bemerken konnte, als daß fich die Wolken lang= fam umaumalgen ichienen. Gerabe fenfrecht unter Diefem Gewitter, genau in ber Mitte bes Tempels, fant ein Altar boch und weit, wie ein Berg Gote tes, er glich einem hellpolirten Calcebonier, über und über mit blutigen Lichtstreifen überzogen, die wie aus feinem Innerften herauszufommen febienen. Dben auf biefem Altar fchwebte ein Engel : Priefter, ber von Zeit zu Zeit eine Schaale auf die Mitte beffelben ausschüttete; fo oft biefes geschahe, loberte eine bunfle Flamme mit Opferbampf gegen bas Gewits ter empor, ber bas Donnergewölfe zu vermehren fchien. Der gange Tempel war wie von einem bammernben Abendroth erleuchtet. Go wie ich bem Altare naber fam, bemerfte ich fieben Engel, Die hinter bemfelben hervortraten und fehr ernft und feierlich einherschwebe ten; Einer von ihnen trug eine Rolle mit sieben Siegeln, die aber alle erbrochen waren. Diese Rolle ließ er weithin wehen und sprach mit einer sehr seierlichen Stimme: "Die Zeit ist da, baß das Gericht vom Allerheiligsten ausgehe, ben Erdfreis mit Gerechtigkeit zu richten!" So wie diese Worte ausgesprochen waren, suhr ein hellleuchtender Blis aus dem Gewitter herab, mitten auf den Altar; zugleich brüllte einer von den sieben Donnern so schredlich durch die ewigen Höhen hin, daß der ganze Tempel erbebte; er sprach ganz vernehmliche Worte!

Jedidja. War bas nicht bamals, als ber hims mel ben Zustand ber Abendbammerung im violetten

Lichtschimmer feierte?

Hafiel. Ja, damals mar es!

Jedibja. Wir hörten Alle bas Rollen bes Don-

nere, aber wir verstanden feine Worte nicht.

Bafiel. Die Worte ber fieben Donner werben nur im Tempel verstanden, und bann auch ba, wo fie verhallen. Darauf führte mich einer von ben Engeln hinter ben Altar; hier standen fieben golbene Leuchter im Rreife herum, in breien war bas DI rein ausgebrannt und fie maren ausgelofcht; bie ubrigen vier brannten noch, aber febr bunfel; ber vierte war mit fruftallhellem Dle bis oben angefüllt; jest berührte ber Engel die faum fichtbare Flamme bes vierten Leuchtere, und bann ben Docht bes fecheten, welche beide nun belle zu brennen und zu leuchten begannen. Auf einmal fuhr ein zweiter Blig auf ben funften und fiebenten Leuchter berab, ber fie umwarf und weit wegschleuberte, ber Engel aber bub fie auf und feste fie wieder an ihren Drt; nun maren fie ganglich verlofchen; ben vierten und fecheten

Leuchter aber nahm er, fcwebte bamit in bie Sohe und stellte sie mitten auf ben Altar, wo sie weit und breit ftrablten und ben Tempel mit ihrem Lichte erfüllten; aus bem Gewitter berab fentte fich nun ein milder Lichtstrahl auf ihre Flammen, ber fie wie bas Thronenlicht erhellte und fie bis jum Bewitter hinauf verlangerte. Daburch wurden die schwarzen Bolten verklart, fie gertheilten fich, und nun ftrahlte bes Berrn Berrlichfeit, mit bem Lichte ber beiben Leuchter vereinigt, burch bie gange Weite bes Temvels 1). Best rebete mich ber Engel-Briefter an und fprach ju mir: Du haft verstanden, lieber Bruder Safiel! mas Du gefehen haft. Der erfte ber fleben Donner bat ben Anbruch bes Gerichts Gottes über die Chriftenheit verfündigt; bas Reich ber Finfterniß hat ein großes Seer gesammelt und wird noch viele sammeln; es wird mit geiftigen Waffen fambfen; die fich überwinden laffen, werden auf feine Seite treten und bie Schaaren ber Solle vermehren; bie fich aber widerfegen und ritterlich fampfen, folten fiegen burch Blut und Tob! Er aber, ber auf bem Throne ber Welten fint, wird, wenn bas Buthen und ber Jammer aufe Bochfte gestiegen ift. feine Beiligen um fich her fammeln und felbft gegen fie ausgiehen; bann wird Er ihre Sprache verwirren, fo baß fich Jedermanns Schwert gegen

<sup>2)</sup> Hier wird auf die sieben apocalpptischen Gemeinden gezielt. Die ersten brei, Ephesus, Smprna und Pergamus, bedeuten die apostolische Gemeinde, die Gemeinde der Märtyrer und die Kirche unter Constantin dem Großen; Thyatira ist die mährische Brüdergemeinde, Sarden die katholische Kirche, Philadelphia die Gemeinde des herrn aus allen Religionen der Ehristen, und Laodicaa die protestantische Kirche.

Bebermann fehren, und fich die gottlofe Rotte untereinander selbst aufreiben wird. Bon da an wird Er bann herrschen, und es wird Friede fenn von einem Ende ber Erbe bis jum andern. Jest gebe nun aur Erbe binab und fundschafte allenthalben bie treuen und rechtschaffenen Seelen aus, die vor ben Leiben bes Gerichts bewahrt und vorber in ben Simmel abgefordert werden follen; diefen Allen floße Ahnung ber naben Bufunft und neuen Gifer gur Bollendung ein 1); Du wirft in jedem Geifte feine Bestimmung lefen. Diejenigen, welche vom Kampfplate an fichere Orter entfernt werben muffen, unterrichte und mache fie aufmerkfam auf die Wege ber Borfehung, damit fie bas enge Bfortchen bemerten, burch welches fie bem aufunftigen Borne entrinnen fönnen. Alle Rämpfer aber begeistere mit hohem Muthe, getreu zu fenn bis in ben Tob, und daß fie, boch aber nur fparfam, bie Rrafte ber gutunf. tigen Welt fosten. Run gab mir biefer erhabene Engel noch einige geheime Auftrage an die Großen ber Erbe, Die ich aber nicht entdeden barf. Wahrend diefer Rede verschwanden die Leuchter wieder vom Altare, bas Gewitter verschwärzte fich wie vorher, und anstatt bes Lichts schimmerte bie vorige Abenddammerung burch bie gange Beite bes Tempels. 3ch ftand eine Beile und feierte; bann wandte ich meinen Klug, das Thor donnerte binter meinen Kers fen wieder ju, und ber ftarte Seraph auf bem Sugel blitte ben großen blanken Riegel wieder vorwarts 2).

5) Mit biefer Borfiellung verbinde man bas pantomimische Drama im 2. Theile biefer Scenen.

<sup>1)</sup> S. Offenb. Joh. 14. B. 11. wo es nach bem Grundetert so beißt: Bon bieser Zeit an find die glücklich, die in dem Herrn sterben; benn sie erleben den bevorstehenden Jammer nicht, u. s. w.

Jedibja. Das war eine große und feierliche Scene! Bei folchen Auftritten rudt ber Engel immer einen Grad weiter in ber Vervolltommnung.

Safiel. Das ift mahr! und er empfindet, wie

flein er ift.

Jedibja. Aber, Lieber! wie war Dir zu Muthe, als Du Dich ber Erbe nähertest? — ober bist Du seit Deinem Seligwerben mehrmals ba gewesen?

Safiel. Ich habe öftere fterbenden Frommen ihren Abschied erleichtert, und war also mehrmals wieder da; allein niemals machte ihr Anblid einen

fo tiefen Gindrud auf mich, als jest.

Jedidja. Das ist natürlich! — Du hattest auch nie einen so großen und erhabenen Beruf, wie dießmal. Aber ich kann mir doch vorstellen, daß der Anblick des Sterns, wo man sein erstes Dasenn empfangen hat, sonderbare Empfindungen

erweden muß.

Hafiel. Das ist zwar richtig, allein es sind Empsindungen des tiessten Mitleidens, und — wenn man nicht den milden Duell der Sanstmuth und der Liebe in sich hätte, so wurde man Blize auf die schnöde Sünderrotte hinschleubern. Es gehört wahrlich Engelsstärke dazu, das Anschauen so viesler Werke der Hölle zu ertragen. Ich kam an einem Worgen von Ferne; durch den blauen Ather schwanz ich mich hinab und sah die blaßröthliche Kugel schief abwärts vor mir hinrollen. Erdarmendes Mitleiden über meine dort leibenden und kämpsenden Brüder erfüllte mich ganz, und ich erinnerte mich ledhaft an die Zeit, wo ich unter den römischen Tyrannen mit vieler Marter meine irdische Hülle ablegen mußte; dann dankte ich dem Erhabenen, daß Er mich so väterlich geleitet und mich nunmehr zu der Stelle,

ju bem Grabe meines Dafenng, in bem ich mich befinde , hinaufbeforbert hat. Unter biefen Bedans fen fam ich naber, ich schwebte über Europa bin und fabe mit tiefem Rummer bas allgemeine Berberben; bort wuthete ein Bolf in feinen eigenen Eingeweiden mit einem Grimme, ber nur in ber Bolle feines Gleichen hat, und morbete feinen unschuldigen König. Allenthalben stieg ein fauler Ge-ruch ber Uppigfeit und ber Wollust auf, und selbst unfere Getreuen ermatteten und frankelten in Diefem Befthauche. Gine elaftifche brudenbe Rraft arbeitete mir allenthalben entgegen, fo baß ich mich anstrengen mußte, vollende hinunter ju fommen. Es war ber Beift ber Freiheit und ber Gleichheit, ber mit einer grimmigen Buth emporbunftete. Dente nur einmal nach, lieber Jedibja! - Freiheit - wo Jeber Jebem eigennütige Gesete aufdringt und Reiner Reinem gehorcht; und Gleichheit bei der unendlichen Berichiedenheit der Beiftesfrafte, bes Reichthums und ber Macht!

Jedibja. Es läßt fich nichts Unfinnigeres bensten; biefer Geift ist wohl ber machtigste und fcablichte, ben Satan auf die Erbe fenben konnte, um

die Menfchen ju verderben 1).

Safiel. Ja, er ift ber schäblichste, wenn man zugleich bie gegenwärtige Richtung bes menschlichen Geistes damit verbindet; aber auch der lette, benn Freiheit mit Gesetlosigkeit und unersättlichem Sunsger nach irdischen Gutern, und Gleichheit mit bem unbandigsten Stolze, Alles zu beherrschen, bas ift eine Stellung, wobei die Menschheit in allen ihren

<sup>1)</sup> Es ist der Geist bes Thiers aus dem Abgrunde, bas endliche Refultat der Politik des Satans, um die Menschen zu verderben.

heiligken Banden zertrummern muß 1). Aber ich habe mich nun von meiner Reise wieder erholt und mein Wesen hat seinen Glanz wieder, ich eile also von Dir in meinen Wirkungsfreis. Dein Zustand werde immer vollkommener, und des Herrn Licht gehe imsmer beller auf über Dir!

Jebibja. Amen! Und Dir, himmlischer Bruder! geschehe ebenfalls, was Du mir gewünscht haft. -

### Dreizehnte Scene.

## Die Hierardie.

#### Billel und Buel.

#### (3m Schattenreiche.)

Huel. Das weiß ich fehr wohl, daß ich nicht werth bin, ein Bürger in jenem Reiche des Lichts zu werden, das mir so fanft über das Gebirge her entgegenglänzt; aber wenn es auf das Werthseyn ankommt, so sehe ich nicht ein, wie irgend einer von meinen Brüdern, den Menschen, Anspruch auf die Bürgerschaft machen könne; und doch wers den von Zeit zu Zeit viele meiner Vefannten hinüs ber befördert, ich aber bleibe zuruck. Keiner von den Glänzenden, die das selige Geschäft haben, die Geister abzuholen, sieht mich an, sie betragen sich Alle, als wenn ich gar nicht zugegen wäre, — was wird denn endlich aus mir werden? — Kann ich

<sup>1)</sup> Gott erbarme fich; daß fie es nicht anders als durch die Erfahrung lernen will!

fcon meinen Aufenthalt allhier nicht burch irgend ein Zeitmaß bestimmen, fo baucht mich boch, ich mußte icon viele Jahre hier zugebracht haben. 3ch burchbente mein ganges irbifches Leben, alle meine Bebanten, Worte und Werte habe ich geprüft und gefunden, daß ich freilich jener Herrlichkeit unwurs big bin; allein ich habe doch ben größten Theil meiner irbischen Wallfahrt mit innigstem Unbangen an Gott zugebracht, ich habe von Bergen an ben Erlofer geglaubt, mein ganger Wille mar bis in ben Tod fest und unveranderlich auf die Erfüllung bes Gefenes ber Liebe Gottes und bes Rachften gerichtet, ich that in meiner Schwachheit, was mir möglich war, und fpurte auch oft in meiner Seele ben hohen Frieden und bas innige Bohlgefallen meines Gottes, und boch bin ich verlaffen in Diefer bunflen ftillen Bufte, mein ewiges Schicffal bleibt unentschieben. D Du Bater ber Menschen, wenn Du auch hier noch Gebete erhörst, so erbarme bich meiner! — Siehe, ba glanzen wieber Berschiebene Das Gebirge berab - welch eine Majestat ftrablt aus ihrem Anfeben! - es ift, ale wenn fich Die purpurne Morgenrothe in aller ihrer Berrlichfeit aus dem ewigen Diten herabsentie. - Uch, wenn fich doch einmal Einer meiner erbarmte! — Aber ba zieht mir ja Einer entgegen; ich will mich ihm gebeugt und in Demuth nahen, vielleicht baß er mich in Gnaben anfieht, fo wie chemals Chriftus ben Rranfen zu Bethesba 1).

<sup>1)</sup> Dieses ganze Selbstgespräch bes guten Duels zeugt von einer Gemuthebeschaffenheit, die ungemein vielen frommen Seeslen eigen ift; sie haben, vermittelst der wahren Selbstprufung, noch nicht den ganzen Grund ihres Berderbens durchgeschaut, das ernstliche Gebeichen: Prufe mich, herr! und erforsche mich, fehlt noch.

hillel. Du fcheinst mit ja gang ermübet gu febn, und auch bas entfernteste Irbifche aus Deienm Wefen weggetilgt ju haben.

huel. Gelobet fen ber herr für die Gnabe, bag mich endlich einmal einer ber himmlischen anrebet.

Sillel. Du warft noch nicht reif baju; jest aber offenbare bie gange Rolle Deines Gewiffens.

Suel. Erhabener Erlöfer! siehe, ba fieht mein ganges Leben enthult vor Dir, Deinem himmlifchen Diener und mir! — ich appellire an Dein voligu-

tiges Berbienft.

Hillel. Dein neuer Name ift Huel: Du wirkt selig seyn, benn Du bist redlich gewesen, und haßt den Glauben bewahrt die and Ende; aber Etwas liegt in Deinem Geiste, das Dich disher an Deisner Beförderung gehindert hat und noch hindert. Du hast eine Neigung, die der wesentlichsten Gessinnung der Himmelsbürger geradezu entgegen ist, und die Du noch nicht erkannt, folglich auch noch nicht abgelegt hast.

Suel. Ach! entbede mir boch biefe Unart, bas mit ich fie verabscheuen und aus meinem Innerften

wegtilgen fonne!

Hillel. Du mußt fie felbst aufsuchen; und mich wundert, daß Du in der langen Zeit, die Du hier bist, und bei der forgfältigen Brüfung Deines ganzen Lebens, diesen geheimen Feind in Deinem Besen noch nicht gefunden hast.).

Suel. Gib mir boch nur einen leifen Winf, Du himmlischer! bamit ich auf die Spur kommen

mõge.

<sup>&#</sup>x27;) Ja, wenn fich ber Feind in einen Lichtsengel vergeftaltet, bann gebort viel bagu, ibn zu entbeden, und bas war hier ber Kall.

hillel. Gerne, lieber huel! Untersuche nur einmal die Quelle, aus welcher die Kraft fließt, die Deinen ganzen Wirfungsfreis auf Erden belebte! Warum redtest und schriebst Du so gerne von Resgierungssachen? — Warum urtheiltest Du immer über Staatsgeschäfte, und tadeltest alle Regenten und Verfassungen, die nicht nach Deinem Sinne waren 1)?

Huel. Diese Neigung hatte bas allgemeine Wohl ber Menschen zur Triebseber, benn ba bie Regensten die Macht in ben Händen haben, Glud und Segen um sich her zu verbreiten, so wunschte ich mit Sehnsucht, daß sie es auch thun mächten.

Sillel. Prufe biefe Reigung einmal genau,

und unterfuche, ob ihre Triebfeber rein ift.

Suel. Ich merke, bag etwas febr Geheimes mit untermischt ift, bas ich mir aber noch nicht recht erflären kann.

Hillel. Stieg nicht oft ein geheimes Berlansgen in Dir auf, baß bich boch bie Borfehung mochte jum Regentenftanbe bestimmt haben?

Suel. D ja, fehr oft, allein ber Grund, warum ich bieß wunschte, war boch tein anderer, als

um besto mehr Gutes stiften ju fonnen 2).

Hiltel. Sieh' wohl zu, baß Du Dich nicht täuscheft! — Wie, wenn Du in die Lage gesetst warest, ein ganzes Bolf zu regieren, doch aber so, daß es fein Mensch gewußt, Niemand jemals ersfahren hätte, daß all das Gute von Dir herkame; wenn Du zugleich in einem niedern Stande hattest.

1) Der herrschenbe Geift unferer Beit!

<sup>2)</sup> Das ift eben bie Lichtshulle ter Schlangen, bie aber Ptilel in feiner Antwort mit machtigem Arme abftreift.

leben und kummerlich Deine Bedürfniffe befriedigen muffen, ware Dir das eben so gleichgultig gewesen, als wenn Du auf bem Throne geglanzt und von Jebermann Berehrung genoffen hatteft 1)?

huel. Rein, allerdinge nicht!

Hillel. Aber warum benn nicht? Wenn bas allgemeine Beste die einzige und reine Triebseder Deiner Handlungen war, so mußte Dir die erste Lage lieber seyn, wie die lette, weil sie mit weit weniger Gefahren verpaart ist.

Suel. Jest geht mir ein großes Licht auf. — Bie unergründlich ist doch bas menschliche Berbersben! Ein geheimer, tief gewurzelter Hochmuth war's also, ber alle meine Handlungen, auch die besten,

beflectte 2).

Hillel. Jest haft Du gefunden, was Dich bisher an Deiner Verklärung hinderte; und eben die fe Reigung ist es, die der himmlischen Bersaffung geradezu entgegen strebt; ja, sie ist die Urquelle der

Solle und alles Bofen.

Sue l. Ach! lehre mich boch diese Verfassung fennen, damit ich mich ihrer wurdig machen könne! Ich habe ja doch mit Willen diese Wurzel alles Bosen nicht genährt; nun da ich sie kenne, bin ich ihr von Herzen gram, und ich berufe mich in Anssehung ihrer auf die Genugthuung des Erlösers.

Billel. Gie wird Dir ju gut tommen, lieber

<sup>1)</sup> Rach diesem Mufter prufe sich doch Jeder, ber sich mit Bohlthatigkeit und Rupftiftung breit macht. Das Birken mit ber rechten Sand, ohne daß es die linke weiß, ift die Sauptsache!

<sup>2)</sup> Ach prüfe bich, lieber Lefer! auch die himmel find nicht rein vor Ihm — wie nöthig ist uns die Reinigung durch das Berdienst Christi! — Wer diesen Blid bekommt, der kann nicht anders, als von herzen demuthig werden.

Buel, und bamit Du Dich zu Deinem neuen Stande anschiden tonneft, fo will ich Dich unterrichten. Die Demuth entsteht aus ber mahren und richtigen Erfenntniß feiner felbst, so daß man ben Grab feis ner Bollfommenheit ober Unvollfommenheit weber hoher noch niedriger fest, als er ift; burch eben biefe Erkenntnig aber weiß man, bag man nicht bas geringfte Gute von fich felbft, fonbern blos und allein aus dem unergrundlichen Reichthume ber Barmherziafeit bes herrn empfangen habe; dagegen aber, baß alle unfere Mangel und Unvollfommenheiten unfer Eigenthum find. Das daher entftebende ichmelgende Gefühl ber eigenen Riedrigfeit und ber Erhabenheit Gottes ift es nun, was man eigentlich Demuth nennt; fie ift eben so bie Mutter aller Tugenden, wie der hochmuth ber Bater aller Lafter ift; fie bestimmt im himmel ben Abel und ben Grad ber Regierungsfähigkeit, fo wie ber Sochmuth in ber Bolle 1).

Suel. Dem zu Folge ift alfo im himmel bet

Allerdemuthigfte jugleich ber Allerhochfte?

Sillel. Allerdings! ber Herr war in den Tagen feines irdischen Lebens von Herzen demuthig; er wählte freiwillig den geringsten und ärmften Stand, er litt Schmach und Berachtung dis zur tiefften Erniedrigung, und badurch abelte er eben feine Menschheit dis zur höchsten Würde empor. Jest empfindet Er nun auf feinem Throne in seiner Mensch, ju welchem Er von der niedrigsten Stuse der Wesen vom ewigen Bater erhoben worden; und eben dieses

<sup>1)</sup> Diefen Grundfat faffe man wohl, so hat man ben richtigen Maßstab, in wie fern man jur Burgerschaft Gottes geeignet ift.

ift die Quelle bes Decans ber Seligfeit, ber sein ganzes Wesen beglückt und von ihm: in alle seine Erlösten überfließt; die daher entstehende unbegreifsliche Liebe zu seinem Bater und der höchste Grad der Dankbarkeit gegen Ihn ist denn auch das Band, das diese beide göttliche Wesen so innig verbindet 1).

Suel. Berzeihe mir, o Berklärter! baß ich Dir hier einen Ginwurf mache; es liegt also boch im Befen bes Menschen ein anerschaffener Erhöhung 8trieb: benn eben bas Gefühl ber Seligkeit entsteht

boch baburch, baß bas Riedrige erhöht wird.

Hillel. Gang richtig! aber biese Erhöhung fann fich auf zweierlei Beise außern: wenn man sich entweder über Andere erhebt und sie beherrschen will, ober wenn sich der Geist selbst veredelt und seinem bochtvollkommenen Urbilde immer ahnlicher zu wers ben sucht 2).

Suel. Das ift wahr! ber Erhöhungstrieb ift alfo in feinem abstraften Begriffe heilig und gut, aber in feiner Richtung und praftischen Anwendung

fo verschieden, wie Licht und Finfterniß.

Sillel. Du haft recht geurtheilt! — Aber ich will Dir nun auch einmal die Folgen beider Richtungen entwideln. Wenn eine große Menge Mens schen ben Erhöhungstrieb außer sich auf Andere

Befen aller bimmliften Berbaltniffe.

<sup>1)</sup> Je tiefer man seine Riebrigkeit empfindet und dann doch nach dem Grade dieser Empfindung erhöht wird, defto höher fleigt der Grad der Liebe und der Dantbarkeit. Dieser ift das

<sup>2)</sup> Man merke biese Unterscheldung wohl, sie ift unaussprechtich wichtig; benn die erste Art der Erhöhung rührt aus der Quelle der Selbflucht her, aus welcher die gange Hölle entsftanden ift, die andere aber entsteht aus Liebe gur höchsten Bollkommenheit, und diese ift ja das Wesen der Seligkeit.

lenft, wenn Jeber Alle beberrichen will, fo wendet auch Jeber fein Daß an Rraften ju biefem 3wede an ; ba nun Jeber regieren , aber Reiner gehorchen will, fo gwingt immer ber Machtigere ben Schwa. dern ; biefer gehorcht mit Sas und Rachlucht, und jener herricht begwegen mit Buth und Unterbrudung. Siehe, bas ift bie Grundmarime bes Reichs ber Kinfternif 1)! Da nun im Geifterreiche überhaupt Die Stande nicht, wie auf Erden, burch Gewerbe und andere finnliche und phyfifche Berhaltniffe, fone bern burch bie Ahnlichkeit ber Befinnungen und ber Charaftere entstehen, indem fich die burgerlichen Gesellschaften je nach ber Ahnlichkeit bes Bollens und Begehrens bilben, fo herricht in jeder Bollengefellichaft ber Machtigfte, und Alle geborden ihm burch 3mang, und gwar Jeber nach bem Grabe feiner Schwäche. Aber auch Diefe Mächtigften find fich wieder nach den Graden ihrer Racht untergeordnet, bis auf ben oberften Fürften, ber bann unter ber Gewalt bes Herrn aller Geifter fteht. Diefes gange Bollenreich ift alfo ber allervolltommenfte Despotismus und bas Urbild alles Jammers und aller Qualen, die nur burch 3mang und Bebrudung möglich find 2).

Buel. Das ift eine fürchterliche Berfaffung, von ber man auf ber Erbe ichon Borfpiele genug hat.

1) Und in gewiffem Grabe auch ber irbifiben Reiche.

<sup>2)</sup> Nach biefem Ibeal kann man nun auch die Staaten und Regierungsverfassungen ber Menschen auf unserer Erbe beurtheilen, in wie fern sie dem Reiche ber holle mehr oder weiniger abnlich sind; das Reich bes Antichrifts, des Menschen ber Sunden, wird ihm am ahnlichten seyn. Die Borbereitung bagn beginnt schon!

Himmelekönig für eine Maxime, um jenen Butherich mit seinen mächtigen Fürsten in ben Schranken zu

halten ?

Sille I. Gben biejenige, Die et auch auf Erben ron Anfang an beobachtet hat, und bie auch bie einzig mögliche ift. Er läßt ihn feine Blane entwerfen und befolgen; ba aber biefe ber Ratur bes Beifterreiche geradezu entgegen find, fo entfteht uns gefahr fo eine Berfaffung in ber moralischen Ratur, wie auf Erben in ber phyfifchen, wenn lange viele icabliche und brennbare Dunfte in bie Sohe gefliegen find; fie bilben ein Gewitter, bas fich vom ftarten Reiben ber Feuermaterie elettrisch entzundet, und fo feinen eigenen Stoff vernichtet. Wenn Satan mit feinem Reiche die Buth ber Bosheit und ber Emporung fo hoch treibt, daß man an ben außer-ften Grenzen des himmels die widrige Wirfung zu empfinben beginnt, fo entjunden fich die Gerichtebonner, welche ihn mit feiner Rotte in ihre Kerfer barnieberbrullen, wo fie bann ohnmachtig und betaubt gittern und fnirschen, bie fie fich nach und nach wieder erholen, und bann auf neue Anschlage finnen D.

Suel. Allmächtiger Gott! wann wird biefer Jammer und biefer Unfug einmal ein Ende nehmen? Sillel. Dann, wann ber Hochmuth felbft De-

muth ift.

Suel. Das ift aber unmöglich 2)!

2) So fceint es; allein fo wie Gelbfifucht in Gelbftliebe verwandelt werden fann, fo fann auch hochmuth

Demuth merben.

<sup>1)</sup> Eben so zertrummern auch auf Erben bie Reiche bes Des spotismus und bes Egoismus endlich burch sich selbst; benn ba bie Selbstsucht unnatürlich ift, so kann unter ihrer Derrischaft keine Natur bestehen.

Sille l. Rein endlicher Geift weiß Alles, mas Gott möglich ift. Run will ich Dir aber auch Die Folgen schildern, die da entstehen, wenn ber anerschaffene Erhöhungstrieb fo wirft, daß fich ber Beift felbst veredelt und seinem hochstvollkommenen Urbilde immer ahnlicher ju werden fucht; in diefer Schilberung wirft Du bann bie Quelle unferer himmlifden Berfaffung finden.

Suel. Diese Beschreibung wird mir ein Bors

geschmad ber Seligfeit fenn.

Sillel. Du weißt, daß die Bollfommenheit Des bochften Befens in Beziehung auf Die vernunftigen Beschöpfe, in einer vollendeten Beisheit und Erfenninis aller Dinge, und bann in der hochsten Birtfamfeit jum allgemeinen Beften, ber Freiheit aller Befen unbeschadet, verbunden mit ber höchften Dacht. mirten au fonnen, beftebe.

Suel. Ja, das weiß ich! Billel. Folglich muß fich der Erhöhungstrieb bes Menichen in ben Berabnlichungetrieb mit bem bochften Urbilde ber Menschheit, bas zugleich Gott ift, verwandeln; die baher entstehenden Tugenben find bann immer machsende Erfenntniß und Liebe 1)

Suel. Das ift eine unläugbare Bahrheit!

Billel. Der Menfch muß alfo feine gange Rich= tung jur Erfenntniß Gottes und feines moralischen. ober bes Geifterreichs nehmen, und bann, fo

<sup>1)</sup> Die mabre und wirffamfte Bervollfommnung bes Denfchen besteht barin, wenn alle Befen zugleich mit ibm zu feiner Bervolltommnung wirten, und bieß thun fie, wenn auch ber Menfc ihrer Aller Beftes fucht. Daber bat alsbann erft ber Erbo= hungstrieb bes Menfchen feine mabre Richtung, wenn er aus mabrer Gottes : und Menschenliebe bas allgemeine Befte fennt und bewirft.

feine Erkenntniß machet, auch jum augemeinen Beften merben.

Suel. Bang gewiß!

Billel. Co wie feine Erfenntniß machet, fo machet auch feine Ginficht in die Unendlichkeit ber Bollfommenheiten Gottes, in Die Große, Mannige faltigfeit und unbegreifliche Beieheit, bie in allen feinen Werken hervorleuchtet, und in feine eigene Eingeschränkiheit, fo bag auch ber höchfte endliche Geift in allem feinem Wiffen und Birten gegen ben Unenblichen wie Richts zu achten ift und in gar feinem Berhaltniffe fteht. Diefe Uberzeugung nun fpornt ben Berahnlichungstrieb immer ftarter, jugleich aber fällt baburch alle Anmagung eines höheren Werths vor Andern weg. Du fiehft alfo, bag bie Demuth gur Erfenntniß und gur Wirtfamteit in eben bem Brabe antreibe, in bem fie machet, und baß fie, um gu lernen und immer mehr ben Geift gu veredeln, lies ber gehorche, als herrsche 1).

Suel. Das fehe ich vollkommen ein! Billel. Da nun Keiner in ben himmel kommt, ber biefe Gefinnung nicht hat, nur baß fie Alle bem Grabe ber Erfenntnig und ber Liebe nach verfchies ben find, fo ftehen alle himmeleburger in ber Rich-tung ber Annaherung ju ihrem hochsten Urbilbe; Alle hungern mit einem unendlichen Triebe nach Erfenntniß, Beisheit und Birffamfeit jum allgegemeinen Beften; Jeber fucht in bem Gefühle feiner Rleinheit und Gingeschränftheit von Jebem ju lernen und Jebem ju gehorchen. Und wenn ber Gine

<sup>1)</sup> Konnte ich boch burch bas Lefen biefer Stelle allen Le-fern und auch mir biefen Geift ber Demuth aus feiner Quelle ins Berg leiten! Auf ibn tommt Alles an.

merkt, daß der Andere Stwas noch nicht weiß, das ihm doch nühlich sehn könnte, so unterrichtet er ihn mit einer Liebe und Demuth, die den Andern zu der nämlichen Liebe und Demuth bestimmt; daraus folgt dann ganz natürlich die vollkommenste Regiestungsverkaffung, die nur möglich ist 1).

Buel. D, bas ift eine bochft gludfelige Gin-

richtung!

Billel. 3m Simmel bilben fich ebenfalls, je nach ber Ahnlichfeit ber Charaftere und ber Reiguns gen, burgerliche Befellichaften, fo bag bas gange Reich Gottes aus lauter fleinern und größern Bemeinden besteht, beren Biele aufammen wieder einen größern Staat ausmachen, die bann endlich alle jufammen unter ber Gemeinde ber Erftgebornen fteben, beren Saupt ber Berr ift; alle biefe größere und fleinere Gefellschaften wohnen auch in gewiffen, ihnen angemeffenen, Gegenben beifammen, und ba Seber Jeden nach feinem innern Berthe fchapt, fo gehorchen Alle freiwillig mit Luft und Liebe bem Bollkommenern, und Diefer herrscht nicht mit Zwang, fondern nur durch fein größeres Licht ber Wahrheit, bas aus feinen Borichriften hervorleuchtet 2). Der Berr felbst regiert nicht durch 3mang, fondern blos burch Offenbarung feines Billens, ber aber immer bem Gefete bes allgemeinen Beften vollfommen gemäß ift; nun fennt aber Jeber bas allgemeine Befte, und will es auch, folglich gehorcht auch Jeder

<sup>1)</sup> Wenn Alle gehorchen wollen und Keiner befehlen will, fo befolgen Alle ben höchst vollfommenen Willen, und der ift der Borgesete, der diesen am besten weiß. —

<sup>2)</sup> Niemand ärgere fich baran, bag ich Swebenborg biefe Bbeen abgeborgt habe: benn fie find fehr vernünftig, und Sweben borg hat fehr viel Schönes und Gutes, aber auch Irthumer.

gerne. Überhaupt ift bieß Grundmarime bes Reichs Gottes: jedes vernünftige Wesen muß frei seyn, und seiner Natur gemäß dem anerschaffenen Sittengeseye ober göttlichen Naturrechte folgen, dieses allein muß seinen Willen, aber doch durch Freiheit, bestimmen; nun hat aber die höchste Weisheit die moralische Welt so wunderbar eingerichtet, daß mit dem Grade ves Gehorsams gegen das himmlische Naturrecht auch der Grad des beständigen Vergnüsgens oder der Glückeligkeit wächst, und im Gegenstheil, wie der Grad des lingehorsams steigt, so siegt auch der Grad des Jammers, solgelich ist nun auch das Reich Gottes ein Reich der vollstommensten Gerechtigkeit

Huel. D, das ift vortrefflich! — wie sehr verslangt mich, ein Bürger des Reichs zu werden! Aber verzeihe mir, Du himmlischer! wenn ich mich untersstehe, noch ferner um Unterricht zu bitten: ist benn dieser himmel ein großer Weltförper, der den steische

lichen Augen fichtbar ift?

Hille I. Rein, lieber Huel! Das wird wohl von verschiebenen Menschen auf der Erde geglaubt, allein es verhält sich ganz anders; alle Sonnen und Planeten sind Weltförper, die von vernünftigen Geschöpfen materieller und geistiger Natur bewohnt werden; Du wirst bereinst noch Vieles von ihnen ersahren, das ich Dir jest noch nicht sagen kann. Jede Klasse dieser Wesen hat ihren eigenen Himmel, in welchem sich ihnen der Herr durchs ewige Wort, oder durch seinen eingebornen Sohn, so wie es ihrer

<sup>&#</sup>x27;) Bollkommene Freiheit ift, wenn Jeber Alles thun kann und barf, was er will; nur der kann und darf thun, was er will, der das allgemeine Beste kennt und will, also nur Oleser kann vollkommen selig sepn!

Natur gemaß ift, offenbaret. Alle himmel fommen aber immer mehr in Bekanntschaft mit einander, fo wie sie sich der Urquelle der Bollkommenheit nahern. Kein himmel ist fleischlichen, irdischen Augen sichtbar, und eben so wenig kann er durch die Ideen

ber Beit und bes Orte begriffen werben 1).

Huel. Mir ift aber boch hier alles so beutlich; ich bin mir bort bes schönen Lichts, bes Gebirges, ber großen Menge Seelen und bieser dunklen Einsobe so vollständig, und mir daucht, noch weit geswisser bewußt, als ehemals ber Körperwelt; ich habe alle meine Sinne in größter Kraft, und mir kommt alles wie Materie, nur weit seiner vor, als sonft; ich empfinde alles im Raume und ftelle mir alles

nach einander, bas ift: in ber Beit, vor.

Hillel. Das ift alles ganz natürlich: wenn Du Dich in Deinem ehemaligen sterblichen Leibe an biefer Stelle befändest, so würdest Du von allen biesen Gegenständen um Dich her gar nichts, sondern bie dußere Schöpfung, den blauen himmel, und darinnen die Weltförper sehen; nun aber, in Deinem erhöhten Zustande, siehst Du die ehemals unssichtbare Welt nur allein; wenn Du aber auch viel weiter in den himmlischen Kenntnissen vorgeruckt bist, so bekommst Du allmählig die Fähigkeit, auch die Körperwelt wieder zu sehen, und dann erst kannst Du auch zu Gesandtschaften in dieselbe gebraucht, und mit Recht ein Engel genannt werden 2).

1) Rach ber Auferstehung wird himmel und Erbe vereinigt, und lettere ber Bohnplat ber Seligen werben. Apoc. 21.

<sup>2)</sup> Diese Sppothese bringe ich Riemand auf, sie ift mir aber mahrscheinlich. Auch hier bin ich wieder Swebenborg ge-folgt. Eigentlich betommen die Seligen erft dann wieder ihre volltommene Sinnlichkeit, wenn ihr Körper auferweckt und wieder mit der Seele vereinigt ift.

Hue I. D, bas ift erstaunlich! Aber ich bitte Dich, beschreibe mir boch die Ratur des himmels und seine Beschaffenheit, damit ich Alles besser greifen könne, wenn ich bahin komme.

Sillel. Du bift außerordentlich lernbegierig; folge mir! ich will Dich hinuberfuhren und Dich im

Anschauen ber Dinge felbft unterrichten.

Huel (im hinschweben über bas Gebirge). Best wibersteht mir diese Luft nicht mehr; wenn ich mich sonst berfelben nahen wollte, so konnt' ich nicht, bennt es war mir, als wenn ich erftiden mußte; wie ist bas?

Hillel. So lange bas Innerste eines Geistes noch nicht offenbart ift, so lange ist auch sein Schicks sal noch nicht entschieden, und er weiß nicht, wohin er sahren wird; es ist also noch etwas in ihm, das sowohl der Annäherung des Reichs des Lichts, als des Reichs der Finsterniß widersteht. Sobald er aber enthüllt ist, so zieht ihn seine nunmehr bestimmte Ratur dahin, wohin er gehört 1).

Suel. Unaussprechlich, unaussprechlich ift bie Schönheit bes Landes, bas ich vor mir sehe. 3ch überschaue ein unermeßlich großes Paradies in ber schönften Morgendämmerung. Alles ber irdischen Ratur ähnlich; aber weit über alle Borftellung

fdoner!

Sillel. Die unübersehbare Beite rechts und links, und bann bis an jenes ferne Gebirge, ift bas Reich bes Unterrichts, in welchem die Kinder, bie vor ben Jahren bes Unterschieds fterben, nebst

<sup>1)</sup> Diefer Sat ift gang in ber menschlichen Ratur gegrunbet und baber gewiß; benn che man die Uebereinstimmung seiner sittlichen Ratur mit einer burgerlichen Gesellschaft weiß, tann man auch noch teinen Zug dabin haben.

allen in ber Erfenntnis nicht weit geforberten Seesten gu ben übrigen Reichen erzogen werben.

Suel. Dauert benn biefe Morgenbammerung immer fo fort, ohne bag bie Quelle bee Lichts auf.

geht ?

Sillel. Ja! benn im himmel kommt bie gange fichtbare Natur aufs Genaueste mit ber moralischen Beschaffenheit ihrer Bewohner überein; hier wohnen lauter Geifter, benen bas Licht ber Wahrheit blos bammert; jenfeite jenem Bebirge aber ericheint bes Beren Berrlichfeit über bem Borizonte; bort ift bas Reich bes Lichts, feine Burger beißen eigentlich Engel, ob man gleich Diefen Ramen allen Simmels= burgern gibt, und bort herricht die vollständige Erfenntniß allenthalben. Abermale hinter einem brits ten Gebirge ift bas Reich ber Berrlichfeit. und an ben Grangen ber Ewigfeit liegt bie Stadt Gottes mit ber Wohnung bes herrn, von welcher bas Urlicht ausstrahlt, bas ben gangen himmel erleuchtet. In Diefem Reiche mohnen Die Serabbim. welche mit bem hochften Grabe ber Erfenninis auch ben höchsten Grab ber Macht verbinden; fie merben auch Erzengel genannt.

Suel. Aber wie verhalt fich's benn mit allen ben unbeschreiblich schönen Gewächsen, vielleicht auch Thieren, die bort bas Auge fo lieblich ergogen?

Hillel. Auch diese stehen im genauesten Berbaltniffe mit dem Zustande der Bewohner; wie die Arten der Ersenntniß einer bürgerlichen Gesculschaft sind, so bilden sich auch die Arten der Gewächse und der geistigen Thiere in der Gegend, die ste besitzt; und wie der Grad der thätigen, wirksamen Liebe der Burger beschaffen ist, gerade in dem Grade des Wachsthumstriedes stehen auch alle Gegenstände um fie her. Bare es möglich, baß fich ein verbammter Geift einige Zeit hier aufhalten könnte, so wurde balb eine wufte Einobe um ihn her entftehen 1).

Suel. Wie vortrefflich ift das! — Auf bie Beife lebt alfo jeder Selige in einer Gegend, bie ihm ganz natürlich ift, die ihm alfo auch am besten gefällt, und in welcher er fich unaussprechlich wohl

befinden muß ?

hillel. Das ift gewiß! Der Regent oder Fürst einer jeden Gesellschaft, der immer auch in Ansehung der Erkenntnis und der Liebe der Bollsommenste ist und dem seine Unterthanen alle in Anschung des Charakters ähnlich sind, dirigirt auch die Ratur; denn da man bald erkennen lernt, welche Gewächse und Thiere aus jeder Art der Erkenntniß entstehen, er aber der Rächtigste in allen Einsichten ist, so ordnet er seine Borstellung so, und theilt sie auch seiner Gesellschaft so mit, wie es die Berschönerung seines Landes erfordert.

Suel. Aber ich sehe auch allenthalben vicle Bohnungen, prächtige Paläfte von einsacher und erhabener Masestät, bann auch geringere Häuser, die aber alle unbeschreiblich schön sind; die Materie ist unvergleichlich, woher ist sie genommen und wer

baut fie?

Hillel. Die schöpferische Kraft vom herrn, die allenthalben in der himmlischen Natur gegenwärtig ift, ftellt jedem Geiste gleichsam in einem Augen-blide die Wohnung hin, die seinem Wesen ange-

<sup>2)</sup> Es ift eine herzerhebenbe 3bee, baß fich bie Lanbichaft um einen feligen Geift ber mit allen ihren Gegenständen nach seinem Schöngefühle und Geschmade bilbet, und er alfo gleich- sam ber Schöpfer seiner Gegend ift. Diese Sppothese lagt fich bis zum hohen Grabe ber Bahrscheinlichkeit bringen.

meffen ift; die innere Verschönerung und Auszierung aber hangt wiederum vom Einwohner selbst ab. Geister, deren Reigung zum Ernsten und Erhabenen gestimmt ift, wohnen in Gebirgen, wo es Aussichten und Scenen gibt, die Alles übertreffen, was man sich nur Großes vorstellen kann 1).

Suel. Mein ganzes Wefen erhebt fich und jauchzt über alle bie Bunder, die ich höre. Aber werden benn hier auch die Gewächse zu Etwas gebraucht?

Hillel. D ja! erinnere Dich nur ans Effen vom Holze bes Lebens, an die Bäume, beren Blätiter zur Gefundheit der Heiden bienen sollen, und an das Gewächs des Weinstock, von dem der Hert in seines Baters Hause trinken wollte?). Man genießt alles, um mehr Kraft zur Erkentniß und jur Liebe zu bekommen. Aber lieber Huel! ich muß Dich zu Deiner Bestimmung führen; Du wirk eine Menge noch ungebildeter Geister dort an der Gränze dieses Kinderreichs unter Deine Aussicht und Leitung bekommen, ihre Unvollkommenheiten werden Dich veredeln und Dich zur vollkommenen Demuth leiten. Komm, ich will Dich hinführen und ferner unterrichten!

Suel. Der geringfte Blat und bas geringfte

Amt wird für mich Seligkeit genug fenn!

2) 3ch glaube, bag bieg Trinfen bereinft hienieben im Reiche

bes Berrn gefcheben wirb.

<sup>1)</sup> Wer hier in biesem Leben seinen Geschmad nach bem masren Schönen und Guten bilbet und ihn bann bem herrn beiliget, ber wird in jener Welt badurch seine Seligseit erhöhen; aber eben bieses wahre Schöne und Gute ber Kunst liegt wahrlich nicht in den griechischen und römischen Antiken allein.

## Vierzehnte Scene.

# Die driftliden Pharisäer.

# Elon, Jathir, Meraja und Gadiel. (3m Schattenreiche.)

Elon. Ich bin zum ewigen Leben erwacht, mein Lauf auf Erben ist vollendet! biese stille, dunkle Buste ist der Reinigungsort, wo ich nun vollends von meinen Unvollsommenheiten und Unlauterkeiten gereinigt werden muß. Ungefähr so hab' ich mir die Sache auch vorgestellt. D wie glücklich bin ich nun, daß ich auf Erden Deinen Verläugnungsweg, o ewige Liebe! gewandelt habe. Ich war eben in den Stand der gänzlichen Vernichtung übergegangen, als Du mich abriefst, und ich empfinde noch immer tief in meiner Seele die innige Verlassung von Dir.

— Wer wandelt mir da entgegen 1)?

Jathir. Willfommen, Elon! - fennft Du

Deinen Bruber Jathir nicht mehr?

Elon. Rein! ich hatte Dich nicht gefannt, fo fehr haft Du Dich verandert; bift Du benn noch hier? — Du bift ja acht Jahre vor mir gestorben.

Jathir. Ach, Bruber! ich weiß nicht, was ich sagen foll; wir waren unserer Sache so gewiß; wenn wir in unseren Bersammlungen beisammen saßen und uns freuten, daß und der Herr vor so vielen Ansbern begnadigt und uns seinen Willen kund gemacht

<sup>1)</sup> Diese selbst genügsame Sprache, die Keiner führen kann, ber fich nicht aus eigener Zugend zum himmel berechtigt glaubt, zeigt schon, weß Geistes Kind dieser Mann ift.

hatte, so glaubten wir in Demuth, wir wurden auch vor vielen Undern felig werden 1): aber bente nur, Bruder! ich habe gefehen, daß Biele von benen, Die wir nicht fur erwedt gehalten haben, mit Triumph von ben Engeln ins Reich ber Geligen binuberge= führt worben, mich aber hat bis babin fein Engel bemerft; eben fo geht es auch unferm Bruder De eraja. - Dort fteht er einfam und trauert; benn por Kurgem nahete er sich einem ber himmlischen Befandten, allein es fuhr ein elettrifcher Schlag, wie ein Blis, von ihm aus, und ber arme Dera ja prellte weit weg. Du weißt, wie hoch wir ben Meraja schäpten, seine Gabe ber Beredsamkeit und ber Erkenntniß war so groß, daß wir ihm, als un= ferm Führer, folgten; fein genauer Wandel in Der Gegenwart Gottes, feine Abgeschiedenheit von ber Belt, und feine Treue, Die er uns in ber Bemers fung unferer Fehler bewies, überzeugte uns alle, er wurde hier ein herrliches Erbtheil empfangen 2); allein Biele find ihm vorgezogen worden, die wir nicht für Auserwählte anfahen.

Elon. Bruder Jathir! Du erschredft mich!
— Geschieht das am grunen Holze, was wird bann aus dem durren werden? Aber wer von unfern

<sup>1)</sup> Eine Luge nach ber andern! — Sie waren weber wahrshaft begnabigt, noch bemuthig; aber so gehts, wenn man das Johannislicht ober ben Morgenstern für die Sonne halt, sich mit ber erten Erwertung beruhiet und briffet!

mit ber ersten Erwedung beruhigt und bruftet!

2) Eben so täuschen sich auch die geistlich folgen Fakir sin Indostan, die weit mehr verläugnen und weit mehr der Belt absterben, als je ein Christ gedacht hat, und doch sind sie gewöhnlich stolze, verworsene Geschöpfe; barauf kommte nicht an. Meraja war freilich fehr treu in Bemerkung fremseber gehler, nur an sich selbst bemerkte er wenige.

Befannten ift benn bem Meraja vorgezogen worden ?

Jathir. Sehr Biele! — bas aber war mit unbegreiflich, bag unser vor Kurzem hier angekommener Prediger, ohne Aufenthalt, mit großer Herr-

lichfeit eingeholt wurde.

Elon. Wer? — unfer Prediger! — Gott! wie ist das möglich! ein Mann, der feine Perucke purberte, eine Halberause und silberne Schnallen trug, sogar einen goldenen Ring am Finger hatte! — den sollte der arm gewordene Seiland zu Gnaden angernommen haben? — Ein Mann, dem's nicht darauf ankam, zuweilen dem abscheulichen Regelspielen oder einem eiteln Tanze zuzusehen? der die Kirchenmusik bei uns einführte, der vom Wandel in der Gegenwart Gottes, von der Einkehr, vom dunkeln Glauben und allen Zuständen einer vernichtigten Seele nichts wußte, der sollte hier, ohne eine langwierige und schwere Läuterung, selig geworden seyn!)?

Bathir. Ja, er ift felig! und bem Unfeben

nach in einem febr boben Grabe.

Elon. So offenbart sich entweder Gott in ber Seele anders, als die Sache der Mahrheit nach ist, und bas mare ja eine Gotteslästerung; oder, bas was Du gesehen hast, ist eine Spiegelsechterei der Fürsten ber Finsterniß gewesen; denn was sich an unserm Herz und Gewiffen als Wahrheit legitimirte, das kann boch unmöglich falsch seyn 2).

\*) D ber Lafterung! Gott muß Unrecht haben, bamit nur bie Recht Lebalten. Ach! wie wichtig ift es, bag man ben Un-

<sup>1)</sup> Das Alles hatten die armen Tröpfe bemerkt und beswestegen das Gericht der Lästerung über ihn ausgesprochen; aber seine unaussprechliche Gottes- und Menschenliebe, seine Gebetstraft, seine außerordentliche Wohlthätigkeit und seine Demuth, bas Alles hatten sie übersehen.

Jathir. Du rebest ba harte Worte, Bruber Elon, aber ich kann Dir boch nichts bagegen eins wenden. Siehe, ba kommt auch Meraja.

Meraja. Cen mir gegrüßt, Bruder Elon!

Elon. Auch Dich hatte ich nicht mehr gefannt. Bruder! ihr habt Guch fehr verandert, ihr feht fo arm und verhungert aus; ich hore, es geht hier

gang anbere, ale wir es uns vorftellten.

Meraja. Von Allem, was ich hier sehe, begreif' ich kein Wort; wir haben uns doch mehr wie Ansbere bestrebt, den Willen Gottes zu thun; wir has ben uns verläugnet, abgetödtet, von der Welt abgeschieden gelebt und ritterlich gegen unsere geistlichen Feinde gekämpst; und doch werden wir von den Engeln keines Anblicks gewürdigt; sogar din ich zurückgestoßen worden, als ich mich Einem von ihnen nahen wollte. Denket nur einmal, die abstrünnige Maria, die uns immer so widersprach, gar von uns ausging und sich wieder zur Welt gessellte, diese Maria, über die wir uns so beklagten, die wir so bedauerten, die ist alsosort, so wie sie ankam, selig geworden 1).

Elon. Die Maria? - bas fann unmöglich

mit Rechtem zugehen.

Meraja. Und boch ist es nicht anders!

Jathir. Ich hab's auch mit Erstaunen angesehen; sie machte eine fo frohe, bemuthige Miene, baß ich fast zweiste, ob sie nicht ben richtenben Engel getäuscht habe.

terschied zwischen eigenen Gefühlen und Empfindungen und ben Birkungen bes Geiftes Gottes wohl kennen lerne!

<sup>1)</sup> Das glaub ich! Maria kam als eine arme, buffertige Sunberin und bettefte um ben himmel, und ihr wollt ihn bem lieben Gott durch einen Prozes abgewinnen.

Elon. Wenn hier noch Tömichung möglich ift, so ift Gottes Wort nicht Gottes Wort; nein, ich glaube vielmehr, daß die Seelen, die ihr abholen sahet, an Reinigungsörter gebracht worden, ober daß es hohe Versuchungen sind, die Gott zuläßt, um und zu prüfen; vielleicht sind es bose Geister, die sich in der Gestalt der Lichtsengel zeigen.

Jathir. So kommt mir bie Sache nicht vor. Meraja. Mir auch nicht; boch es muß fich

endlich aufklären.

Elon. Bas fehe ich bort? - mas für herrliche Gestalten fahren aus ber Morgenrothe bas Gebirge berab?

Meraja. Das find bie Engel, welche bie Seeslen richten; willft Du es einmal mit ansehen?

Elon. Ja, es verlangt mich fehr, ju feben, wie bas jugeht.

(Sie fomeben alle Drei bem Bebirge naber.)

Jathir. Siehst Du, Bruder Elon! ben, ber ba vor dem Engel steht? — Gott! wie er bis zum Zwerge zusammenschrumpft! — Jest lodert eine Flamme aus ihm empor, siehst Du die schrecklichen Dinge in der rothen Flamme?

Elon. herr Gott, bas ift fürchterlich! - All= machtiger Erbarmer! - er verwandelt fich in ein Ungeheuer! Sieh! wie er dorthin in die Nacht wea-

gifcht, als wenn ihn die Flamme verfengte!

Meraja. Jest steht ein anderer vor ihm; der fängt an zu glänzen; schau, er bekommt einen Lichtstreis um sich her, der immer heller und heller wird! Wie sanft bläulicht und weiß ist das Licht; es schimmert wie posirt Silber im Vollmond!

Jathir. Aber fiehft Du auch alle bie Schons Stilling's fammtl. Schriften. II. 20. heiten in bem Lichte, eine lebenbe Sprache ber Bei-

ligfeit und Gottfeligfeit!

Elon. Ja, ich sehe es! — ber muß ein sehr frommer Mensch gewesen sehn; nein! bas ist tein Betrug bes Satans — teine hohe Versuchung!

Meraja. Gott fen uns gnäbig! ben tenne ich,

ift bas nicht ber Schulmeifter Elias? -

Elon. Er war fehr frank, als ich ftarb; allein ber kann's boch nicht seyn; benn bieser ist ja ein Heiliger; siehe, er schwebt schon wie ein Seraph über bas Gebirge hin! ber Schulmeister aber war nicht einmal erwedt 1).

#### (Gabiel naht fich ihnen.)

Gabiel. Ja! eben biefer war ber Schulmeister Elias; jest ift er ein Fürft im Lande der Gerechten, fein Erbiheil ift herrlich; denn fein Loos ift aufs Lieblichfte gefallen.

Elon. Berzeihe mir, Du Berklarter! wenn ich

mich unterftebe, Dich um Etwas zu fragen.

Gabiel. Frage, mas Dir beliebt.

Elon. Mir fonnen nicht begreifen, wie biefer Schulmeister felig werden tann : benn er war nicht einmal erweckt.

Gabiel. Bas verstehft Du unter bem Mus-

brude: erwedt fenn?

Elon. Biffen bie Engel nicht, mas erwedt fenn ift?

Babiel. Db wir es wiffen ober nicht wiffen,

<sup>1)</sup> Ja freilich war er erwedt, aber er prablte nicht bamit, fondern schwieg und ließ nur sein Licht leuchten, und bas soben ben biese Genden vor ihrem eigenen Lichte nicht. Es tann nicht genug gesagt werben, daß es durchaus nicht auf Form und Sprache, sondern nur aufs herz antommt!

bavon ift bie Rede nicht, fondern bavon, ob Du es weißt.

Elon. Gott Lob! ich weiß es 1), benn ich bin schon über vierzig Jahre erwedt gewesen. Man wird erweckt, wenn man sein fündig Elend und seinen höchst verdorbenen Zustand einsieht, von Herzen besteut, und sich dann ernstlich zu Gott in Christo wendet.

Gabiel. Der Begriff ift ganz richtig, und bas Gebot, bas er enthält, ist bem, ber selig werden will, vollkommene Pflicht. Du sagft, Du wärest schon über vierzig Jahre erweckt gewesen: Du mußt es also weit in ber Selbsterkenntniß und in ber Einssicht in Dein natürliches Verberben gebracht haben?

Elon. Darin kann man es nicht zu weit bringen; ich habe mich in meiner Schwachheit an bie ewige Liebe übergeben und mich von ihr bewirken

laffen 2).

Gabiel. Sage mir, in welcher Pflicht vereinis

gen fich alle Pflichten bes Menfchen?

Elon. In ber Liebe; Gott lieben über alles und ben Rachften als fich felbft, bas ift bas Gefet, und bie Propheten; bie Liebe ift bes Gefetes Ersfullung!

Sabiel. Das ift ewige Wahrheit und bas Grundgefen, nach welchem alle Menschen gerichtet werben. Was ift aber bie Liebe, und worin besteht fie?

Elon. Die Liebe ift eine herzliche und innige Zuneigung ber Seele zu Gott und zu ben Menschen. Gabiel. Aber worin außert fich biefe Zuneigung? Elon. Sie außert fich gegen Gott burch ein

<sup>1) 3</sup>ch banke. Dir Gott, daß ich nicht bin, wie andere Menichen!

\*) Belch eine Taufchung! Er ließ fich von feiner Eigene fiebe bewirken, und hielt fie für die ewige Liebe!

beständiges Anhangen an Ihm, und burch einen beständigen Wandel in seiner Gegenwart und gesgen die Menschen darin, daß man fich unabläßig bestrebt, sie Alle, und nach allen Kräften Ihm zus zusühren 1).

Gabiel. Du vergiffest bie hauptfache: Gott lieben heißt: feinen Billen nach allen feinen Rraften zu erfüllen, und ben Rächften lieben, fein

Beftes, fo wie bas eigene Befte beforbern.

Elon. Das sind die Früchte, die aus jenem

Baume bervormachien.

Gabiel. Ganz recht! ein Baum, der alfo diese Früchte nicht mitbringt, in dem wirkt auch diese Liebe nicht; wer Gottes Willen nicht erfüllt, desenen Anhangen an Ihm und deffen Wandel in seiner Gegenwart ift nichts, als eine elende Täuschung und ein Spiel der Phantafie; und wer feines Nebenmenschen Bestes nicht in allen Stücken nach dem Masstade seines eigenen befördert, dessen Bestreben, ihn zu bekehren und selig zu machen, ist eitel!

Elvn. Das ift mahr 2).

Sabiel. Du wirft boch überzeugt fenn, bas feinen Rebenmenschen haffen schnurgrad bem Billen Gottes entgegen fen, und bag berjenige, ber

dies thut unmöglich Gott lieben konne?

Elon. Wer seinen Nebenmenschen haßt, in dem ist kein Funke des göttlichen Lebens; wer keine Früchte bringt, verdient schon als ein unnüges Holz abgehauen und ins Feuer geworfen zu werden; wer aber sogar ar ge Früchte trägt, der verdient's im höchsten Grade!

<sup>1)</sup> Das ift ihre Sauptsache, fie wollen führen, Führer fepn!
3) Der Eigenväntel geht so weit, bag bieß Alles noch nicht wirk.

Gabiel. Du bift ein ftrenger und gerechter Richter; aber erflare mir boch, worin fich eigentslich ber Saß gegen ben Nächsten effenbare?

Elon. Wenn man ihm zu schaden fucht, an-

fatt fein Beftes zu beförbern.

Gabiel. Sehr richtig! Liebte ber ältere Brusber bes verlornen Sohnes biefen seinen Bruder, als er vom Felbe fam und über bie Freudenbezeus gungen seines Baters zornig warb, ober hafte er ihn?

Elon. Rein, er liebte ibn feinedwege, fondern

er haßte ihn.-

Gabiel. Liebtest Du ben frommen Schulmeister Elias, als Du ihn ber Seligkeit unwerth hieltest 1)?
(Alle Drei gittern und beben vor Schreden.)

Du bist vierzig Jahre erwedt, haft die ganze Zeit über Dich im Anhangen an Gott, im Bandel in der Gegenwart Gottes und im Bekehren beiner Brüsder gendt, und noch nicht einmal die erste und unserläßlichste Pflicht des Christen: "Rremand zu haffen," erfüllt!

Elon. Uch herr, verzeihe! -

Gabiel. Bir haben alle nur einen heren, und ber ift ber Erhabene, ber auf bem Throne fist.

Elon. Ach, verzeihe mir, Du himmlischer! wir haben und doch von Gerzen bestrebt, dem Herrn zu gefallen und nach unserer besten Erfenntniß zu wandeln gefucht.

Gabiel. Offenbaret Guer Innerftes im himms

lifchen Lichte ber Wahrheit!

(Sie werben alle Drei enthult.)

<sup>1)</sup> An biefem Probierstein prüft euch Alle, bie ihr euch für erweckt haltet und bann babet euren armen Mitbruben richtet, und ihm Absichten andichtet, bie uie in fein berg gekammen find.

Wie fannft Du fagen, 3hr hattet Euch von Bergen beftrebt , bem Berrn ju gefallen und nach Gurer besten Erkenntniß zu manbeln gesucht? - 3hr habt einmal einen Blid in Guer natürliches Berberben gethan und die Rothwendigfeit ber beftanbigen Ginnebanderung erfannt, bas heißt 3hr: erwedt fenn; barauf fuchtet Ihr im beständigen Andenken an Gott, in frommen Betrachtungen, in Ubungen, im Lefen, Beten und Singen und in Berbindung zu engeren Gefellichaften untereinander bie gange Erfullung Gurer Religionspflichten; 3hr vermeibet zwar die groben Ausbruche ber Gunden. aber die feineren, viel fchlimmeren Unarten, geiftlichen Stoly, erheuchelte Demuth, Berachtung und Berurtheilung berer, bie beffer maren, ale 3hr, bie hegtet und pflegtet 3hr nicht allein, sondern 3hr fahet fie als Gifer um bas Saus Gottes an; 36r habt Euch immer bemubt, bas zu wiffen, was man thun muffe, um Gott ju gefallen, und biefes Biffen festet Ihr anftatt bes Thuns. 3hr bilbetet Guch ein Religionsspftem aus Wahrheit, Unfinn, Empfindelei und Phantafie; diefes Ausbreiten nanntet Ihr bem Beren Seelen guführen, und barin fuchtet Ihr bie Erfüllung ber Liebespflichten gegen ben Rachften: wer's nun nicht annahm, ben hieltet 3hr des Reichs Gottes nicht würdig. Wo habt 3hr ben Sungrigen gespeist, ben Durftigen getranft, ben Radenden gefleibet und ben Gefangenen befucht? Euer: Berr, Berr! fagen, Guer Weiffagen, Guer Effen und Trinten vor bem Berrn, und Guern Lehren auf ben Baffen feiner Stadt ift alles eitel. Ihr fend nicht geschickt jum Reiche Gottes !!

<sup>1)</sup> Pruft - o pruft euch! und erinnert euch, daß fogar von ben gen Brautjungfrauen, die boch wahrlich auch erwedt find.

Reraja. Unfer Wille war boch, von Herzen Gott zu bienen; wir lafen die Schriften heiliger Seelen, und folgten ihren Lehren; wir haben und vor tausend Andern Mühe gegeben, und felbst zu verläugnen und unfer Fleisch zu freuzigen sammt den Lüften und Begierden; haben wir nun des techsten Begs verfehlt, so wird doch der Herr Gnade für Recht ergehen lassen, denn er hat ja die Sünsten der Welt und auch unsere Sünde getragen! Ga die l. Alle Abtödtungen und Kreuzigungen

Gabiel. Alle Abtöbtungen und Kreuzigungen ohne die wahre und thätige Liebe find ein Etel vor Gott, denn sie nähren nur den Hochmuth. Wer geht weiter in der Abtödtung aller finnlichen Lüste, als die Fakirs in Indien; aber, wer ist auch kolzer, als sie? So lange Ihr den Quell des Hochsmuths und der Berurtheilung Anderer noch nicht in Euch verstopft habt, könnt Ihr nicht selig werden 1).

Jathir. Bir empfanden boch fo tief in unferer Seele Die Gewißheit ber Kinbschaft Gottes, wovon

uns fein Geift Beugniß gab.

Gabiel. Diese Beruhigung fühlt Jeber, ber ben Forderungen feines Gewissens Genüge leistet: biese Forderungen mogen nun so abgeschmadt senn, wie sie wollen. Die erste Pflicht des Christen ift, sein Gewissen zu berichtigen, und wie das gesschieht, ihm auch strenge zu folgen; darauf

benn fie machen ja, funf verloren geben, weil es ihnen am Geifte ber Liebe fehlt: man muß wirklich und wefentlich zum beile ber Menschen gewirkt haben, ober ernstlich haben wirken wollen, sonft hilft Alles nichts!

<sup>2)</sup> Wer nicht tief empfindet, daß er von Grund aus von fich selbst nichts Gutes an sich habe, unter allen Menschen einer ber Berdammniswürdigsten sep, der ift nicht geschiekt zum Reiche Gottes! Ze weiter er im Lichte der Erleuchtung fortssietet, besto unwurdiger suhlt und sieht er sich an.

folgt erst das wahre Zeugniß der Kindschaft, das sich in der herzlichsten Demuth außert. Wie wohl und wie freudig war's dem Pharisaer ums Herz, als er sagen konnte: Ich banke dir, Gott, daß ich nicht bin, wie andere Menschen; daß ich nicht so ein Sünder bin, wie dieser Zöllner! Kann diese Freudigkeit ein Zeugniß der Kindschaft seyn? Ihr seyd nun vor dem Richterstuhle des Weltregenten offendar worden, Euer Innerstes, Euer ganzes Leben liegt da enthült und in der größten Deutzlichseit vor Euren Augen, und doch strebt Euer Stolz noch immer empor, und Ihr macht Ansprüche auf das Reich Gottes. Hütet Euch, daß Ihr nicht in das Urtheil der Empörer fallet, sondern demüsthiget Euch jest noch unter die gewaltige Hand Gottes, damit Er Euch erhöhe zu seiner Zeit!

Elon. Und wenn mich ber herr ewig verdammt, fo will ich Ihn boch lieben und Ihn burch meine

Qualen verherrlichen !)!

Meraja. 3ch auch!

Sathir. Das ift mein fester Entschluß.

(Der Engel fängt schredlich an zu ftrabten.)

Sabiel. Entfernt- Euch febleunig, bamit Guch bas Jornfeuer bes Erhabenen nicht in die außerfte Finsterniß wegschleubere! Ihr wähnt, Gure Liebe fev flatter, als bie Holle, und habt noch nicht anggefangen zu lieben. Entfernt Guch! —

Die brei armen Geifter fahren weit weg in eine wufte Einobe, Die von einem Meteor, gleich bem Bollmond, exteuchtet wird; die Gegend gleicht einer muften Infel, die mit aller-

<sup>2)</sup> Man follte faß benten, ich übertriebe bie Schilberung ber Bermeffenheit biefer Menichen; allein, wer's verlangt, bem kann ich schriftliche Beweise vorlegen.

sand witten Geistern bevölkert ift; hier find fie nun beftimmt, burch ben roben Sinn biefer Seelen geläutert und in ber Demuth geubt zu werben, bagegen muffen fie bie Geifter unterrichten und ihrer ursprünglichen Bestimmung immer naber bringen.)

### Fünfzehnte Scene.

# Lavaters Verklärung.

#### Erfte Grene.

#### Elnathan und Schirijah.

Elnathan.

Schirrigh, Engel bes Liebs! Du fahrft auf Flügeln bes Bliges

Feiernd ben Ather hinab, die Harfe bonnert im Fluge: Bringst Du ber fündigen Erbe ben Frieden? bem kommenben Zeitlauf

Botschaft ber Zukunft bes Gerrn? — Ach, weile bem himmischen Bruber!

Darfft Du ber Sendung Geheimniß mir fagen? ich horche mit Sehnfucht. Schirifah.

Frieden lügen die Menfchen, Elnathan! Den emisgen Frieden

Bringt Er felbst im tommenben Zeitlauf ber trouerns ben Erbe.

Ramm, begleite mich, Bruber! Jehovah befiehlt es, wir eilen

Schnell auf bem Schwingen bes Lichtstrafis hin gu Helvetiens Rampfer. Affer Rampfenben Kampfer und affer Dulbenben Dulber.

Stärfer im Glauben ift feiner von allen Zeugen ber Wahrheit;

Ohne zu fehen, strebt er im Dunkeln am Faben ber Borsicht

Borwarts im Irrfal des Lebens, auf bufterem Steige am Abgrund,

Immer vorwärts — und niemals allein. — Rein, Zaufenben winkt er,

Taufende folgen zur Fahne des Königs dem Chrisftus Berehrer —

Chriftus = Berehrer ift er - fo liebend, wie Simon Johanna;

Tob für Jefus Christus — und Tob fürs Basterland ist ihm

Immer ber größte Gebant' — und Bruder! jest ftirbt er für Bribe —

Lavater ftirbt — ben erhabensten Tod, an ber Baterlands-Wunde. —

Rampft ohne Aussicht ben Kampf des Glaubens, bie Fulle ber Schmerzen

Wüthet in sechssacher Qual im schwächlichen Körs per des Dulbers.

Fünfzehnmale schon blidte der Bollmond mit rothlichem Schimmer

Lavaters Kampiplat an — und schwieg; — in Wolfen verschleiert,

Eilt er über ben Jura, er fonnte bas Glend nicht anfebn.

Aber ber helb fteht ba - wie ein Fels im. 2Bos gengetummel,

Sorcht mit Sehnfucht, und forscht unaufhörlich mit gierigen Bliden,

Db im Dften ein Schimmer bes Aufgangs ber bobe fich zeige? -Sorcht mit fpurenbem Dhr auf ben Laut ber Ans funfte-Bofaune; Bill eine finnliche Spur von Jefus Chrifius. erlechzen; Rur einen einzigen Blick in Sein holdes Untlig er glauben, Rur einen Lispel von 3hm, nur ein - Friebe mit Dir! fich erbitten Bo ift ein Wefen, bas Chriftum licht, wie Lavater liebet? -Aber von Allem fein Laut, fein Blid, fein Schimmer von Often. Alles gewöhnlich - und Racht, und fernes Drohen bes Spottere, Fürchterlich brobenbe Klippen und Stranbung bem Schifflein bes Glaubens. Aber er fteht wie ein Fels und bebt nicht im Wellengetümmel! Blaubt und hofft, glaubt immer und hofft und liebt wie fein Beiland. Will feinen Mörder in allen Welten erforfden, ibm fagen: -"Dant für die Wunde, die Glauben, Bertrauen und Dulden mich lehrte." Ift in der Demuth und Sanftmuth ber Erfte, im Unmuth der Lette. Gleich einem Lamme jur Schlachtbank geführt im Schweigen und Leiben, Rochte gu Jebes Fußen fich schmiegen, bie Sanbe ihm fuffen. Immer pormarte ringt fein Geift, und immer geschäftig, Streut er Die foftlichen Camen für fünftige Chris

ftus = Berehrer;

Reine Minute ift leer, er wirkt unaufhorlich für Chriftus;

Schaut und horcht ins ewige Duntel, fein Schimmer von Chriftus

Rommt in fein Aug', kein Laut in fein Ohr, und bennoch vertraut er,

Glaubt feinem Gott, bleibt treu bis ans Enbe. — Elnathan! wir eilen

Ihn zu erlöfen; ber Kampf ift erkampft, bie Krone errungen!

Einathan.

Schirija! Bruber! wer jauchzt nicht vor Wonne bei Deiner Erzählung?

Danket bem herrn fur ben muthigen Rampfer, ihr himmlifchen heere!

Lobt ben Jeho'sah! fein Knecht hat volltommen bie Brobe bestanden!

Aber ich schaue von Fern' in best imnern Heiligthums . Dunkel,

Seh' ben erhabenen Plan auf ber golbenen Tafel ber Borficht:

"Siche, mein Bruder! Du weißt, mit welcher unsenblichen Langmuth

"Gott die Christen ertrug - wie viele Jahrhunberte hat Er

"Liebe, Schonung und Zucht gebraucht, um bie Menschheit zu beffern!

"Alles vergebens! — Ach, überall nur empöret ber Abfall

"Gegen Chriftus die Chriften, man haßt 3hn, Die emige Liebe!

"Schredlicher ward fein Berbrechen, fo alt bie Welt ift, begangen.

"Schrecklicher war tein Gericht, als jenes ber Chriftenheit fenn wird.

"Er ift verhullt in fein Dunkel und gibt bem vetruchten Geschlechte

"Leinen Schimmer von fich zu erkennen, bamit fie im Zweifel

"Bollends ben Abfall erzweifeln, bas Ziel ihrer Bunfche ertaumeln,

"llnd er bann fchuell, wie ein Dieb in ber Rucht, jum Abgrund fie fturge.

"Aber eben bieß Schweigen bes Herrn ift Bohlthat bem Christen.

"Denn es verfürzt bie Tage ber Brufung, befchleunigt bie Anfunft

"Ihres Erlofers, und forbert fie auf gum Bachen und Beten.

"Burb' auch Chrift us burch Beichen und Buns ber bie Seinigen ftarten.

"Dennoch murb' es nicht glauben ber Unchrift; Die Brobe bes Glaubens

"Finden die Glaubenden nicht, die fie reif macht gur erften Erfebung.

"Diefen war Lavater Muster, und darum sollt" er den Gipfel

"Aller Gipfel ber Leiben und Proben bes Glaubens erflimmen.

"Siehe, er hat ihn exflimmt — ba fteht et, ein Jeuge ber Wahrheit,

"Nah' am Biel! Er felbft bas größte ber Beichen und Bunber."

Shirijah.

himmlischer Bruder, Du fteigst und sinkst ja, ale wenn Du im Jubel

Welten von Seligfeit ahnteft.!

Einathan.

Die ahn' ich auch, Schirija! Amen!

Groß ift ber Plan bes Erhab'nen, und felig bie fünbige Erbe,

Wenn er sie zweimal erlöst, den Drachen auf ewig besiegt hat.

Siehe, wer schwebt ba vom ewigen Hugel so eilend bernieder?

Elbab, ber Liebende, fommt; er naht fich mit Dienen bes Jubels,

Freude ber Seligfeit ftrahlt aus ben Augen. Elbab, willfommen!

Aweite Scene. Cluathan, Schirijah, Eldad und Elgamar. Elbab. Cent mir willfommen, Jerufalems Burger! ich foll Guch begleiten. Lavatern abzuholen, erhöht ber Geligfeit Fulle. Ach, wie wird er ftrablen vor Wonne, wenn ihm nun auf einmal : Schwindet die Sulle, und er ben Unaussprech: lichen anschaut! -Run jum Erftenmal fieht - Den - beffen Bild. niß er ahnte; Alle Kormen der Schönheit erforschte, und teine 3bm gleich fand, Run 3hn fieht, bas Urbild ber Menschheit in himmlischer Würde! Dieß zu schauen ift Wonne ber Engel. Ach, febet Elgamar! Seht, wie er eilt, ber Engel ber Ernte, ber Engel bes Tobes!

Bie er so ruhig ba sitt auf ber Wolfe, bie Sichel im Schoofe!

Rommt! 3hr feht, wie er eilt, um Lavaters Leisben zu enden.

Elgamar.

Bonne ber Seligkeit Euch, Ihr Bruber! Ihr follt mich begleiten;

Das ift ein Fest, wie's wenige gab, feit Chriftus erhoht ift.

Benige hab' ich vom Kampf' entlastet, bie Lavater gleich sind.

Selbft ber Erhabenfte freut fich bes Anblide, wenn Lavater Ihn fieht.

Lächelnd sprach Er vom Throne herab; jest eile, Elgamar,

Mir bieß Kleinob meiner Erlösung zu holen! Ich jauchzte!

Sesti Euch hieher auf bie Wolf', uns tragen bes Morgenroths Flügel

Sonell am Sonnenweg rechts hinab zur fündigen Erbe.
Elnathan.

Bie's bort bammert im Land ber Erlöfung! best Sauch bes Berberbens

Steigt aus bem gahnenben Abgrund empor - erbarm' Dich ber Menschen,

Deiner Erlosten! — erbarm' Dich, Jehovah! Du Aller Erbarmer!

#### Dritte Coene.

Cluathan, Schirijah, Eldad, Elgamar und Japater am Sterbebette.

Schirijah.

Gott! ber Seligkeit Wonne trubt fich beim Anblid Des Jammers!

Elnathan,

Stimme Die Barf' nicht gu laut, Du Lieber! Der Rathichlug bes Bochften

Will durchaus, daß fein Laut vor dem Schauen ben Glauben erhohe.

Elbab.

Eil', Elgamar! — mir schauert! — Elgamar

(indem er bie Sichel fcwingt.)

Stanb werbe Lavatere Bulle!

Sieger, empor!

Lavater.

Ich fterbe, Bater Herr Jesus! ich fterbe! Elgamar.

Schirija, bonn're bie Caitenhinab, baß bie fcmachtenbe Seele

Schnell sich ermanne und schleunig vom Taumel des Todes erwache!

Ghirijah (fingt in die Barfe).

Bach auf aus beinem Schfummer,

Du mube Seele, bu!

Entlafte bich vom Rummer,

Gil deinem Eben gu!

Dein Glaube wird gefronet, Erbort ift nun bein Blebn,

Den, welcher dich versühnet,

Souft bu nun endlich febn!

#### Lanater.

Gott! — Halleluja! — wo bin ich? — wie ist mir? Herr Jesus! wer send Ihr? Steigt benn bein ganzer Himmel voll Wonne von Sternen hernieber?

Schirijah.

Sen uns willfommen, bu bimmlifcher Bruder! Je-

Sind wir — gekommen, Dich heimzuholen im hohen Triumphe.

Lavater.

Jesus Christus! — so hast Du benn endlich mein Flehen erhöret!

Run fo fron' auch bas eine Bertrauen! — Du weißt, was mich brudte;

Eldad.

Gruß an Dich! vom Erhabenen Throne! auch bas ift erhöret!

Lavater.

Sonne bin ich geworden! — ich ftrable! — Ihr himmlischen Bruder!

Bas ich geworden, bas ahnet kein Denfch! Ach! burft Ihr Lieben,

Durft Ihr nicht Ruhe hauchen jum Kreise ber lies ben Berlag'nen?

Elgamar.

Rur noch ein wenig geharrt, fo werden die Tafeln der Borficht

Dich über alles belehren, und bann erft fühlst Du bich felig.

Schirijah.

La vater! fennst Du mich nicht! - Du Kenner ber menschlichen Bilbung!

16

Stilling's fammtl. Schriften. II. 20.

Lavater. Relix Seß! - Allmächtiger Gott! - ich erbebe vor Wonne! Eldad. Lavater! — Bruber! Lavater. Bfenninger! Du! hier vergeht mir bie Sprache! Einathan. Afrael neunt bich bie Sprache ber himmel. -Du strahlst ja vor Wonne, Wie noch Reiner strahlte; but jauchzest vor Freude, und fteigeft Soch im Jubel empor, und finteft, bu fteigeft und finkest Gleich bem erhabenften Seraph, ber ichon Jahrtaufende feiert. Lavater Ifrael! fieh! Dort fintt ber Bugen bes Siegers Seitwarts, nah am Drion hernieber, - nun fegne die Erde, Segne Selvetien! - Segne bein Saus! unb die Liebenden Alle! Nicht gar lang ifte bin , fo fommft bu im glangen. ben Buge Wieber hieher, bem vielgekronten Konig gur Seite. Lavater. Segen dir, bedrängtes helvetien! - Jammer und Elend Lastet schredlich auf bir. — Jehovah erbarme fich Deiner! Führ' aus dem Kampfe zum Sieg die Kämpfer, Du Sieger Jehovah! Blaubendes Dulben ift Siegen; bieß lehre fie, gotts

licher Dulder!

Jefus Chriftus! - Meine Geliebten! Die Battin! Die Rinder!

Alle die Freunde! — o segne, erquide, beselige Alle! Strome ben Geift ber Rube, bes Troftes in alle Geliebten!

Alle, die mich beweinen, durchsausle Dein ewiger Friede! -

Aber dir, du Land der Erlösung, des Fluchs und der Gnade,

Stern ber göttlichen Wunder! — Planet ber Ersbarmungen Gottes!

Dammernd rollest du jest bahin im Pesthauch bes Abgrunds;

Aber nah' ift ber Tag, an welchem ber ftrahlende Morgen

Chriftum mit himmlischen Schaaren im Siegesgewande bir zuführt!

Dann verschwindet der Besthauch, bu schwimmst bann im ruhigen Ather,

Gleich bem Bollmond im Mai, wenn ihn der Morgenftern grußet.

All' ihr Erlösten bes Herrn, wo ihr im Dunfel gerftreut fend,

Kämpft burch Dulden, und glaubt ohne Schauen, und siegt nur durch Liebe.

Segen auf Euch vom Herrn! Lebt wohl, ihr Erloete Sehovabe! -

#### Vierte Scene.

Alle die Borigen, Chore, Stephanus; gegen bas Ende der Berr.

Shirijah.

Sieh', ber Triumphwagen freist um bich her, erheb' bich und steige

Hoch zu ben ewigen Höhen empor, zu Jerufalems Thoren.

Siehe den Seraph! — er bringt bir die Krone der Sieger, ben Balmaweig

Nimm in die Hand! wir Bier begleiten bich bis ju bem Throne.

Elbab.

Seht, wir fliegen empor mit Schnelle bes Blipes; von Ferne

Strahlt ichon ber emige Morgen vom heiligen Berge hernieber,

Siehft bu! Bruder, die Perlenthore Jerufalems fchimmern?

Lavater.

Lehrt mich erst die Sprache für unaussprechliche Dinge,

Dann will ich preisen ben Herrn, in ewigem Jubel 3hm banken!

Bar' ich noch fterblich, mein Befen ertrüg' nicht ber Seligkeit Kulle.

Himmlische Brüber! o lehrt mich, den Reugebornen, das Leben

himmlischer Wesen erft fennen! — Mein Gott, ich bebe vor Wonne!

Elnathan.

Schirijah fieh! bie Palmentrager Berufalems

Und entgegen, die Sarfe zur Hand, sie tone im Jubel! Seht, unabsehbare Reihen umtreifen den Wagen, sie jauchzen.

Schirijah.

Bürger Salems! Triumph! — Jehovah flegt! Hal-

Chor.

Breis, Anbetung Dir, Du Beiligster! Jefus Sehovah!

Schirijah.

Burger Saleme! begrüßt ben Bruber, Helvetien & Rampfer.

Chor.

heil bir! — sen uns willkommen, Geliebter! wir freuten uns langft schon boch bes Glaubens in Dir, ber Gebulb und ber

Liebe zu Jesus!

Freuten une beiner Thatigfeit hoch, bu Blutzeug'

Jehovahe!

Birerfuhren schon längst bein unaufhörliches Sehnen, Christum zu fehn, — und Ihm, bem Erhabes nen, ins Antlig zu schauen.

Jauchze, Bruder! bu wirft Ihn feben, bas Urbild

ber Schönheit!

Aller Wefen erhabenstes Muster — bie ewige Liebe, Gottlich-menschlich gebilbet! an Lieb' und hulb uns aussprechlich.

Lavater.

Richts bin ich! — ein Sunder! Berklarte Jerufalems Burger!

Ach, nicht werth, bem Geringften von Euch bie Fuße zu fuffen.

Tagelohner nur, Jerufalems golbener Strafen huter, — ber Perlenthore Jerufalems Wachter nur fev ich,

Dann fcon gerfließ ich in Wonne bes Lebens!

Elbab.

D horcht, wie es tonet!

Elnathan.

Lobet ben herrn! Die Triumph : Bosaune bonnert vom hoben

Bion herab, ins Unendiche hin. Die himmlischen Kreife

Sollen ben Siegestag begehen; ber erste Blutzeug' Stephanus harrt auf ber Jinne — ben spatern Bruber bem Herrn felbst

Borzustellen am Thron. Die Posaune schallt nur bem Blutnema'.

Lavater.

Himmlische Brüber! erstehet mir Kraft! ich verfinke vor Chrfurcht!

Beben und heiliger Schauer durchbringt mein inner-

Eldab.

Seht, Myrinden erfüllen die goldenen Gaffen, fie feiern

Lavaters Sieg.

Lavater.

Der herr hat gefiegt! ein Richts tann nicht fiegen! Chor.

Ja, ber hetr hat gestegt, und Ihm allein Hallelniah! Aber ber Kampfer im Stanb' fiegt auch burch Ihn, Halleluigh!

Selig bift bn, Aberminder im Staub', burch Lieben und Dulben,

Glauben und Hoffen, und Leiben und Sterben! Triumph! Hallelujah!

Elnathan.

Seht, es fentt fich vom hohen Zion bie golbene Bolte Strahlend hernieber, und Stephanus mit ihr, — faffe bich, Bruder!

Starte bich; nun ift fle ba, bie Stunde bes feligen Chauens!

Stephanus.

Berrlicher Sieger! o lag bich umarmen und brüber-

Sen mir willsommen, mein Bruber! am Fuße bes heiligen Berges.

Sieh nun, wie felig ift es, ber ewigen Liebe zu trauen, Benige Jahre bes Kampfes, bes bunkeln Glaubens, was find fie?

Angstliche Traume, aus benen man aufwacht zu ewiger Wonne;

Romme jum längft erfehnten Biefe, ju fchauen ben Serrn felbft.

Lavater.

All' mein Wirken war nichts; mein Dusben nichts!
und die Wonne —

Gott! ich bin ihrer nicht werth! wie faß' ich bie Weere bes Lebens? —

Kann ein Bögelchen benn bie Fluthen bes Oceans triuken,

Ober ber Hirtenknabe, wie benkt er ben Rathschlag bes Staatsmanns?

Aber ich spure die Kraft, den Ausstuß ber Rabe bes Herrn schon;

Berbe muthiger, stärker, der Seligkeit Fülle zu tragen. Belten fang ich an im Begriff zu umfaffen, ich benke Klar — mein Geist wird erweitert, ich fasse auf einmal die Höhe,

Tiefe und Beite ber Dinge, ich trinte Strome bes

fluthenweis ein — mein Dasehn erwächst zur Größe bes Engels.

Stephanus.

Brüber! hieher auf die Wolke! und schwingt Euch empor zu ben Zinnen

Bione! Sieheft bu, Bruber, bie Glorie über bem Throne? —

Siebst bu ihn strahlen, ben Urthron bes herrschers ber Welten? ber Schöpfung Urquell, den Sit ber gottlichen Menschheit bes Jefus Jehovah. Lavater.

Jefus Chriftus! Du ewiges Leben! mein Bert und mein Gott! Du! Der Berr.

Romm, mein Freund, an die Bruft, in die Arme ber ewigen Liebe! -

Lefer und Freunde, verzeiht! hier finft meine Seele in Ohnmacht.

Beiter fewingt fich mein Geift nicht empor, Die Klügel ermatten,

Roch au fehr mit Staub belaftet, es tampfet bie Seele, Will empor fich ringen, und fann nicht, fie macht nur Berfuche ;

Bleich bem Bogelein im Reft, wenn eben die Redern erreifen.

Beift ber ewigen Liebe! befrei' uns von bem, mas die Seele

Roch and Irbische feffelt, bamit wir bereinst im Erwachen,

So wie Lavater hier, in Ginem Fluge bei 3hm find!

3hm, ber war, und ift, und fenn wird, 3hm -Sallelujah! -

### Unmerkungen

#### ju Lavatere Berflarung.

Shirijah, beift: Gott ift mein Lieb. Einathan, - Gott hat gegeben.

Elbab, - Gott lieb.

Elgamar, — Gott hat vollenbet. 3frael, — Rampfer Gottes.

Stephanns, — Siegs Rrone. Der erfte Blutzenge für bie Babrbeit Jefu.

In bem Gebichte felbft tommen einige Stellen vor, die wenige fens fur ben Ginen ober Andern einiger Erlauterung bedurfen.

Shirijah fagt in seinem erften Gespräche mit Elnathan: "Der Bollmond sey — über ben Jura hinweggeeilt." Der Jura ift ein Gebirge an der westlichen und nordwestlichen Grenze der Schweiz, über welches also Sonne und Mond, wenigstens dann, wann sie diesseits dem Acquator find, untergehen. Dann sührt er auch Lavaters benkwürdige Aeußerung an, die dieser verklärte Jünger der Bahrheit wirklich gesagt hat, nämlich: "Ich will meinen Mörder in allen him meln und in allen Höllen aufsuchen, und ihm danken für diese Leiden, die er mir verursacht." Ist dieß auch etwa Schwärmerei? — Run so ist mir diese himmlische Schwärmerei viel Tausendmal lieber, als alle Philosophie in der Welt.

Auch die Worte, die ich hier im Gebichte Lavatern in den Rund lege: "Bater, ich fterbe! — Perr Jesus, ich fterbe!" hat er wirklich gesagt.

Kelix Des, ben Lavater im Schirijah entbedt, war ein junger Jürcher Theologe, mit bem ber Berklärte in früheren Zeiten in vertrauter Freundschaft lebte; er ftarb in feinen besten Jahren. Biel Schönes und Erbauliches findet man von ihm in Lavaters Tagebuch.

Pfenn in ger, ber hier Elbab heißt, ist bekannt burch mehrere vortreffliche Schriften; 3. B. bas chriftliche Magazin mit feinen Sammlungen; ber Kirchenbote; bie Familie von Oberau, ober Eben, u. a. m. Er war ein vortrefflicher Mann, Lavaters vertrauter Freund, und fo wie er, Pfarrer in Jurich. Er wurde vor mehreren Jahren zur Oberwelt abgerufen.

Benn ich Lavatern unter die Blutzeugen zähle, so getraue ich mir, das vor dem Throne Gottes zu vertheidigen; denn er starb wirklich nach 15monatlichen unerhörten Schmerzen und Martern, die ihm seine Schußwunden verursachten, an den Folgen dieser Bunden: und diesen Schuß bekam er von einem Soldaten, nicht aus Uebereilung, nicht im Getümmel, nicht im Jank mit diesem Soldaten — mit einem Worte, nicht aus einer vermuthlichen Beranlassung, sondern aus einer Ursache, die der Herr weiß, und die ihn zum Blutzeugen macht. Die ganze Geschichte erzählt er selbst in seinen Briefen über das Deportationswesen. — Man lese — urtheile — lege die Hand auf den Nund und schweige! —

# Scenen aus dem Geisterreiche.

3 weiter Theil.

Die Lubten murben aus den Schriften in den Buchern nach ih: ten Berten gerichtet.

Dffenb. 306. 20. 3. 12.

## **V**orrede

jur ersten Auflage.

Das erste Bänden der Scenen aus dem Geisterreich hat so vielen Beifall gefunden und hin und wieder so vielen Segen gestiftet, daßich dadurch bewogen und aufgefordert worden bin, diese Arbeit sortzusezen. Es fällt mir zwar schwer, in meiner gegenwärtigen Lage und bei der überhäuften Menge von Geschäften aller Art, dergleichen Werke des Genies gehörig auszuarbeiten, und ich muß mir dadurch von allen Lesern viele Nachsicht ausbitten; allein ich bin doch auch ganz gewiß überzeugt, daß ein mangelhaftes Werk dieser Art mehr Nugen sies mangelhaftes, wenn ich hier den eigensinnigen Kunstlerstelz nachahmen, und lieber Nichts, als

etwas Mittelmäßiges schreiben wollte. Im Reiche Gottes gelten bergleichen Geniestreiche nicht, wer da nicht mauern kann, der trage Morstel, siebe Sand oder lösche Kalk, so wie es fein Talent mit sich bringt: denn das Müßigstehen ist — zumal jest — ganz und gar nicht erlaubt.

Ein Umftand aber hat mich bei ber Fortsepung Diefer Scenen beunruhiget: Aus mehreren Grunden und auf wichtige Veranlaffungen, befonders gewiffer mertwurdiger Erfdeinungen, beren Wahrheit apodictisch bewiesen werden kann, wurde es mir zur Pflicht gemacht, meine Theorie über Geifter-Ericheinungen, Ahnungen u. bgl. öffentlich zu erklaren; badurch murben alfo nun auch meine 3been vom Sabes und von der Geisterwelt befannt. 3ch war unbefangen in ber Sache; und ba ich überzeugt zu senn glaubte, daß die Lehre im Wort Gottes gegrundet fen und bem praftifchen Chriftenthum durchaus nicht nachtheilig senn könnte, so trug ich auch kein Bedenken, in der Siegsgeschichte und im grauen Danne meine Begriffe immer beutlicher und grundlicher zu entwickeln; und ich abnete nicht von weitem, daß man mir barüber Borwürfe machen wurde. Allein was ich nicht vermuthet hatte, bas geschah bennoch; man prebigte fogar gegen meine Aeußerungen und warnte dafür, so daß ich dadurch bewogen wurde, mich im 9. Seft bes grauen Dannes babin zu ertlaren: daßich biefer Sache nicht mehr ge= venken wolle. Da ich aber nun jest genöthigt werde, die Scenen aus dem Geisterreich fortzussesen, die sich alle auf meine Ideen vom Hades gründen, so gerathe ich in nicht geringe Verlesgenheit — ich habe versprochen, dieser Sache nicht mehr zu gedenken, und halte dies Versprechen so wenig, daß ich vielmehr ein ganzes Buch davon schreibe.

"Ich bitte baher alle biejenigen Leser, benen die Borstellungen vom Habes, von der Geissterwelt, von dem Himmel, von der Hölle, vom Gericht der Seelen nach dem Tode u. s. w. zuwider, unglaublich oder gar fündlich sind, dieß ganze Werk blos als eine nügliche Dichtung und sinnbilbliche Vorstellung der Schicksfale des Menschen nach dem Tode, oder als eine Einkleidung der Wahrheit anzusehen, daß auf den Menschen nach dem Tode ein sehr ernstes Gericht warte, und daß ihm gewiß vergolten werde, nachdem er in seinem Leben gehandelt habe, es sen gut oder böse."

In dieser Ansicht meine Scenen aus dem Geifterreich betrachtet, kann man fie als moralische Gedichte benutzen und manche nützliche Lehre daraus ziehen: wer aber auch glauben kann und will, daß es wirklich einen solchen hades gebe, und Grund bazu in der heiligen Schrift findet, der erbaue fich auf feine Beife, es bleibt ihm unbe-

Romm, o Siona! Du göttliche Weisheit und Lehrerin aller Wahrheit! führe mich wieder in jenen ernsten Aufenthalt meiner abgeschiedenen Brüder! — leite meinen Gang und meine Keder!

## **V**orrede

zur zweiten Auflage.

Bei dieser so schnell auf die erste erfolgten zweiten Auflage habe ich wenig zu erinnern. Ich wurde aufgefordert, über das Schicksal solcher Seelen, die hier als bürgerliche gute Menschen und außerslich untadelhafte Christen gelebt haben, nach ihrem Tode meine Meinung zu sagen, und dies bewog mich, dieser zweiten Auflage noch eine Scene zuzussesen, in welcher ich mich über diesen wichtigen Gegenstand hinlänglich erkläre.

Eben fo murbe mir auch ein Mangel in meinen Begriffen vom Erlöfungswerk Christi bemerklich gemacht; ich habe nämlich in ber fechsten Scene

gezeigt, wie Christus als König und Weltregent, die Sünden tilgt, aber seines hohenpriesterlichen Amtes, vermöge welchem er eigentlich als Mittler zwischen Gott und den Menschen austritt und sich in dieser Eigenschaft selbst als Sühnsopser hingegeben hat, habe ich nicht gedacht, und doch machen Christus und seine Apostel die Hauptsache der Versöhnung daraus; ich halte es also sur Pflicht, auch dieses große Geheimnis vom Opfertod Christi am Kreuz, so weit das Licht mir schimmert, in der zwölsten Scene einigermaßen zu enthüllen, um der Vorwig grübelnsden Vernunft des herrschenden Zeitgeistes wenigstens so viel zu zeigen, daß sie nicht berechtiget seh, das hochheilige Erlösungswerk als eine Sache, die allem gesunden Menschenverstand widerspreche, auszuschreien und verächtlich zu machen.

Unser hochgelobter göttlicher Erlöser hat sich ber Welt in einem dreisachen Verhältniß gezeigt: einsmal als Lehrer, in dieser Eigenschaft wird er am allgemeinsten anerkannt; dann als Hoherspriester, als solcher ist er der Welt verborgen und nur seinen Auserwählten hochheilig, theuer und werth; und endlich als König, indem er als Weltregent regiert, die Sünden tilgt und den Rath Gottes zur Rettung des Menschengeschlechts aussührt; in dieser Beziehung zu uns wird er

von allen glaubigen Christen verehrt, obgleich seine Regierungs - Methode Wenigen einleuchstend ift.

Der heilige Geist ber Weisheit und ber Liebe begleite auch diese mit seinem Segen und mache sie fruchtbar an denen, die sie lesen und hören.

Marburg, ben 17. 3uli 1802.

Der Berfaffer.

### Erfte Scene.

# Die Selbstmörder.

### Siona und 34.

Siona. Du nahst dich mir aus dem Geräusch beines irdischen Wirkungstreises — es wird still in deiner Seele — bein inneres Ohr öffnet sich meisner Stimme — dein Sehnen nach Licht steigt zum Ihron des Ewigen hinauf. Er winkt, ich soll dich belehren — öffne vor mir das Geheimste beines Herzaens!

36. Unaussprechlich erhabene Tochtet ber Emigfeit! es geben jest fo Biele ungerufen aus biefem Leben in die Beifterwelt hinüber, baß es bem redlichen Chriften - ber ohnehin Urfache genug um Sorgen und zum Rlagen hat — über all' bem Jammer des Selbftmords weh ums herz wird. Ranner von unbescholtenem, ehrbarem Wandel, bie gludlich und gefegnet in ihrem hauswefen und Gewerbe maren, ihre Beiber und Kinder gartlich liebten, und auch eben so geliebt wurden, geben ohne weitere befannte Beranlaffung in die Ginfamteit und rauben fich felbft bas Leben. Madden von uns tabelhafter Aufführung, liebenswürdig und unschulbig, gerfnirschen die Bluthe ihres Lebens und fcwinben hinüber ins Thal bes Schweigens. helben unferer Zeit - Riefen wie vor ber Gundfluth -

find fich felbft genug, fie bedurfen feines andern Rubrers, als ihrer eigenen Vernunft; fie geben - wie fie mahnen - ohne ben Leitfaden ber Borfebung nothig zu haben, blos durch ihre Klugheit geleitet, ihren Lebensweg einher - ploglich treten ihnen Sinderniffe, unüberfteigliche Klippen in ben Weg, wo fie ihr Leitstern verläßt; ftolz, ale unabhangige Selbstherricher ihres 3chs, schneiben sie ihren Lebenefaden ab, und fturmen lafternd und emporend ins Geifterreich binüber. Dort wird ein Rnabe pon 8 bis 10 Jahren, burch geile Weibsperfonen, ober icon im Reim vergiftete Gaffenbuben, mit bem gefährlichen Beheimniß bes Geschlechtstriebes befannt; ohne ju wiffen, daß er eine Frevelthat, ein Lafter, einen Sochverrath an der beleidigten gottlichen Majeftat begeht, raubt er bem allmächtigen Schöpfer, feinem himmlifchen Bater, bas toftbare Wertzeug der Menschenschöpfung — spielt damit — und fiehe! ein Bafilist schlüpft aus bem En, bas er in feinem Wesen ausgebrutet bat; dieß Ungeheuer fest fich in feiner, burch die Glut ber Bolle erhipten Phantafie fest, und fängt ba nun fein unendliches Ragen an. Als Jungling und Mann fieht er nun ju fpat ein, welch ein herrliches Baradies er verscherzt, und welch eine Bolle er fich ichon Dieffeits bes Grabes in feis ner Geele angezundet hat! - Sein bis auf Saut und Knochen ausgemergelter, fiecher, ftinfender Ror= per ift ihm nun ein qualender Rerfer und eine Role terbant, auf welcher er ausgespannt, achtt, und mo feine Lufte, ale fo viele höllische Furien, an feinen Eingeweiben nagen; ermattet, entflieht er feinem Rerter, er burchbricht eigenmächtig bas baufällige Thor und schwanft betäubt und mube jum bunflere Dabes hinüber. Freche Dirnen lupfen bem un=

schuldigen Mäbchen ben Schleier ber Schamhaftigfeit und unterrichten es im einfamen Grauel! Das unschuldige Lamm folgt, ohne zu wiffen, was es thut, und fein Schickfal ift bas namliche, wie bas bes vorhin gedachten Knaben. Ernstlich kampft und ringt eine fromme Seele durch Buffe und Bekehrung zur neuen Geburt — fie erlangt Gnade und Bergebung ihrer Gunben burch ben großen Berföhner; fie lebt nun driftlich und mandelt vor Gott. - In irgend einem unbewachten Augenblide schießt ber Berfucher einen feurigen Pfeil in ihren Ginn, fie glaubt eine unverzeihbare Gunde begangen ju haben; fie ringt um Gnade, fie tampft und erlangt feine; fie fühlt fich schon verdammt, und endlich verzweifelt fie; reift das Band zwischen fich und dem Körper gewaltsam entzwei, und sucht nun nadend im dunkeln Tobtenbehalter ben Troft, den fie in ihrem Rafig nicht finden konnte. Sage mir, göttliche Siona! was wird aus allen biefen ungerufenen Untommlingen im Beifterreich?

Siona. Schwinge die Flügel ber geheiligten reinen Phantafie! Rolge mir ins Unenbliche! —

Romm und fiehe!

Ich Ich sehe eine dunkle, endlose Weite — dämmernd wie in einer Decembernacht, wenn das junge Licht, durch einen schwärzlichen Rebel verschleiert, alle Gegenstände in ein zweiselhaftes Dasenhüllt — ich sehe die Geisterwelt — den Todensbehälter — den Hades. Gott! wie schauerlich, wie leer, wie still! — hier läßt sich's ausruhen, bis zum legten Schritt hinauf oder hinunter — hier ist es nicht schrecklich, aber auch nicht angenehm; hier ist's, wie's einer mitbringt, wenn er stirbt. Rechts gegen Morgen schimmert der Tag. des ewis

gen Lebens über bie endlose Gebirgereihe heruber, por mir hin, und linke ewige Racht.

Siona. Schärfe beinen Blid bort bin - linte binuber gegen Rordwesten. - Siehft bu nichts?

3ch. Noch sehe ich nichts — aber hier ift ein Ort, wo die Phantasie reichen Stoff zum Schaffen findet; mich dunkt, als fahe ich so etwas einer Stadt

Ahnliches.

Siona. Du irrst nicht — wo die Natur aufhört, da fängt die Phantasie au, nur daß sie in der Gnade und in der Wahrheit in der Gegenswart Gottes bleibe, sonst kann sie nicht eine Stätte bereiten, an der der Erlöser keinen Theil hat, da ist auch keine Seligkeit, sondern Verdammnis. Du glaubst also etwas Stadtähnliches zu sehen? — Du hast recht! — es ist die Wohnung verschiedener Arten der Selbstmörder, das Zuchthaus der Ewigkeit.

Ich. Hier im Habes eine Wohnung! — befen Natur ja fonst barinnen besteht, keine Wohnung ju fenn! Hier hat ja kein Wesen — kein Etwas

- und fein Richts eine bleibende Statte.

Siona. Ganz richtig! und eben barum ift es ein Aufenthalt für Selbstmörder: — benn diese geshören nicht ins Leben, weil sie einen Abscheu das gegen haben, der im Tode mit dem abgeschiedenen Geiste hieher kommt und ihn wie ein nagender Wurm immer verfolgt; nicht in den Tod: denn den hat ihnen der Herr über Leben und Tod noch nicht ans gewiesen — nicht in die Hölle — denn dazu muß mancher gotilose Selbstmörder da erst reif werden; nicht in den Himmel: denn auch der frömmste und unschuldigste Selbstmörder muß ja erst den Abscheu gegen seinen Körper abgelegt haben, ehe er, mit

feinen feinften Theilen vereinigt, volltommen felig merben fann.

3d. Aber gottliche Freundin! Das betrifft boch nicht alle Selbstmörder? — Denn es gibt Menichen, die fich in völliger Berrudung gang schuldlos bas Leben nehmen — Menschen, Die vorher fromm und tabelfrei gelebt haben, aber entweder durch Rrantheit ober burch schwere unerträgliche Leiden fo schwermuthig geworden find, daß fie nicht wiffen, was fie thun; biefe konnen boch eben fo wenig bes Berbrechens bes Selbstmorbs wegen gestraft werben, als ein Schlafmandler, ber fich von einer gefähre

lichen Sobe berabsturat.

Siona. Du haft recht geurtheilt! aber fein Sterblicher fann entscheiben, in was fur einer Seelenstimmung irgend ein Mensch im Augenblide bes Selbstmords steht - und eben barum gilt hier pors juglich jenes große Gefet der Liebe: Richtet nicht, fo werbet ihr nicht gerichtet. Rein Renfch foll über einen Gelbstmorber ein Urtheil fallen. — Doch so viel kann ich bir auch in Wahrheit versichern, daß bei weitem nicht alle Selbftmorbe schuldlos find. Aber fomm: Du mußt gur Belehrung beiner Bruber bas Schidfal biefer armen Beifter naber fennen lernen.

3 ch. Auf ben Schwingen ber Phantafte, und jumal im Sabes, fommt man fchnell von einem Ort jum andern; ich schwebte burch's bunkle Thor in biefen Rerfer, ber einem weitlaufigen Ruin ahnlich schien; es tam mir vor, als wenn ich in einer burch Belagerung und Eroberung verobeten Stabt, in einer Dammerung herumwandelte, in welcher . man fo eben Formen und Geftalten erfennen fann, beren ich benn auch einige fab, bie mir Schauber

und Entsehen verursachten: ich bemerkte namlich lebende und fich bewegende Todtengerippe, welche von andern Geister wie gefangen gehalten und hin und her geführt wurden. Wer find biese? — fragte

ich meine himmlische Führerin.

Siona. Diefe Todtengerippe find eben die abgeschiedenen Selbstmorber - fie konnen feine anbere Form annehmen als biefe; benn fie haßten ihren Körper - die Urfache ihres Todes bestand barinnen, daß die feinfte Materie bes Korpers, Die Lebensgeifter, die das einzige Wertzeug des unfterblichen Geiftes ausmachen, wodurch er auf feinen Rorper, und wodurch diefer wieder jurud auf jenen wirft, bem Geifte unerträglich murben. - Run fann aber ber menschliche Beift, Diefer gottliche Funte, unmöglich ohne jene feine Materie, ohne die Lebenegeister wirfen - er ift ungertrennlich mit ihe nen verbunden, und heißt in ber Bereinigung mit ihnen : Seele. Du fannft alfo benten, wie fcredlich dem armen Geifte zu Muthe seyn wird, wenn er aus der Betäubung des Todes erwacht, und nun findet, daß er feineswegs bem unerträglichen Ding burch feinen Tob entlaufen ift, fonbern daß er fogar auf ewig und ungertrennlich bamit verbunden fenn und bleiben muffe! - Bei einem Menfchen, ber in feinem naturlichen Buftanbe ftirbt, verhalt fich die Liebe jum Körper, wie die Liebe jum Le= ben; baher nimmt ber Geift alle Materie, Die er nur brauchen fann, mit in ben Sabes, und erscheint also in feiner vollkommenen Gestalt; gegen ber Selbstmörber nimmt ihrer aus Saß jum Leben so wenig mit, als nur möglich ift, und das rum ericheint er hier in ber icheuflichen Geftalt bes Todtengerippes, und ift baber allen Beiftern ein

Grauel, und bem ganzen Höllenreiche ein Spott

und Gegenstand ber außerften Berachtung.

Ich. Auf biese Weise ift es also auch möglich, baß es Krankheiten gibt, welche von ber Beschaffenheit find, daß sie die Lebensgeister dem Geiste elehaft machen und ihn zum Selbstmord verleiten könnten?

Siona. Das ift nicht allein möglich, sondern

sogar ein gewöhnlicher Fall.

Ich. Aber bann verzeihe mir auch, himmlische Freundin! wenn ich's fehr ftreng finde, bag ein solcher Selbstmörber boch im Grunde nichts bafür fann, daß er eine solche Krankheit bekommt, und nach feinem Tobe ein so hartes Schickfal ertragen muß.

Siona. Es kann sich zutragen, daß einem Manne seine Frau, oder einem Bater sein Kind, ohne sein Berschulden unerträglich wird; dies geht so weit, daß der Mann oder Bater endlich den Gegenstand seines Hasse ermordet. — Findest du es nun sehr streng, wenn ein solcher Mörder hingerichtet — mit dem Tode bestraft wird? —

Ich. Bergib mir! ich habe geirrt; ich erkenne jest die Sache in ihrem wahren Lichte; es kommt nämlich Alles darauf an, ob der Selbstmörder in dem Zeitpunkt, wo er beschließt, sich das Leben zu nehmen, noch Gutes und Boses richtig und deutlich unterscheiden kann.

Siona. Du urtheilst recht — aber es fommt wegleich auch noch darauf an, ob er durch wiffent-liche Sunden und Bergehungen an seiner Geistes ihwäche, oder an dem Ekel und Haß des Geistes gegen die Lebensgeister schuld fen?

36. Das ift mahr! — aber bann fann ihm boch, wie mich bunft, ber Selbstmord nicht augerech.

net werben, benn biefen begeht er unschuldig; er ift alfo nur fur bie erfte Sunde verantwortlich.

Siona. Lieber Freund! so urtheilst du als Mensch! aber vor dem göttlichen Gerichte gilt dein irdisches Criminalrecht nicht: Menschen können nicht anders, als nach positiven Gesehen richten, weil sie nicht allwissend sind; aber Der, der Herzen und Rieren prüft, alle Ursachen und Wirkungen überschaut, der schätt die Sünden nach ihrem wahren Gehalt, und bann sieht es fürchterlich mit einem solchen armen Abamskinde aus, wenn es nicht in den Erlösungsanstalten des Mittlers Vergebung seiner Sünden gesucht und gefunden hat.

3ch. Dank dir, Göttliche! für beinen Unterricht — aber ich möchte boch gern nun noch näher über bas Schicksal ber Selbstmörber belehrt werben.

Siona. Folge mir! Dein Bunfch foll erfüllt

werben.

Wie, wenn man im Traum zwischen öden Ruisnen, in schattigen Hallen einsam und schauerlich das hinzuschweben wähnt und Gespenster ahnet, so auch hier — endlich brachte mich meine Führerin in ein hohes und weites Dunstgewölbe, welches burch ben Richter, der dort oben saß, furchtbar dammernd erhellt wurde; hoch und hehr saß da auf seinem Richterstuhl ein Engel, dessen gemäßigter Glanz einem lichten Gewölfe ähnlich war, so wie man es durch einen schwarzen Flor verschleiert ansieht, — ich fragte Siona:

Wer ift diefer furchtbare Richter?

Sion a. Einer von ben Engeln bes Tobes, welche fonst ben Auftrag haben, ben frommen Sterbenben beizustehen und ihre Seele von ber fterblichen Hulle zu entlasten. Diese Tobesengel find bie

Richter ber Selbstmörber: benn ba es ihnen allein zutommt, die Menschen burch das Thal des Todes zu führen, und auf dieser ihrer Pflichterfüllung ihre Seligkeit beruht, die sich so wie jene verhält; so entzieht ihnen jeder Selbstmörder einen Theil ihres Amtes, folglich auch einen Theil ihrer Belohnung. Jum Ersate dafür haben sie das Recht, die Selbst-mörder zu richten.

3ch. 3ch begreife nicht, wie biefes Richten Er-

fat für fie fenn fann.

Siona. Diefes Richtgeschäfte vertritt bie Stelle bes Dienstes, ben fie ben Sterbenden leiften, und

fo verlieren fie nichts babei.

3ch. Bortrefflich! Aber ich sehe, daß hier ein Engel richtet: nach bem Ausspruch ber heiligen Schrift sollen ja die Heiligen, das ift, Menschen, die hier weit in ber Gottähnlichkeit fortgerudt find, die Welt richten.

Sion a. Alle richtende Engel find verklärte Renschen, folglich Berwandte des Erlösers, der sut sie Mensch wurde, es gibt aber auch noch viele andere Engel, welche in vorigen Aonen Bewohner der Erde gewesen und ihrem Schöpfer treu geblies ben sind, diese sind dienstbare Geister, welche um bererwillen, die die Seligkeit ererben sollen, ausgesandt werden. Indessen gibt es auch sehr viele dienende Engel, die Menschen gewesen sind. — Kinsber, welche vor den Jahren des Unterschieds stersben, werden solche Engel. Plöslich schwebte ein Selbstmörder herzu, der von zwei Dienern des Hasbes vor Gericht geführt wurde. Ich fragte Siona, wer diese Diener des Habes sehen? und bekam zur Antwort:

Der Sabes hat einen Fürften, bem bie bofen

Engel bes Tobes ju bienen untergeordnet find; diefe fuchen alle abgeschiedenen Geister, welche hier annoch nicht fanftmuthig, bemuthig und liebend genug für himmelsburgerschaft find, ober Chriftum noch nicht gang angezogen haben, auf allerlei Beife verführen, zu verwirren, zu verruden, auch wohl ju qualen; inbeffen, wenn fie es nur verlangen, fo werben fie immer von guten Engeln begleitet, Die ihnen fo lange mit Unterricht an die Sand geben, bis fle bas noch Rudftanbige bes menschlichen Berberbens burch bie Wirkung bes heiligen Geiftes vol-lends abgelegt haben. Daß es einen folchen Fürsten bes Sabes gibt, ber mit ben bofen Tobesengeln bereinst ein ftrenges Gericht wird aushalten muss fen, das beweisen die Stellen Offenb. 3oh. 20. B. 13. 14., wo es in der deutschen Uberfenung beißt : Der Tob und die Bolle gaben ihre Todten u. f. w., und ber Tod und bie Bolle murben geworfen in den feurigen Pfuhl. In der griechischen Grundfprache heißt es aber nicht Gehenna, Solle, fondern Hades, ber Tobtenbehalter; wie fann nun der Tod und der Todtenbehälter in den feurigen Pfuhl geworfen und bestraft werben? - Das ware eben fo widerfinnig, ale wenn einer fagte: Das Gefängniß fen aufgehangen ober mit Schwert hingerichtet worden! -Folalich wird vielmehr ber Rerfermeifter, ber Furft bes Sabes, mit feiner Dienerschaft, bem gesammten Beere ber bofen Todesengel, die Scharfrichter bes Emigen find, barunter verftanben.

Da ber Selbstmörder sich selbst vor der bestimmsten Zeit das Leben raubt, so sind keine guten Tos desengel bei ihm, wenn er ftirbt, sondern die bosen

gesellen sich alfofort im Augenblicke bes Abscheibens zu ihm, bemächtigten sich seines armen Geistes und bringen ihn vor dieses Gericht, wo er dann sein gerechtes Urtheil empfängt, wie du jest erfahren wirst.

Ich richtete nun meinen Blick wieder auf den Selbstmörder, der mir wie ein kaum merkbares Dunstbild, in Gestalt eines dis auf Haut und Knochen abgezehrten Menschen vorkam. Auf jeder Seite stand ein Todesengel, aus bessen Gesichte die Physiognosmie eines Satans hervordiste; der arme Sünder schien mir mit einer erbarmenswürdigen. Miene um Gnade zu stehen, und sie auch zu erwarten, und ich wurde vom innigsten Mitselben gegen diesen armen Geist durchdrungen; ich hätte ihm, wenn ich Richter gewesen ware, Alles verziehen.

Mit einem durchbringenden Posaunenton sprach num der furchtbare Richter: Sohn Abams! Meroethai! entwickle deine Lebensrolle! Zest sahe ich in dem Dunstbilde des Geistes eine Beränderung vorsgehen, es schienen ihn tausend Gestalten in reger Thätigseit zu umschweben: aber mein Auge war sur die Sprache der Geisterwelt noch nicht geöffnet; ich konnte ihre Schrift noch nicht lesen, daher wens dete ich mich wieder an Sionen, und bat sie, mir pu erklären, was da im Geiste des Selbstmörders

vorginge? Sie antwortete:

Dieser Merothai war immer ein braver, rechtsichaffener Mann; er lebte recht glüdlich mit seiner Familie, war wohlhabend und fürchtete Gott von Herzen, doch ohne viel davon zu reden, oder wie man zu sagen pflegt, den Schild des Christenthums auszuhängen; er war insgeheim wohlthätig, und bestrebte sich, seinen stillen Glauben durch verborgene eble Handlungen seinem Gott und Erlöser,

und burch fein unftrafliches Leben feinem Mitmenfchen zu bezeugen. Einsmals, als er an einem fehr beißen Tage mit bloßem Saupt im Sonnenschein über bie Strafe ging, befam er einen Sonnenftich; baburch murbe fein Kopf fo schwach, bag er ju Beis ten gleichsam Abmefenheiten des Geiftes hatte und von einer tiefverborgenen Schwermuth geguält murbe, bie manchmal bis jum Lebensüberdruß ftieg. beffen, fein ftiller, ohnehin jur Schwermuth geneige ter Charafter verbarg dieß alles vor feinen Lieben, um fie nicht zu betrüben, bis er endlich einmal einen Uberfall befam, der ihm zu mächtig wurde, wo er bann einen Spaziergang machte, und fich bort bas Leben raubte. Sieh! bas ift bas Wefentliche aus bem Gemalde feiner Lebensrolle, Die du in ihm fich entwideln fiebft.

Raum war biefer wichtige Zeitpunkt in ber gangen Existenz eines menschlichen Geiftes vorüber, ale

der richtende Engel fortfuhr:

Merothai, bein Selbstmord wird dir nicht zur Sünde gerechnet: zwei bose Todesengel überraschten dich zur Zeit deiner Ohnmacht, wo du nicht mit ihnen kämpsen konntest. Mit diesen Worten strahlte der furchtbare Richter schrecklich, und schoß einen Blis auf die beiden Mörder des Merothai, den er mit den Donnerworten begleitete: Fort, ihr Versstuchten, bis ihr zum Feuersee reif send! Die beiden Schrecklichen stoben hin ins Unendliche, und man sahe sie nicht mehr.

Nun strahlte ber Richter sanft, wie ber anbrechenbe Tag, und in diesem Licht verwandelte sich Meros thai in einen Knaben von seche Jahren, er lächelte himmlisch und sein Blick war Seligkeit. Hättest du, fuhr ber Richter fort, treu und ununterbrochen, befåndig mit Wachen und Beten in der Segenwart Gottes gewandelt, so hätte dir dein Trauergeist nicht geschadet. Du hättest Muth und Kraft zum Rampf besommen, und endlich in der Gemeinschaft der Leisden des Erlösers siegreich überwunden; endlich hätte ich oder einer meiner Brüder dich durch das dunkle Thal des Todes und unmittelbar hinüber ins Reich der Herrlichseit geführt, und du wärest zur Würde der liberwinder erhoben worden, die du nun aber in Ewigseit nicht erreichen kannst, sondern du wirst keine andere Scligkeit, als den frühzeitig sterbenden Kindern zu Theil wird, erlangen.

hierauf erschienen zwei andere Engel, die nun ben Merothai ins Kinderreich, das ift, in das Reich bes Unterrichts geleiteten, wo er, feinem Urtheil gemäß, die Ewigfeit durchleben und immer die Se-

ligfeit der Kinder genießen wird.

Mir schien bies Urtheil etwas hart und buntel

fragte :

Sage mir boch, göttliche Lehrerin, warum wird dieser Selbstmörder, — bes Selbstmords wegen, — ben er boch in der Abwesenheit des Geistes bezging — auf die Ewigteit hin — ohne fernern Wachsethum blos mit der Kinderseligkeit begnadigt? und können denn auch fleine, frühverstorbene Kinder nicht einen eben so hohen Grad der Seligkeit erreichen als Erwachsene?

Siona. Ber redlich und treu im Wachen und Beten und im Bandel vor Gott bleibt, der wird nie und auf feinen Fall Selbstmörder: denn sein immerwährendes Gebet erwirdt ihm so viel Kraft, als er zum Kampf gegen jeden Trauergeist nothig hat; und wenn er auch in Geistesabwesenheiten ge-

rathen follte, so wird er doch durch die heiligen Engel in so sichern Schutz genommen, daß sich ihm tein bofer Todesengel auch nur von weitem nahen darf. Es ist also eine unbegreislich große Barme. herzigkeit des Welterlösers, daß er diesem armen

Schächer noch biefe Gnabe angebeihen läßt.

Was aber beine zweite Frage, die Seligkeit der Kinder betrifft, so kannst du ja leicht einsehen, daß ein Mensch, der viele Jahre mit allen Arten von Reizen und Bersuchungen zur Sünde gekämpft und endlich überwunden, und so viel Gutes in seinem Leben bewirkt und ausgeübt hat, große Vorzüge der Seligkeit vor einem Wesen haben musse, das blos schuldlos ist, und in diesem Justand in jenes Leben befördert wird. Indessen ist doch die Seligkeit der Kinder schon so groß, daß alle Erdenherrlichkeit und Glückseligkeit vor Jammer und Elend dagegen zu achten ist. Es ist die Seligkeit des nichtgefallenen Menschen.

3ch. Werben benn die Kinder in jenem Leben nicht immer an Bollfommenheiten wachsen und nach biesem Berhältnis auch immer seliger werden?

biesem Berhältniß auch immer seliger werden?
Siona. Allerdings! Sie werden immer vollstommenere — immer seligere Kinder — so wie die Erwachsene immer vollsommenere und immer seligere Erwachsene immer vollsommenere und immer seligere Erwachsene werden. Jeder wird nach seinem Tode, in dem Justand, worin ihn der Tod sindet, befestiget, isolirt, und da der Mensch einen unsendlichen Bervollsommnungs und Beglückungstriebhat, dem er in alle Ewigseit solgt und in jedem Justande solgen kann, so wird auch jeder Mensch, das, was er im Tode war, was damals sein Charaster war, immer vollständiger, das ist, er vervollsommnet das, was er in den Hades bringt,

bis in Ewigfeit. Da haft bu einen Aufschluß, ber bir über verschiedene Dunkelheiten und icheinbare Biberfpruche, in Ansehung bes Buftanbes ber Sees len nach bem Tobe, Licht verbreiten fann, und wos von Du in ber Furcht bes herrn Gebrauch machen tannft. Ach, wende Deinen Blid auf ienen furchte baren Auftritt! -

3ch wandte mich um und fahe ein neues schred-liches Riefengerippe — groß und abscheulich ftanb biefer Selbstmorber ba, es tam mir vor, als wenn eine buntle, rothe Bluth in feinem Innerften brennte; aus feinen knochigten Augenhöhlen blitten falbe Schwefelflammchen hervor, und auf beiben Seiten fanden zwei ungeheure bide und ungestaltete Zwerge, über beren Dafenn ber Riefe vor innerem Ingrimm wuthete; welches bann eben ben beiben 3wergen gang hollische Freude verursachte.

Rest hatte fich ber Richter wieder in feine finaitische Gewitterwolfe verhüllt, sein Ansehen mar furchtbare Dajeftat. Ber bift Du? tonte bie Berichtes

posaune.

Dit einem brachenahnlichen Gefrachze, welches awifchen ben bebenden Bahnen bes Riefen faum verftehbar herausfuhr, antwortete er: es gibt fein Be=

fen, bem ich eine Antwort schuldig bin!

Der Glang bes richtenben Engels murbe bunfler, rother und schredlicher. — Die Stimme bonnerte noch einmal: Wer bift Du? — Der Riese schien vorwarts ju ftreben; ellenlang bohrten die Flammen aus feinen Augen; aus feinem Maul fuhr ein Schwesfelftrahl mit ben Worten : 3ch bin ein frei erschafs fenes Wefen und Niemand eine Antwort schuldig. Donner und Blis — in einem Augenblick — fo furchterlich, wie ich noch nie gehort hatte, schlugen 18

auf das Gerippe hin — plöglich schrumpfte es in eine undeschreiblich scheußlich kleine Zwerggeftalt zusfammen; so wie eine große Krenzspinne, wenn man fle in den Brennpunkt eines Zündglases bringt und nun das eiterähnliche Blut in der Gluth zischt und

focht.

Eine andere Donnerstimme befahl die Enthüllung seiner Lebensrolle; wie in dem scheußlichsten Gemische verwesender Materien die eckelhastesten Gewürme und Ungezieser durcheinander wimmeln, so irrten in der Larve des Sünders, die nun mehr zu erdig nagenden Würmern gewordenen Ideen des ganzen verschwundenen Lebens durcheinander — es war, als wenn sie sich alle durcheinander mit Heißhunger verziehren wollten; ich bemerste, daß daher eine unausssprechliche Qual entstand, die den Unglückseligen zitzern und beben und ihm die Jähne klappern machte.

D Siona! - rief ich, wer erträgt biefen An-

bliđ?

Siona. Da siehest Du, welchen Jammer sich der Mensch selbst bereiten kann! — Dieser Selbstmörder ist Schöpfer aller dieser Ungeheuer, die in seinem Innersten wüthen; Gottes Langmuth hat ihn lange getragen, und seine Menschenliebe hat Alles angewendet, um ihn zur Bereuung seiner Sünden zu leiten: aber er hat alle diese Mittel mit Hohn und Spott abgewiesen, jest ist nun der höchste Grad der Berdammnis nöthig, um wo möglich diesen harten Sinn zum Schmelzen zu bringen.

3ch. Darf ich wohl um die Erklärung feiner fich bort entwickelnden Lebensrolle bitten? 3ch verstehe

bie Beiftersprache noch nicht.

Stona. Diefer Menfch, ber nunmehr hier Merah genannt wird, war in feinem Leben ein Gelehrter von ber Klasse ber schönen Geister; fein Bater, ein ehrlicher, frommer Bürger in einem gewissen kanbstädtichen, hatte ihn nach seiner Art gut erzogen, seisig in die Schule geschickt und zu Haus zu allem Guten angehalten. Da er nun frühzeitig sehr viele Geistesfähigkeiten zeigte und entwicklte, so beschloß sein Bater, ihn die Gottesgelahrtheit studiren zu lassen. Zu dem Ende sing er schon im zehnten Jahr an, in seiner Baterstadt, wo eine kleine lateinische Schule war, diese Sprache zu erlernen und sich so zu seinem Zwecke vorzubereiten; aber eben mit dieses Bordereitung wurde auch der erste Wurm gezeugt, aus dem all das Ottergezüchte entstanden ist, das

ihn nun in Ewigfeit beinigen wirb.

Seine Eltern hatten ein filles, gutartiges Matden in ihrem Dienfte, bas aber nicht bie geringfte Borftellung von ben Folgen hatte, bie aus gewiffen, ber Ehrbarfeit und Bucht juwiberlaufenben Sandlungen entstehen; biefe Perfon war wolluftig, und bebiente fich bes gehnichtrigen, unschulbigen Rnaben, gewiffe Reize zu befriedigen , welche forperliche Befundheit und erhipte Einbildungsfraft in ihr erzeugten. Bon biefem allem abneten bie Eltern gang und gar nichts, es fiel ihnen, leiber! nicht ein, baß fo Etwas möglich ware. Ach Gott! wie viele Eltern befinden fich im nämlichen Kalle! - Sie schlafen ruhig, mahrend bem ber Feind ben Keim ber ewigen Berbammiß in die Seelen ihrer Rinder pflanzt und fie ju Brieftern und Sclaven ber gefährlichsten unter allen höllischen Kurien macht!

Diefer Umgang war bem Knaben erwunscht, und als die Magb in andere Dienste ging, so suchte er nun felbst die nunmehr mit unzüchtigen Bilbern ans gefüllte Phantaste zu befriedigen. Er suchte — und

fand biese Befriedigung — bei seines Gleichen: Buben, in Satans Schule unterrichtet, lehrten ihn Gebeimnisse ber Bosheit, die weber Feder noch Junge auszudruden wagt. Ein Unglud für ihn war, daß seine sehr gesunde Natur so lange einen Edel vor solchen Gräueln empfand, die sie sich wieder gestärkt hatte: benn dadurch kam es bei ihm nie zur Aberstätigung oder Schwächung, folglich auch nie zu ben schmerzhaften Folgen, womit die Natur die Berbrecher gegen ihre Gesetze straft, mithin auch nie zum Nachdenken und noch viel weniger zur Reue.

Indeffen waren feine Eltern feinetwegen ganz rubig; in ihren und aller Menfchen Augen (feinen geheimen Kameraden der Bosheit ausgenommen) war er ein feiner, ehrbarer, sittsamer Jüngling, von dem man hoffte und glaubte, es werde dereinst ein vortrefflicher Prediger und Seelsorger aus ihm werden.

Bei dem allem ließ sich die warnende Stimme der Baterliebe Gottes an ihm nicht unbezeugt; mehr als Einmal belehrte sie ihn durch schreckliche Beispiele, die er an Sündern von seiner Art erfuhr, und oft bligte ihm die Flammenschrift, wie vom Sin ai herunter, in die Seele: Dein Ende auf diesem Bege ist das ewige Verderben! — Allein nichts machte Eindruck auf ihn, denn er war einer von den Geistern, von denen Satan gleichsam von der Wiege an Besig nimmt.

Iches — Gann benn Satan von eines unfchulbigen Kindes Herzen ober Geist Besig nehmen? ftreitet bas nicht mit ber Baterliebe und Gute Gottes?

Sion a. Haft Du feine Kinder gefannt, welche ungeachtet der aufmerksamften und christlichsten Erziehung zu Bofewichtern, zu Werkzeugen des Satans, Renschen zu verderben, erreift find? Beifit Du fein Beispiel, daß die heiligsten Manner sehr gottlose Kinder gehabt haben?

3ch. Ach ja! ich weiß ihrer, leiber! sehr viel — aber baburch wird meine Frage nicht beantwortet.

Siona. Es gibt forperliche Anlagen, bie burch naturliche Urfachen, auch ohne Berfchulben ober aus Ungewißheit ber Eltern, entftehen, welche biefem ober jenem Lafter befonbers gunftig finb; hier fest fich nun fruhzeitig ber Feind Gottes und ber Menfchen feft, hier scharft er bie Reize, erhöhet bie Leibenschaft und erhipt fo bie Phantafie, um ben Wirkungen ber vorbereiteten Onabe fo ftarte hinderniffe in ben Beg zu legen, als nur immer möglich ift. aber, ber die ewige Liebe ift — Jesus Christus, der nicht will, daß irgend ein Mensch verloren gehen soll — und der heilige Geift, der unaufhörlich vom Bater und Sohn in alle gefallene Menschenfeelen überftromt , bietet einer folchen Geele Sulfe genug bar und fucht sie auf ungählbare Arten und burch alle nur möglichen Mittel ju gewinnen, aber auf feine Weise ju zwingen. Der Wille muß vollfom-men frei bleiben; folgt fie nun ben machtigen Bugen und Aufforderungen ber Gnabe, bas ift, wird fich ihr Wille fest und unwiderruftich bestimmen, bas gu werben, was die ewige Liebe aus ihr machen will, fo wird ihr auch auf ihr anhaltenbes, ernftliches Bebet fo viel Kraft geschenft, ale fie jum Kampf gegen die Sunde und ihren Urheber bedarf. Du fiehft alfo, daß die fruhzeitigen Bofewichte auch bie fruhzeitigften und bem Grabe ihrer Bosheit angemeffenften Mittel gur Befehrung und Beiligung erhalten konnen, fo bag fie fich an jenem Sage eben fo wenig mit ihrem ftarkeren Sange und machtigern finnlichen Reizen entschuldigen können, als biejerigen, welche bei geringeren Anlagen jur Gunde verloren geben.

3ch. Du haft meinen Zweifel gehoben, gottliche Lebrerin! nun ergable mir boch ferner bie Geschichte

bes unglüdseligen Derah.

Siona. Es war nun an bem, daß er die hohe Schule beziehen sollte, und seine Eltern hofften ihn nach wenigen Jahren als einen würdigen Religions, lehrer wiedersommen zu sehen, wozu er ihnen auch durch sein äußeres heuchlerisches Betragen hinlängslichen Grund zu geben schien; allein es ging ganz anders, als sie erwarteten; er bezog die Universität zu X...., studirte vorzüglich Philosophie, die ihn, bei seinem undändigen Hang zum sinnlichen Genusse jeder Art, bald zum vollendeten Freigeist umschuf, und las dann die schlüpfrigsten Romane der größten Meister, welche in ihm das Meisterftud des Geistes unserer Zeit bald in aller seiner Starke darsstellten.

Bei diefer Richtung feines ganzen Wefens war er bei aller feiner Fertigkeit im Heucheln doch nicht fabig, Theologie zu studiren; die Borstellung von Gott, von Christo und allen religiösen Tugenden sind einer solchen Seele, was der rasche Blick in die helle Mittagssonne den Augen ift, die lange im Dunkeln geswesen sind. Ein bloßer stoischer Philosoph kann den Christen heucheln, aber dem Epicuräer ist dieß schlechterdings unmöglich. Merah beschloß daher, um auch seine Eltern zu beruhigen, eine glänzende Bahn zu betreten und zu diesem Zwecke eine Hauslehrersstelle bei einer vornehmen Familie zu suchen; um dazu zu gelangen, war kein gewisseres Mittel, als sich in den damals im höchsten Flor stehenden Ilu-

minatenorden zu begeben. Dieser Borsatz gelang ihm nach Bunsch; und da er ein sehr fähiger schlangensstuger Kopf war, so wurde er in den wichtigsten Ungelegenheiten des Ordens mit größtem Ruhen gebraucht, und in der nämlichen Absicht auch zum hosmeister fürstlicher Kinder an einen gewissen Hoffen hot gebracht, wo er dann den geheimen Auftrag hatte, den Fürsten zu verdumkeln, hingegen seine ganze Dienerschaft, so weit er nur reichen konnte, zu ersbellen.

Merah hatte vielleicht allmählig feinen 3med erreicht und mare zu einer hoben Stufe im Civilbienft hinaufgestiegen, wenn ihm nicht bie frangofiche Revolution einen weit nabern und feinem Charetter angemeffenern Weg jum Biel gezeigt hatte; biergu tam aber noch ein machtiger Beweggrund : seine Wollust athmende Seele mußte fich an bem furflichen Sofe allgufehr in ben Schranten ber Ehrbarfeit balten, bies wurde ihm nach und nach uns leidlich, und er febnte fich baber nach einer Freiheit, wo er ungeftraft thun fonnte, mas er wollte. 3mar batte er fcon ein Baar arme, bis babin unfchulbige Rabden, ju geheimen Rinbermarberinnen gemacht - Thaten, die auch bier werft aus ihrem Dunkeln enthullt werden können: aber bas war ihm noch lange nicht genug; er lechte nach bem Berbrechen, wie ber Lowe nach Blut. Raum war also bie Revolution ausgebrochen, fo fuchte er Gelegenheit, sich in ihren Strubel zu fturgen, und er fand fie balb. Run wurde er vollends jum Emporer gegen Gatt und bie Ratur; er wurde nach einander Plunderunge-Commiffarius, öffentlicher Ankläger und Deputirter, und spielte in allen biefen Kächern eine solche burche aus fotonische Rolle, daß ihn Abramelech felbft barum beneibete und von nun an barauf sann, ihn burch Selbstmord aus der menschlichen Gesellschaft zu vertilgen. Dieß wurde von diesem Höllenfürsten folgendergestalt bewerkstelligt: zwei Bösewichter, eben so lasterhaft, aber nicht so listig wie Merah, wurden von diesem auf dem geheimen Wege der schrecklichsten Berbrechen sehr beleidigt, sie sannen auf tödtliche Rache; Merah merkte das, kam ihnen zuvor und brachte sie unter die Guillotine. — Diese beiden sind die zwei Zwerge, die du ihm dort zur Seiten stehen siehst. Dadurch wurden gewisse nahe Berwandten, die eben damals sehr mächtig waren, gleichsam wüthend, und um ihrer Rache zu entgehen, entleibte er sich selbst. Dies war also die treue Übersehung der abscheulichen Hierogluphe seiner Lesbensrolle; und nun erscholl vom Richterstuhl her sein fürchterliches Urtheil:

Merah! Du haft bie menfchliche Natur verläugnet und entweiht - bu follst nun auch auf ewig ihrer holden Geftalt beraubt fenn; bilbe bich nach beinem Charafter, und fen fortan ber Stlave ber niedrigften Sollenbewohner und ein Scheufal aller bofen Geifter. Alle Ungeheuer, Die bu in beinem Innerften ausgebrutet haft, follen bich ewig mit unnennbaren Qualen martern, und ehe bu hinfahrft ins ewige Berberben, follft bu einen Blid in bie Seligfeit thun, bie bu hatteft ererben fonnen, wenn bu nur gewollt und bie Langmuth bes Erlofers nicht gehöhnt hatteft. Dieß Urtheil fpricht bir bein eigenes Gewiffen. Die ewige Liebe aber fügt hingu: es tommt auch jest noch auf bich an, beinen Jammer ju milbern; fannft bu in fünftigen Aonen beis nen Stola in mabre Demuth und beine Selbftfucht in mabre Gottes - und Menschenliebe manbeln, fo

kannst bu im Berföhnblute Hoffnung finden. Jest fahre hin an ben Ort, ber für dich bereitet ist! Die menschliche Einbildungskraft ist nicht fähig,

Die menschliche Einbildungsfraft ift nicht fähig, bie entsetliche Gestalt zu schildern, in die sich der unglückselige Geist nun verwandelte und dann verschwand; seine beiden Begleiter wurden nun auch weggeblist: denn da fie keine Selbstmorder waren,

fo wartete ein anderes Gericht auf fie.

Mir standen die Haare zu Berge und ich wünschte mich aus dem Hades wieder ins Land der Lebendisgen zurück; allein Siona befahl mir noch zu bleisden, damit ich das Schickfal noch mehrerer Selbstswörder erfahren und meine sterblichen Brüder und Schwestern warnen und belehren könnte, besonders in jezigen Zeiten, wo der Selbstmord so häusig desgangen wird.

Der richtende Engel nahm nun wieder die ruhig dammernde Lichtsgestalt an, und bald erschien ein trausiges Todtengerippe zwischen zwei Schergen des habes. Dieses arme Wesen stand da und bebte vor Angst, und nun erscholl abermals die Stimme vom Throne her: Loschabeth, enthülle deine Lesbensrolle! — Dies geschah, und Siona übersette

mir folgenbergeftalt:

Diefer Geift, ber nun Lofch abeth heißt, war ein Madchen, bas von feinem Liebhaber verlaffen wurde und fich bann ertrantte. Seine Lebensae-

schichte ift folgenbe:

Die Eltern bieses Frauenzimmers find feine und gestitete Weltseute aus einem der mittlern Stände; es war ihnen viel daran gelegen, diese ihre Tochter nach ihrer Einsicht recht gut zu erziehen: sie wurde daher in feiner Nähearbeit, im Zeichnen, im Klavierspielen und Singen unterrichtet; man hutete sich

fehr, ihr einen unaufgeflarten, bas beißt, drifflichen Mann jum Lehrer ju geben, fonbern man mahlte einen, ber bie Religion nach ber Mobe zu lehren verftand, indem er bie leichte Moral bes Boblftans bes ins rosenfarbene Gewand ber Bhantafte einfleis bete und ihr bann ben erhabenen Ramen bes Chris ftenthume beilegte; man machte ihr feinfühlendes Berg fur Sandlungen ber Menschenliebe empfange lich, und lehrte fie auch, wie man fie ausüben muffe: allein ben mabren Grund, aus dem alle edlen Thas ten und guten Berte fliegen muffen, bie unenbliche Dankbarfeit gegen Chriftum bafur, bas Er ben Menichen vom ewigen Berberben erlofet hat, erfuhr fte nie. 3hr Wohlthun war also am Ende nichts anbers, als eine geiftige Bolluft, ein Rigel ber Gigenliebe, ein Brafent, bas man bem lieben Gott macht. bamit Er bie Lieblingefunden überfeben mochte. Bei allem bem murbe fle ein liebensmurbiges . angenehmes Madchen, das allgemeinen Beifall hatte.

Dann hatten auch ihre Eltern ben Grundfat, man muffe die jungen Frauenzimmer früh in die Zirkel erwachsener Leute bringen, damit fie sich besto eher entwickeln und verständig werden möchten; sie bedachten aber nicht, daß eben dadurch die Brätenstonen ber jungen Frauenzimmer, aber nicht die Fassungsträfte entwickelt werden. — Mädchen von 10 bis 12 Jahren werden dann von weltsörmigen jungen Mannepersonen erwachsenen Frauenzimmern gleichbehandelt, zum Spiel und Tanz aufgefordert, und so werden allzufrüh Ibeen in die noch unreise Phantasie gebracht, deren Nerven und Körper noch nicht gewachsen ist. Um nun das ganze Unglück zu vollenden, läst man solche arme Geschöpfe — freilich! moralische — Schauspiele und Romane lesen — wodurch

bann endlich die Macht der Jenagination fo hoch gespannt wird, daß die Organisation des Körpers darunter erliegt, und das arme Geschöpf nun mit

Rrampfen gemartert wirb.

Aus dieser überladenen Phantaste entsicht aber noch ein anderes, weit größeres Ubel: man möchte gern die Romanen- und Schauspielverwicklungen ins wirsliche Leben übertragen; daher verliedt man sich blos schauspielmäßig, und ohne daß es ein solches Frauen- zimmer nur von ferne ahnt oder im geringsten will, wird es zur Coquette, und nun sliedt jeder rechtsschassen, edeldenkende Jüngling vor einem solchen, übrigens gutmüthigen, aber nach falschen Grundsästen gebildeten Mädchen, wie vor einer Schlange, und wenn sie endlich einer heirathet, so ist sie weder gute Gattin, noch gute Hausfrau, noch gute Wutter.

Dies war also die Methobe, nach welcher Loschabeth erzogen wurde; sie verlebte ein Schmetterlingsleben, sie flatterte buntfarbig geschmückt von Blume w Blume, von Ball zu Ball, von Spiel zu Spiel und von Kränzchen zu Kränzchen, bis sie endlich ohne des Paradieses Todesengels Winken selbst ins Licht stog, und so zum Habes hinüberschwankte.

Auf einem Ball, im Taumet des finnlichen Bergnügens, hatte sich ein honetter, bürgerlich gesitteter junger Mann in sie verliedt. Dieser Jüngling besuchte sie nachher öfter, sie gestel ihm immer besester und endlich versprach er sich mit ihr. Da er aber noch keine Bersorgung hatte, so konnte die Heiset noch nicht vollzogen werden; indessen wurde der Umgang fortgesetz, und er hatte nun also auch Geslegenheit, ihre Lebensart und Aussührung genauer zu beobachten. Jest sand er allmählig, daß seine Gesliebte auch gegen andere junge Mannspersonen zärts

lich war : bieß erregte Gifersucht, er machte ihr Borwurfe, und ba biefe nichts fruchteten, weil fie von Jugend auf diefer Lebensart gewohnt mar, fo wurde er allmählig falt, blieb endlich gang weg und funbigte ihr nun in einem Briefe bas Berfprechen auf. wobei er benn auch feine Grunde anführte. hatte Loschabeth nicht erwartet — sie glaubte biefe Untreue nicht verdient zu haben, weil fie nicht wußte, daß ihre Aufführung fehlerhaft fen, indem fie nicht anbere erzogen worben. Sie weinte, fie flehte, fie flagte Sylphen, Dryaben und Nymphen ihr Leid, und murde, wie billig, nicht gehört; Gott anzurufen, baran bachte fie nie: benn ihre Lehrer hatten ihr bewiesen, bag bas Beten, biefe einzige Buflucht ber Glenden, Dieses einzige Rettungsmittel ber Rettungelofen - nicht philosophisch, bas ift, nicht vernünftig fen; folglich blieb ber armen Seele nichts andere übrig, ale Bergweiflung. Sie ging fpagieren, flagte und weinte in alle vier Winde, forana in den Kluß und — ertrank!

Ich. Ach Gott! Die Erziehung biefer Person ist jest, leiber! die herrschende; was kann und was wird aus ber nächsten Generation werden? — Satan hat in unsern Zeiten zwei Meisterstüde gemacht, das erste ist, daß er die Philosophen und philosophischen Religionslehrer zu bereden gewußt hat, — ber Satan — eristire gar nicht, das sey nur so ein Geschwäß von Christo und seinen Aposteln, das ihenen nicht Ernst gewesen sey; und das zweite ist, daß er sie demonstriren gelehrt hat, das Beten könne gar nicht helsen, denn Gott ihue doch, was Er wolle; da hätten ebenfalls die Verfasser der Bibel wieder mit den Kindern kindisch geredet: daher kommt dann eine solche Gottlosigket, die in der Geschichte kein Beispiel hat.

Siond. Deine Bemerkung ift sehr richtig! aus eben dieser verkehrten Gesinnung kommt's nun auch, daß Dichter und Dichterlinge die unglückliche Losschabeth — diese Märthrin der Liebe, hoch und selig preisen, sie in den elhsäischen Gesilden bewillstommnen, sie zur Götterwürde erheben, ihren besthränten Rest ins einsame Dunkel des Gartens, nicht serne vom beschatteten Bache, zwischen Trauerweiden begraben, ihren Hügel mit Rosen bepflanzen, eine Urne hinauszustellen, an welcher eine schöne erlogene Sentenz an den Wanderer steht, und keiner von allen diesen Priestern Apolls und der Musen ahnt nur von weitem, was mit dem verarmten unglücklichen Geiste hier vorgeht! — Blicke dorthin und höre sein Urtheil!

Die Stimme tonte vom Richterftuhle her:

Losch abeth! — Hier in diesem Trauerhause ber Ewigkeit sollst du in einer einsamen Halle, auf einen Standpunkt angeheftet, unbeweglich stehen, und so lange in die Lustbarkeiten deines verschwundenen Erstenlebens zurückschauen, die sie dir alle zum Eckel geworden und nun deine Sehnsucht nach himmlischen Begenständen rege wird; dann wirst Du ins Reich des Unterrichts versetzt werden und die Seligkeit stühverstorbener Kinder ererben. Nun entserne dich! — Diener des Hades, bringt sie an ihren Ort.

Siona. Wir wollen ihr folgen, bamit bu ihren

Buftand recht fennen lernen mögeft.

3ch. Recht gerne! aber fie bauert mich innig;

ift benn fein Erbarmen über fie möglich?

Sion a. Glaubst du benn, Gott erbarme sich weniger über feine Geschöpfe, wie du? — Eben well
er diesen Geist so selig machen will, als er es fähig
ift, muß er in eine Lage gesett werden, in welcher

er am geschwindesten ben noch anhangenden eiteln, irdischen Sinn ablegen kann. — So wie Loschabeth jeht ift, und in der Gefinnung wurde sie's im Himmel keine Stunde aushalten, weil sie sich in die dortigen Gesellschaften noch weit weniger schisten wurde, als ein grober ungeschliffener Bauer, der keine zwei Stunden ohne Branntwein leben kann, in eine Bersammlung gelehrter Belletristen, die über Kosegartens, watthisons und andere alten und neuen Meisterstüde in Entzudung gerathen können.

Jest verfügten wir uns an ben Drt, wo nun Lof chabeth auf eine fehr lange Beit ihre Bleibe ftatte hatte. Das Ganze kam mir vor als ein schmals langes, unterirbisches, bumpfigtes und bunfles Bewolbe, welches nur fo viel vom scheinenden Mondes viertel erhellt wird, als nothig ift, bas blofe Dafenn ber Gegenstände zu erkennen. Dort ftand fie nun an die Wand angeheftet - bie ehemalige Beffegerin ber Bergen ber Junglinge, bie Konigin ber Balle und Schwelgerin bes finnlichen Genuffes; — bort fanb ber verarmte Geift — nadenb — und von entfernt, was nur Genuß genannt werben fann; ihm war nichts übrig geblieben, als ber Les benbuberdruß im Tobe und die heimwehartige Erins nerung ber vergangenen Freuden bes Erbenlebens; ba ftand bie ehemalige Jomen e in tiefer, ewiger Trauer; die einzige Erleichterung im Jammer, bas Weinen, war ihr unmöglich; benn ber unfterbliche Beift ift nicht jum Weinen, fondern jum himmlifchen Jubel geschaffen, und bagu war Los chabeth noch nicht fähig. Sie ftand ba und empfand sich auch fo, wie ein Gespenft in alten Ruinen, bas nach ben feit Jahrhunderten verhallten Tonen bes Gelaggejauchzes laufcht, ober bie alten verborgenen Truhen verkedter Schape bewacht. D ihr Jünglinge und Mabchen! — Die ihr cuer ganzes Daseyn den Lustbarkeiten aufgeopfert, den sinnlichen Genuß zum Lebenszweck macht, widmet dem Nachdenken über Loscha de the Schickfal eine ernste Stunde! Denkt nicht, es sey schwarzgallichte Dichtung. Nein! die Dichtung ist Hulle einer eben so gewissen als schrecklichen Wahrheit; ich beruse mich auf die Ersahrung in jenem Leben, die euch bald genug ereilen wird. Ich entschwand mit Sionen dem killen Trauergewölbe und slehte um Gnade für die arme abgeschiedene Seele; dann schwebten wir wieder zur hoshen Gerichtshalle.

Balb stand wieder dort vor den dunstigen Schranfen ein Selbstmorder zwischen seinen Haschern, ein
blasses Gerippe; es stand da fest und nicht drohend
wie Merah, aber auch nicht bang und bebend wie
Losch abeth; ich war begierig auf die Entwickelung seiner Lebensrolle — sie ward besohlen und
Gejon gehorchte wie ein großer, edler Mann, der

auf Alles gefaßt ift.

Meine erhabene Dollmetscherin erzählte: Dieser Rann, der nun Ge ion heißt, war in seinem Leben ein neumodischer Stoiker; ein Mensch, der die christliche Religion haßte, und ihr zum Trot tugendhaft und rechtschaffen war, um zu zeigen, daß man es auch ohne Religion sehn könne — ober vielmehr sich einbildete, es sen zu können. Sein Bater war ein berzlich stommer Mann, dem es aber durchaus an Beisheit sehlte, seinen Sohn zu erziehen, denn er qualte sich von Jugend auf mit stundenlangem Lessen, Beten und Singen, und pflanzte also dem Anaben von der Wiege an Haß und Widerwille gegen Alles, was nur auf Religion Bezug hat, in die

Seele; ber Bater bemerkte das mit Leidwefen, er glaubte, er habe die Sache noch nicht ernstlich genug angegriffen und musse also noch mehr Ernst anwenden; daher wurde noch länger gekniet und noch länger gelesen und gesungen, wodurch also natürlicher Weise das Uebel immer ärger wurde; denn der Knabe entlief endlich seinem Vater, ging in die Fremde, traf Leute an, die sich seiner annahmen, lernte die Handlung und heirathete dann eine reiche Frau, mit der er aber keine Kinder hatte; diese stard und hinterließ ihm ein ansehnliches Vermögen, von dem er reichlich leben konnte.

Ich. Erlaube mir, daß ich bich unterbreche; — bie Bemerkung, welche du so eben über Gejond Erziehung gemacht hast, ift mir durch deinen Unterricht schon längst bekannt, und ich habe sie auch hin und wieder in meinen Schriften geäußert; dies hat nun einige fromme Bater und Mutter, die ihre Kinder gern christlich erziehen möchten, verlegen gemacht; belehre mich doch über diesen Punkt und fage mir,

was ich ihnen rathen foll!

Siona. Gott selbst gibt bir in biesem Stud bas beste Muster ber Erziehungsmethobe durch sein Beispiel an die Hand; studire diese Methode, so kannst du nicht irren. Die Eltern mussen nur selbst wahre Christen seyn, — das ift, sich nicht durch langes Beten, Lesen und Singen auszeichnen — wer das nöthig hat, in dem ist wahrlich noch wenig Kraft und Wesen des Christenthums. — Wer anders keine Krafte zum Gehen und Arbeiten hat, als die er durch stärkende Arzneien bekommt, mit dessen Gessundheit sieht es übel aus; wo der Geist Jesu Christi wohnt, da leuchtet sein Licht hell und weitstrahlend aus Gedanken, Worten und Werken bervor, und

Rinber, Die im Glanze biefes Lichts von der Biege an erwachsen, werben unbemertt jur Bewirfung und Ginwohnung biefes nämlichen Beiftes vorbereitet, und es bedarf da teiner großen Kunft, Wiffenschaft ober pfochologischen Renntniffen; man rebe nur immer mit Burbe von Gott und Chrifto; man außere immer bie gartlichfte und ehrfurchtevollfte Liebe gegen ben Erlofer; man gebenke feiner unaussprechkich großen Berbienfte immer fo, bag die Reugierbe ber Rinber baburch rege gemacht wirb; man fage ihnen immer weniger von ihm, als sie zu wissen munschen, und boch rebe man oft und mit ber größten Ebrfurcht von Gott, aber nie lange, fonbern immer burg abgebrochen. Dan erlaube ihnen Einbersviele und finnfiche Bergnugen, bezeige fich aber immer wehmuthig und traurig, wenn fie heftige Begierben außern; wo es nur immer möglich ift, ba fuche man es fo einzurichten, baß fich jebe Ausschweifung burch eine fomerabafte Folge felbft bestraft; man belohne nie ihre guten Handlungen mit irgend einem finulichen Benuf, fonbern man prage ihnen tief in Die Seele, daß alle eble handlungen erft in der feligen Ewige feit, aber überschwenglich belohnt wurden. Dan mache eine Belohnung baraus, in ber Bifiel lefen pu burfen, erlaube es aber niemals lange; fcome Berde den aus fchanen Liebern , auch mohl Kernfpruche, laft man fie ju Beitem lennen, aber nur bann, wenn fie Luft dazu bezengen; die Lebensgefchichten und eblen handlungen fehr frommer Menfchen lagt man fte jum Bergnugen und jur Erholung lefen, boch nur fo, bag ja tein Geschäfte baburch versaumt werbe. Jum Beten gewöhnt man fie von Jugend auf, aber fo, daß fie wenig um irdische, finnliche Dinge bei ihrem himmlischen Bater anhalten, weil in Diesen

Källen die Gebetserhörungen feltner sind und auch sehr geübte Beter erfordern; sondern man lehrt sie, um Weisheit und Berstand und um Kraft, gegen das Bose zu kämpsen, beten: man führt sie dazu an, daß sie immersort um Erfenntniß des Willens Gottes slehen müssen, und bringt sie allmählig dahin, daß sie sich angewöhnen, mit Gott umzugehen und ganz in seiner Kührung abhängig zu werden.

3ch. Ich banke bir, gottliche Siona! für biefen Unterricht! — aber ich bitte bich nun, in Gejone

Lebensgeschichte fortzufahren.

Siona. Bejon wendete fein Bermogen fehr gut an ; er that ben Armen Gutes, wo er nur Gelegenheit dazu fand, ließ junge Leute Handwerke lernen und ftudiren, und half manchem jungen Paar in ben Cheftand und ju Brod. Fur fich felbft machte er teinen besondern Aufwand, außer daß er Giniges auf Natur- und Runftseltenheiten verwendete; übrigens lebte er eingezogen, maßig und tugendhaft. Dies währte verschiedene Jahre; endlich aber hatte er die Unvorsichtigfeit, fich mit Leuten, benen er zu viel traute, in ein Geschäfte einzulaffen, woburch er um all fein Bermogen fam; bies mar nun ber Bint für eine ftolze Seele, nach eigener Billführ ein Leben zu verlaffen, bas ihm fernerhin tein Bergnugen mehr gewähren konnte. Ale Raturalift glaubte er berechtigt ju fenn, eine gewiffe unglückliche Butunft gegen eine ungewiffe vertaufchen ju burfen, - ein Wahnfinn, in ben bie menschliche Bernunft wohlverbienter Beise gerath, fobald fie bie Quelle ber Wahrheit, vorzüglich überfinnlicher Dinge, in fich felbst sucht: er ging also auf die Jagb, und jagte feine arme Seele in den Sabes. Dort fieht fie nun, und bu wirft nun boren, wie gerecht ibr Urtheil ift.

Der Richter. Gejon, bu ftehft in ber Uberzeugung, bu hatteft bas Sicherfte gewählt, inbem bu schlechterdings nichts annahmst und nichts für mahr hieltest, als was beiner Bernunft einleuchtete; bu haft auch diefer Uberzeugung gemäß gelebt. Du bist-so tugendhaft gewesen, als es einem natürlichen Mens schen nur immer möglich ist; dir foll also auch nach beiner leberzeugung geschehen, was du selbst für Recht erkennft; — bu haft weber Simmel noch Sollenach bem Sinne ber Bibel geglaubt, bir foll alfo auch feins von Beiben zu Theil werben; fonbern bu follft in einer Gegend biefer Behalter beine ewige Bobnung finden und die Macht haben, beinen Aufenthalt nach beinen Ideen, fo wie bu munscheft, zu verschönern, und deine Gesellschaft foll aus Selbst-morbern bestehen, die mit dir gleichen Charafters find. haft bu gegen biefes Urtheil etwas einzuwenden? Bejon. Rein, murbigfter Richter! es ift in ber Ratur gegrundet - ich werbe ba mein Wefen immer mehr vervollfommnen fonnen. Aber ich habe in meinem Leben geglaubt, ich wurde nach dem Tode in eine andere hohere Belt verfest werben, wo ich burch andere erhabenere Bunder und Reichthumer

meine Eristenz erhöhen können!
Der Richter. Du hast richtig geglaubt: aber die Mittel, dein Wesen zu dieser höhern Welt geschickt zu machen, beinen Geist schon dort aus den Elementen dieser Welt zu nahern, damit er nun hier seine wahre Heimath sinden und darin selig und über allen Begriff glücklich sehn möchte, hast du ganz vernachlässigt; blice in beine eigene Seele; emporte sich nicht bein Innerstes mit Wuth, wenn du einen wahren Christen sabet? — war dir nicht jeder ein

der Natur meine Renntniffe wurde vermehren und

Seuchler, und frohlockiest du nicht, wenn du Schwäschen an ihm entdeckiest? — Wie würdest du nun in der höheren Welt nur eine kleine Zeit ausdamern können, da sie keine andere Bewohner hat und auch keine andere haben kann, als diese dir so verächtslichen Wesen? Und über das Alles würde dir auch die himmlische Ratur so unleidlich senn, als irgend einem Nachtwogel der sonnenhelle Tag! — Es bleibt also nun für dich nichts anders übrig, als daß du dich aus Ersahrung belehrst, in wiesern deine Grundssätz richtig oder unrichtig waren. Diener des Haudes dies kringt ihn an seinen Ort! Geson wurde abgeführt, und wir solgten, um mich zu belehren, was für Folgen dieses Urtheil haben würde.

In der Oftseite des Zuchthauses der Ewigkeit wurde Geson von den Dienern des Hades verslassen; da stand er nun wie im Chaos, er konnte sich da eine Wohnung schaffen, so wie er sie munschte,— allein in der Minute seiner Ankunft kamen nach fünf, die mit ihm das nämliche Urtheil empfangen hatten, und diese sechs sollten nun da eine kleine Welt nach ihren Ideen schaffen, und sich dann darin so glücklich und so selle machen, als es ihnen mög-

lich war.

Anfangs bewillsommten fich diese seche; die Ahnalichkeit ihres Schickals und auch in der Hauptsache ihres Charakters machte fie bald zu Freunden, aber, — Gott! — die Geisterfprache that ersichreckliche Wirkung auf sie! — denn da in der Geisterwelt keine andere Sprache Statt findet, als das Denken, und jeder Geist im andern alles sieht, was er denkt, so geht die Befrembung, das Erstaunen, der Abscheu und der Ingrimm bei bosen Geistern und verhammten Geelen dann,

wann fie fich begegnen und einander mittheilen, über allen Begriff. Gin Jeber befinne fich nur einmal feines unbefehrten Buftanbes und ber Gebantenreibe in demfelben! — welche lieblose und nachtheilige Borftellungen über andere Menschen barin vorkommen! - welche Bunfche, Reigungen und Bilber ba befandig aufsteigen! - und haben wir es wohl bahin gebracht, bag wir alle unfere innerften Gebanten und Borftellungen, ohne die geringste Ausnahme. laut und öffentlich jebermann tonnten befannt machen ? - Freunde! Bruber! fo lang bas noch nicht gefcheben fann, fo lang find wir auch noch nicht gefchiat jum Reiche Gottes. — Denn ba liest Jebermann, was in Jebermanns Seele votgebt, fo wie in einem Buche ober einem lebenden Siftorien-gemalbe : und eben bieß erhöht die Seligfeit unendlich, fo wie es auch bie Schreden und Qualen ber Berbammten grangenlos macht. Ach! last uns bebenten, baß ber heilige Gott und feine Engel, Die um uns her find, unaufhörlich in unfern Seelen lefen und unfere geheimften Gedanken wiffen! - Dieß foll uns in ein beiliges Schaubern verfegen und uns jur beständigen betenden Bachfamfeit antreiben, bamit wir unablaffig auf Alles merten, mas in unferer Seele vorgeht, und feinem Bedanfen Raum geben, ber nicht Gott geziemend ift, oder ben nicht jedermann wiffen barf, fobalb er nicht irgend eine Sache betrifft, bei welcher bas Schweigen Tugend ift. Dief, meine Lieben! ift eigentlich bie einzige Ubung bes Chriften, bie größtentheils vom eigenen Willen und den eigenen Kraften abhängt; - wer in Diesem Stud recht treu ift, ben wird bann auch ber Beift bes herrn unterftugen und weiter führen. Dies ifts auch eigentlich, mas bie mabren Ruftiker Bandel lich war : bieß erregte Giferfucht, er machte ihr Borwurfe, und ba biefe nichts fruchteten, weil fie von Jugend auf diefer Lebensart gewohnt mar, fo murbe er allmählig falt, blieb endlich gang weg und funbigte ihr nun in einem Briefe bas Berfvrechen auf. wobei er benn auch feine Grunde anführte. hatte Lofdabeth nicht erwartet - fie glaubte Diefe Untreue nicht verdient ju haben, weil fie nicht wußte, daß ihre Aufführung fehlerhaft fen, indem fie nicht anders erzogen worden. Sie weinte, fie flebte, fie flagte Sylphen, Dryaden und Nymphen ihr Leib, und murbe, wie billig, nicht gehört; Gott anzurufen, baran bachte fie nie: benn ihre Lehrer hatten ihr bewiesen, bag bas Beten, biefe einzige Buflucht ber Elenden, Dieses einzige Rettungsmittel ber Rettungslofen — nicht philosophisch, bas ift, nicht vernünftig fen; folglich blieb ber armen Seele nichts andere übrig, ale Bergweiflung. Sie ging fpagie, ren, flagte und weinte in alle vier Winde, fbrana in den Kluß und — ertrank!

Ich. Ach Gott! Die Erziehung diefer Person ist jest, leider! die herrschende; was kann und was wird aus der nächsten Generation werden? — Satan hat in unsern Zeiten zwei Meisterstücke gemacht, das erste ist, daß er die Philosophen und philosophischen Religionslehrer zu bereden gewußt hat, — der Satan — existire gar nicht, das sey nur so ein Geschwäß von Christo und seinen Aposteln, das ihnen nicht Ernst gewesen sey; und das zweite ist, daß er sie demonstriren gelehrt hat, das Beten könne gar nicht helsen, denn Gott thue doch, was Er wolle; da hätten ebenfalls die Verfasser der Bibel wieder mit den Kindern kindisch geredet: daher kommt dann eine solche Gottlosigket, die in der Geschichte kein Beisviel hat.

Siona. Deine Bemerkung ift sehr richtig! aus eben dieser verkehrten Gesinnung kommt's nun auch, daß Dichter und Dichterlinge die unglückliche Losschabeth — diese Märtyrin der Liebe, hoch und selig preisen, sie in den elysäischen Gesilden bewillstommnen, sie zur Götterwürde erheben, ihren besthränten Rest ins einsame Dunkel des Gartens, nicht serne vom beschatteten Bache, zwischen Trauerweiden begraben, ihren Hügel mit Rosen bepflanzen, eine Urne hinaufzustellen, an welcher eine schöne erlogene Sentenz an den Wanderer steht, und keiner von allen diesen Priestern Apolls und der Musen ahnt nur von weitem, was mit dem verarmten unglücklichen Geiste hier vorgeht! — Blicke dorthin und höre sein Urtheil!

Die Stimme tonte vom Richterftuhle her:

Losch abeth! — Hier in diesem Trauerhause ber Ewigkeit sollst du in einer einsamen Halle, auf einen Standpunkt angeheftet, unbeweglich stehen, und so lange in die Lustbarkeiten beines verschwundenen Erstenlebens zurückschauen, bis sie dir alle zum Edel geworden und nun deine Sehnsucht nach himmlischen Gegenständen rege wird; dann wirst Du ins Reich bes Unterrichts versett werden und die Seligkeit frühverstorbener Kinder ererben. Run entferne dich! — Diener des Hades, bringt sie an ihren Ort.

Siona. Wir wollen ihr folgen, bamit bu ihren

Buftanb recht fennen lernen mogeft.

3ch. Recht gerne! aber fie bauert mich innig;

ift benn fein Erbarmen über fie möglich?

Sion a. Glaubst bu benn, Gott erbarme fich weniger über seine Geschöpfe, wie bu? — Eben weil
er biesen Geist so selig machen will, als er es fahig
ift, muß er in eine Lage geset werben, in welcher

er am geschwindesten ben noch anhangenden eiteln, irdischen Sinn ablegen kann. — So wie Loschasbeth jest ist, und in der Gesinnung wurde sie's im Himmel keine Stunde aushalten, weil sie sich in die bortigen Gesellschaften noch weit weniger schisten wurde, als ein grober ungeschliffener Bauer, der keine zwei Stunden ohne Branntwein leben kann, in eine Bersammlung gelehrter Belletristen, die über Kosegartens, Watthisons und andere alten und neuen Meisterstücke in Entzudung gerathen können.

Jest verfügten wir uns an ben Drt, wo nun Lof chabeth auf eine fehr lange Beit ihre Bleibflatte hatte. Das Gange fam mir vor ale ein schmallanges, unterirbisches, bumpfigtes und bunfles Bewolbe, welches nur fo viel vom icheinenben Mondeviertel erhellt wird, als nothig ift, bas bloße Dafenn ber Gegenstände zu erkennen. Dort ftanb fie nun an die Band angeheftet - die ehemalige Beffegerin ber Bergen ber Junglinge, bie Ronigin ber Balle und Schwelgerin bes sinnlichen Genuffes; - bort ftand der verarmte Geift — nadend — und von Allem entfernt, was nur Genuß genannt werben fann; ihm war nichts übrig geblieben, als ber Les bensüberdruß im Tobe und die heimwehartige Erins nerung ber vergangenen Freuben bes Erbenlebens ; ba stand die ehemalige Jomene in tiefer, ewiger Trauer; die einzige Erleichterung im Jammer, bas Weinen, war ihr unmöglich; benn ber unfterbliche Geift ift nicht jum Weinen, fondern jum himmlifchen Jubel geschaffen, und baju mar Loschabeth noch nicht fähig. Gie ftand ba und empfand fich auch fo, wie ein Befpenft in alten Ruinen, bas nach ben feit Jahrhunderten verhallten Tonen bes Belaggejauchzes laufcht, ober bie alten verborgenen Truhen verstedter Schate bewacht. Dihr Jünglinge und Mabchen! — Die ihr cuer ganzes Daseyn ben Lustdarkeiten aufgeopfert, ben sinnlichen Genuß zum Lebendzweck macht, widmet dem Nachdenken über Loschabeths Schickfal eine ernfte Stunde! Denkt nicht, es sen schwarzgallichte Dichtung. Nein! die Dichtung ist Jülle einer eben so gewissen als schrecklichen Wahrheit; ich beruse mich auf die Ersahrung in senem Leben, die euch bald genug ereilen wird. Ich entschwand mit Sionen dem stillen Trauersgewälbe und slehte um Gnade für die arme abgeschiedene Seele; dann schwebten wir wieder zur hoshen Gerichtshalle.

Bald ftand wieder dort vor den dunstigen Schransfen ein Selbstmotder zwischen seinen Haschern, ein blasses Gerippe; es stand da fest und nicht drohend wie Merah, aber auch nicht bang und bebend wie Losch a beth; ich war begierig auf die Entwickelung seiner Lebenstolle — sie ward besohlen und Gejon gehorchte wie ein großer, edler Mann, der

auf Alles gefaßt ift.

Reine erhabene Dollmetscherin ergählte: Dieser Rann, ber nun Ge ion heißt, war in seinem Leben ein neumodischer Stoifer; ein Mensch, ber die christliche Religion haßte, und ihr zum Tros tugendhaft und rechtschaffen war, um zu zeigen, daß man es auch ohne Religion sehn könne — ober vielmehr sich einbildete, es sehn zu können. Sein Bater war ein berzlich frommer Mann, dem es aber durchaus an Beisheit sehlte, seinen Sohn zu erziehen, denn er qualte sich von Jugend auf mit stundenlangem Lessen, Beten und Singen, und pflanzte also dem Knasben von der Wiege an Haß und Widerwille gegen Alles, was nur auf Religion Bezug hat, in die

Die Ceele, die nun Maria beißt, mar bas Bet eines fehr frommen und wohlhabenden Sandwerts mannes; Beibe lebten fehr vergnügt und chriftlich jufammen und erzogen auch ihre Kinder in ber Furcht Bottes; Beide bestrebten fich burch Wachen und Beten im Glauben, in ber Liebe und in ber Beiligung ju machfen, und waren im Bertrauen auf Gott und in ber hoffnung bes emigen Lebens aus mahrer Gottes. und Menschenliebe fehr mohlthatig. Enb lich, nachbem bie Rinber fast erwachsen und jum Theil verforgt waren, ftarb ihr Mann; bies ertrug fle nicht mit ber völligen driftlichen Belaffenheit, wie fie hatte thun follen. Inbeffen hielt fie fich boch in ihrem Innersten fest an Gott und wich nicht ab vom Weg jum Leben; aber die Schwermuth über ben Cob ihres Gatten bemeisterte fich boch eines Binfels in ihrem Bergen, und bies benutte nun ber Satansengel, ber bort neben ihr fteht; er feste fich in diefem bunteln fleden feft, und fcof feurige Bfeile ber Berfuchung in ben obern Theil ihres Gemuthe; weil ba aber nun ber Schilb bes Glaubens fehlte, fo brangen biefe Pfeile tief ein. Der Beift wurde frant und die arme Seele fest überzeugt: fie habe bie Gunbe in ben beiligen Geift begangen; alle Grunde, die man bagegen anführte, halfen nichte, und ehe man fich's verfah, hatte fich bas arme Beib eine Scheere in bas Berg geftogen, fo bag fie auf ber Stelle ftarb. Jest mennt nun ihr boshafter Morber, ber Catansengel bort, Bunber welch ein Meifterftud er gemacht habe, aber er wird balb mit Bittern und Beben gang etwas Unberes erfahren.

Raum hatte Siona ihre Erzählung geenbigt, als ein himmlischer Glanz die Halle erleuchtete, in welchem ein anderer Engel in feiner ganzen Herrlichteit erschien; zu biesein sprach ber Richter: Mein Bruber Zuriel! hier kann ich nicht urtheilen, Mastia war mein Weib! —

Buriel. Maria! Dir find beine Sunben, auch bie bes Selbstmorbs vergeben! Du follst felig senn, und im Reiche bes Unterrichts kleine Kinderseelen

ju Engeln erziehen!

Maria wurde verklart und bekam die Geftalt eines Kinderengels; ber Richterengel nahte fich ihr und fprach: ich werbe dich oft besuchen, Maria!

Sie. Berben wir nicht ewig vereinigt fenn, wie

wir fo oft munichten und hofften?

Er. Ein unbewachter Augenblick hat bich und fähig bazu gemacht; aber ich werbe oft bei bir, und bu wirft vollfommen zufrieden und felig fenn; komm! ich führe dich hinüber zum Ziel beines Dafenns! und du, Zuriel! vertritt meine Stelle, bis ich wies ber komme.

Buriel feste fich auf ben Thron bes Richters, aber nun verwandelte fich fein himmlischer Lichtschimmer in die Glut einer Feuersbrunft, und mit bem ernsten Richterblid und ber Stimme bes Donners sprach er zu bem höhnenden Satansengel:

Benthemuthah! wie oft hat die Langmuth des Welterlöfers beine Gränelthaten übersehen, und du achtetest nicht darauf, sondern häuftest Eunde auf Sünde! — Mariens Mord hat dein Maß voll gemacht. Bon nun an soll Bethjalel beine Bohnung senn: zeuch nun das Kleid an, das dorts hin schiedlich ist, und entferne dich! —

Unbeschreiblich schredlich find die Gestalten ber ewisgen Gunder! feine Phantasie malt fie aus; Bensthemuthah entschwand ber Halle, wie bereinft sein Ronig nach ber letten Emporungsprobe. —

Mube fehre ich aus bem Geisterreiche zu bem Erbenleben zurud, aber mit neuen Borfagen zum Kampfgegen alle, auch die subtisten Reize ber Eigenheit will ich mich ruften. Mit unermüdeter Treue will ich wachen, und unablässig im Gebet um Licht ind Kraft ringen: benn die Entscheidung meines ewie gen Schickfals nach bem Tobe ist eine fehr ernste Sache.

Brüder und Schwestern! denket ja nicht, Gott sein der Bater der Menschen, Er könne seine Kimder nicht unglücklich machen, sondern erinnert ende daß er nur in Christo Bater der Menschen ift, ohnt Christum aber ist Er ein schrecklicher Richter; und das mit Recht: denn was verdient der, der eine kolche Anstalt zur Seligkeit nicht achtet und das Blut der Bersöhnung mit Füßen tritt! — In der Seligkeit sollen die Letten die Ersten, und die Ersten die Letten sehn. — Wahrlich! mahrlich! in der Berdammniß auch!

## 3meite Scene.

## Der Sieg des Glaubens.

Wenn man jest in einsamer Stille ernst und rubig über ben Gang des Christen in diesem Leben nachdenkt — ja wahrlich! — bann ist es fein Bunder, wenn einen Angst und Schwermuth überfällt! — Allenthalben siegt die Bernunft mit ihrer sogenannten Aufslärung; ber Glaube des Christen wird für erbarmungswürdigen Aberglauben erklärt, und berjenige, ber sich noch an ihn halt, gehört beinahe

unter die Klasse der Berruckten, derer, die den Berstand verloren haben. Spricht und schreibt man auch liebreich und vernünftig von der Sache und bittet die größten Meister in der Aufklärung um gründliche Widerlegung und Untersuchung, so wird man mit einem höhnischen Blick abgewiesen, oder man nimmt die gewöhnliche Recensentenmaxime an, und tadelt, ohne Gründe anzugeben, und damit ists

m Enbe.

Da harrt nun ber Chrift auf die hobe Entwidlung von oben - er harrt und fieht; aber es fcheint, als wenn ihn Gott nicht mehr horte : ja es fcheint, als ob die Aufgeflarten Recht hatten, und auf ben Kall mare er ber Glendefte und Betrogenfte unter ben Menfchen. Freilich, wenn man alle Gange ber Borfebung besbachtet, wenn man mit Affanh ins Beiligthum geht, bann glaubt man gewiß, Fußtritte m bemerken, die für Ratur und Menschen zu groß und zu tief eingebrudt gu fenn ichienen: aber fo gang gewiß ifts bann boch auch noch nicht, ob nicht auch biefe Borfalle natürlich, bas ift, von ber ichaffenden Gottheit in ben Plan ber Welt eingewebt worden find? - Diese und noch vielerlei abnliche Bedanten bringen fich in unfern Beiten mancher rechtschaffenen, mahrheitsuchenben Seele unwillfurlich auf, und es ift wahrlich ber Dube werth, bas man alle möglichen Grunde auffuche, um fie zu bes ruhigen und ihren febmachen Glauben zu ftarten. 3ch hoffe, folgende Scene, Die mir Siona in einer mierlichen Stunde erzählte, foll viele wichtige Grunde Diefer Art enthalten.

Ernst und tief anbetend stand Ameniel, ber Engel ber Wahrheit, auf einem Sügel im Reiche des Lichts; er schaute forschend in die weite Ferne, als ob er etwas erwartete. Die ganze Fulle ber Schönheit ber ihn umfreisenden ewigen himmlischen Natur schien keinen Eindruck auf ihn zu machen; er schaute ins Weite, so wie ein Feldherr, wenn er dem Ausgang eines wichtigen Kampses seiner Kriegs-völker zuschaut, und noch nicht recht sieht, wo es binaus will.

Aboniel, einer von den vertrautesten Dienern des Herrn, der ehemals, nach der schweren Bersuchung in der Wäste, und besonders auch in Gethesemane, himmelostärtung gebracht hatte, zog von weitem auf seinem goldenen, mit purpurnen Strahelen umfreisten Wolkenwagen umher, es scheint, als

ob er eine weite Reise vorhatte.

Sen mir gegrüßt, Bruder Ameniel! fprach er im melodischen Recitativ, so wie die Engel sprechen, als er ihm nahe fam.

Ameniel. Die Bonne ber Seligfeit bir, Brusber Aboniel! Ift's bir erlaubt, mir zu entbecken, was bie Absicht beiner vorhabenben Reise ift?

Aboniel. Ich habe ben Auftrag an bich, bas du mich begleiten sollst; du stehst und sinnest nach über die traurige Lage des Christenthums; du siehst, wie der Glaube erlöscht, und dies macht dich ernstehaft und nachdenkend, und das mit Recht; aber komm mit mir, wir sollen einen großen Glaubensstämpfer von seiner sterblichen Hülle entsleiden und ihn hieher ins Land des Schauens sühren.

Ameniel. Wer ift biefer Gludliche?

Aboniel. Thamim ift hier sein Rame; ich will bir seine Lebensgeschichte erzählen: Thamim ift ber Sohn frommer Eltern, die ihn in wahrer christlicher Gottessurcht erzogen und bann bem geistelichen Stande widmeten; von der Wiege an ents

widelten sich große Talente in ihm, und sein Hunger nach Wahrheit ging über Alles. Borzüglich war ihm Jesus Christus Ziel und Zwed alles Bollens und Bunschens: ba er nun bei reisern Jahren den Geist der Zeit näher kennen lernte, und nun fand, mit welchen scheinbaren Gründen die Wahrbeit von der Erlösung durch Christum und die göttliche Würde seiner Person bekämpst wurde, so machte er sich's zur vollkommensten Psticht, solche Gründe für jene unaussprechlich wichtige Wahrheit aussinsdig zu machen, die schlechterbings durch keine mensch-

liche Bernunft widerlegt werden fonnten.

Indessen wurde er Prediger in einer großen Stadt; er verwaltete sein Amt mit seltener Treue; nicht allein auf der Kanzel, sondern allenthalben, wo sich mur Gelegenheit darbot, zeugte er vom Gottmenschen Christus, und das Evangelium war immer die Duelle, woraus er schöpste; es gibt auf Erden kein Mittel zur Belehrung, dessen er sich nicht bediente, um seine Mitmenschen zu dem großen Ziele zu führen, das seine Seele erfüllte. Alle seine Schriften (und deren ist eine große Menge) haben unter allen Formen und Gestalten keinen andern Zweck, als Zesum Christum den gekreuzigten, auserkandenen und nun zur Rechten des Baters sitzenden Kürsten des Lebens und der Herrlichkeit, zu bekennen und Ihm wahre Verehrer zu werben, und das, was er lehrte, das befolgte er treulich in seinem Leben und Wandel.

Indeffen brudte benn boch ber Geist ber Zeit dies fen großen Mann mit seinen blendenden Zweiseln: Die Möglichkeit zu irren, die jedem helldenkenden Wenschen so einleuchtend wahr ist, machte ihn oft traurig, und in diesen Stunden ber Dunkelheit drängten sich ihm immer die Borstellungen dieser Mög-

tickeit in allerlet Larven auf. Ach! feufzte er bann, wie mancher große und eble Mann glaubt, feine Grunbfage fenen merfdutterlich feft, und am Enbe findet er benn boch oft, baß er geirrt habe. Grofer Gott! wenn bas auch mein Kall mare - wie unaussprechlich ungludlich mare ich bann! - Diefe Stunden bes Rampfes erzeugten enblich ben feften Entfebluf in ihm, nicht eher mit Beten, Ringen und Rampfen nachzulaffen, bis er burch finnliche Erfahrungen von Sefu Chrifto und feiner Babrbeit vollkommen überzeugt ware. Diefer Entschluß wantte nie; feine Mugen und Ohren waren beftan-big gefpannt, um ein finnliches Zeichen vom herrn zu erfeben und zu erforschen, aber er fat und erforschte nichts, im Gegentheil, er wurde oft burch feine Sinne getaufcht, und boch wantte fein Blaube nie, er murbe im Gegentheil immer fefter und be-Randiger, und all fein Bredigen, Lehren und Schreis ben war nichts als Gebet und Glauben an Jefum Chriftum, ben Gobn Gottes - bas Bebingniß feines Glaubens murbe nie finnlich erfalt. und boch murbe fein Glaube immer ftarter.

Dazu fam nun noch eine eben so ftarke Glaubensprobe; er theilte ben Rothleibenben mit, ohne zu
rechnen und ohne auf sein Bermögen Rücklicht zu
nehmen; durch andere Umstände und Mißgeschicke
gerieth er nach und nach in große Schulden, aber
das hinderte ihn nicht, im sesten Glauben und Bertrauen non dem, was er in Händen hatte, immer
reichlich ben Armen auf alle mögliche Weise zu helfen; indessen wurden seine Schulden immer größer,
und mit ihnen wuchs sein Bertrauen auf Gott.

Ameniel. Der Glaube biefes Mannes ift fabn und barf nicht nachaegbent werben.

Aboniel. Du hast Recht, himmlischer Bruber! — Es ist ein ewiges und Grundgeset für den Christen, daß er sich nie nach der Führung eines Ansbern bilden darf, sondern er muß lauterlich auf den herrn sehen, der Zeden nach Maßgabe seines eigesnen Charafters zum Ziele leitet. Da dies nun von Bielen nicht beobachtet wird, indem sie sich nach irgend einem vorzüglich frommen Menschen modeln wollen, so gerathen sie leicht auf Abwege, und leisden hernach Schiffbruch am Glauben. Tham im ist daher nicht Muster in der Materie des Glaudens, aber ein großes, erhabenes Beispiel im Geistzes Glaubens.

Endlich verfiel er in eine langwierige, hochst ichmerzhafte Krankheit; an inneren geheimen Trözungen fehlte es ihm nicht, sein Geist war ruhig mb heiter, aber seine Bernunft sah benn doch keizuen Schimmer von sinnlicher Gotteberfahrung, und jur Bezahlung seiner Schulden zeigte sich kein Auszweg, und doch wankte sein Glaube nicht, er bleibt est und unbeweglich wie ein Fels.

Ameniel. Thamim ift ein großer Mann Gotses; wie groß wird nun seine Freude sehn, wenn T fieht, wie herrlich der Ausgang seiner Glaubenssnobe ist; fomm, wir wollen zu ihm eilen, um ihn au entbinden. Gelobet seh der Herr, der Erbarmer,

ber auch ben Ruhnften fronen will!

Ameniel stieg auf Aboniels Wolkenwagen; mit der Geschwindigkeit des Flügels der Morgenrothe suhren sie die Wilchstraße hernieder, und ein langer goldner Lichtstreisen blieb hinter ihnen zurüt; bald sahen sie den Erdplaneten, diesen Schauplat des Geheimnisses der Erlösung, unter ihren Füßen hinrollen, sie senkten sich seitwärts, hüllten sich in

ihre Schleier und ftanben unbemerkt an Thamime

Rampflager.

Der Engel des Todes stand dort gegenüber in sein Dunkel verhüllt und harrte sehnlich auf den Wink, seine Sichel schwingen zu dürsen; der große Kämpfer arbeitete mühselig, und sein ganzes Wesen war Gebet um Erbarmung. Endlich rückte der gold dene Zeiger an seiner Lebensuhr auf den vom Herrn über Leben und Tod bestimmten Punkt; aus dem Allerheiligsten erscholl die Stimme, Engeln nur hörbar: — "Sein Kampf sey vollendet!" — Nun schwang der Todesengel seine Sichel und ries: Sterbliche Hülle — werde Staub! erlöste Seele, schwinge dich zum ewigen Urlicht! — und Thamim entsschlummerte.

Jest umarmten sich die brei Engel und jauchsten vor Wonne über ben glüdlich errungenen Sieg ihres irbischen Bruders, bessen Seele sich nun fanst und ruhig aus ihrem Körper loswand; so wie nach einem schweren Gewitter in ber Nacht der Bollmond strahlend aus den sinstern Wolken hervortritt und nun die bethränten Fluren überglänzt, so stieg Licht aus der Leiche Thamims empor; und wie man aus einem nächtlichen, schweren, langwierigen und ängstlichen Traum erwacht, so erwachte jest Thamim zum ewigen Morgen, er staunte um sich her, er ahnete seinen Nebergang und glänzte heller.

Aboniel. Willfommen, vollendeter Bruder! du haft einen guten Kampf gefampft — bu haft redelich beinen Glauben behalten, forthin ift bir nun auch die Krone ber Gerechtigkeit zugetheilt: fomm

mit une, fie ju empfangen.

Thamim. Wer fend ihr, ftrablende Furften! werbe ich nicht burch meine Sinne getäuscht? -

ist bas nun wirkliche sinnliche Gotteserfahrung? — D täuscht mich nicht! — send Engel Gottes, so wie ihr es zu senn scheint!

Aboniel. Du haft im Dunkeln geglaubt — bu wirft boch nun im Lichte nicht zweifeln wollen?

Romm und fiehe!

Thamim. Berzeiht mir, ihr Himmelsburger! Ja! ich fühle in meinem ganzen Dasenn, daß ich selig bin — Rein! das ist keine Täuschung, mein Selbstbewußtsenn ist größer und wahrer als jemals. Ach, ich fange an mit vollen Athemzugen aus der unversiegbaren Quelle der Seligkeit zu trinken; lehrt mich eine Sprache, womit ich meine Empfindungen ausdrücken kann!

Aboniel. Deine Empfindungen und Borftellungen find die Sprache der vollendeten Gerechten, wir

verfteben bich gang.

Thamim. Aber wer tilgt meine Schulden? — wer verforgt meine lieben Berlaffenen? — Ich habe auf den Herrn mein Bertrauen gesett bis zum Tode, und traue Ihm auch jest noch fest; wird nun auch dies Bertrauen gekrönt werden?

Aboniel. Es ift gefrönt: ber Engel, ber bie Plane ber Borfehung ausführt, wirft in ber Nähe und Ferne; er bilbet Werkzeuge zur vollständigen Rettung, die beine fühnste Erwartung übertrifft.

Thamim. Gelobt fen ber Herr, ber auch meisnen irrenden Glauben nicht beschämt hat! — Best fange ich an zu erkennen, wo ich gesehlt habe; ber herr, ber Sündentilger, wird mir biefen Irrthum nicht zurechnen; aber wenn er mit mir rechten wollte, so könnte ich auf Taufend nicht Eins antworten!

Aboniel. Du bift rein durch die Erlöfung; von Sunden ift hier feine Rede mehr. Komm ju unfers

herrn Freude!

Auch ber Tobesengel lächelte Thamim selige Freude zu, bann aber hüllte er sich wieder in seine Trauerwolfe, die ber Herr aus den Thranen der Reue Abams und Evens schuf, nachdem sie gesfallen und aus dem Paradies vertrieben waren. Der Erndteengel ging hin, einen großen Mann mit Geswalt aus seiner Bahn zu reißen, damit er sich nicht zum Abgrund verirren möchte.

Ameniel. Komm erft in meine Arme, mein Brus ber! 3ch fing burch die Kraft bes Herrn bas achtzehnte Jahrhundert auf ber Erbe so an, wie du es

endigft.

Thamim. Bift bu benn auch einer von Abams Rachfommen ?

Ameniel. Ich bin August Herrmann

grante!

Thamim (im vollen Jubel ber Umarmung). Möchten wir Beibe ewig zusammen leben und wirten konnen!

Ameniel. Das wird geschehen: benn im Reich ber Herrlichkeit, so wie in allen Himmeln, werden die Seelen zusammen geordnet, die sich ihrer Fuhr rung und ihrem Charafter nach ahnlich sind.

Aboniel. Rommt, Bruder, wir muffen weiter

- ber Bert winft zu anbern Geschäften.

Die drei seligen Burger bes Reichs Gottes schwangen sich nun empor, aber sie hatten Befehl, ihren neuen Bruder Thamim burch ben Habes zu führen. Bei dem Eintritt in diese dunkle, schweigende Buste und bei dem Anblid der Schaaren abgeschiedener Geister, die dort vor dem Morgengebirge gruppenweise umherwandelten, staunte Thamim und sagte: Meine Ahnungen haben mich also nicht gestäuscht. Dürsen wir hier nicht ein wenig verweise

len? — 3ch möchte gern bas Geschäft ber Beiligen, Die die Menschen richten, naber fennen lernen.

Aboniel. Darum wirft bu hieher geführt, mein

Bruber!

Indem fie noch rebeten, fam ber Engel Dalas hiel über das Gebirge einher, er schwebte hoch auf seiner Wolfe, beren Sinn bas Licht ber Ewigfeit vergolbete - bann fentte er fich herab in bie Schatten bes Sabes, und bie Wolfe glangte fanft wie purpurnes Abendroth; fo wie er baher zog, theilten fich bie Schaaren im weiten Kreis und harrten ftaus nend, wen jest bas Gericht treffen wurde. Jest rief Malachiel mit einer Donnerstimme: Aln a=

bon, fomm vor Gericht! -

Alsbald erschien ein sehr ansehnlicher Mann, ber mit Zuversicht hervortrat und sich fo babin stellte, ale Giner, ber bie ftrengfte Brufung befteben tann; eine große Menge abgeschiedener Seelen nahte fich, und fie fchloffen einen weiten Kreis um Alnabon und feinen Richter, benn er war in feinem Leben ein fehr gelehrter und auch wegen feines tugenbhafe ten Bandels und vieler lehrreichen Schriften fehr berühmter und allgemein bochgeschäpter Mann gewefen, folglich war Jeber neugierig, was für ein Schidsal auf ihn warte.

Malachiel. Alnabon! bu warft ein ansehn= licher Lehrer ber driftlichen Religion; bir mar viel anvertraut; ich bin gefandt, Rechenschaft von bir gu forbern, wie bu bein Amt verwaltet haft ? - Run bekenne aufrichtig, was war nach beinem Begriff

ber 3wed ber Senbung Jefu Chrifti?

Alnabon. Die Menschheit reine und mahre Tugend zu lehren und von allen Banden bes Aberglaubens und ber Schmarmerei frei zu machen.

Malachicl. Ift benn vor Christo reine und wahre Tugend nicht gelehrt worden?

Alnab. Ja! aber nicht fo vollständig, und als das eigentliche Augenmerk ber Bestimmung bes

Memfchen.

Malach. Hättest bu bas alte Testament einer gründlichen und unparteisschen Betrachtung gewürbigt, so würdest du allenthalben gefunden haben, daß bas, was du reine und wahre Tugend nennest, Ziel und Zweck aller Anstalten des levitischen Gottes, bienstes gewesen und überall auch so gelehrt worden sey. Christus hat auch keine einzige Sittenregel zuserft vorgetragen, alle waren schon vorher bekannt.

Alnab. Verzeihe mir, du himmlischer! — barauf habe ich nie meine Aufmerksamkeit gerichtet; indessen ist das wahr, was du sagft. Aber das jüdische Bolk achtete doch nicht auf die sittlichen Gesethe, sondern es hing blos an den außern Ceremonien und war ganz im Aberglauben verfunken; deswegen kam nun Christus, um sein Volk und die gesammte Menscheit die wahren Pstichten gegen Gott und den Rächsten zu lehren und sie vom Aberglauben und dem muhseligen Opferdienst zu befreien.

Malach. Das fagst bu — hat bas aber auch Ehristus als ben wahren Zweck seiner Sendung bestimmt? — Im Gegentheil behauptet er, er sey ber eigentliche Sohn Gottes, er seh vor Grundles gung der Welt schon in Herrlichkeit bei dem Vater gewesen, und bezeugt, er werde nach seinem Leiden und Sterben wieder auferstehen, gen himmel fahren, zur Rechten der Majestät Gottes sigen und wieder kommen, um die Lebendigen und die Todten zu richten. Er behauptet das Recht zu haben, Sünden zu vergeben und vom Tode zu erwecken, wen er wolle.

Er gibt seine Menschwerbung, sein Leiben und Sterben als das einzige Mittel an, die Menschheit selig zu machen von ihren Sunden, und sest fest, daß dies der eigentliche Zweck seiner Sendung, und daß die Beobachtung seiner Lehre das Kennzeichen der Wiedergeburt und der Erlösung sey; dann sehrt er serner, daß er gekommen sey, dem Teusel seine Macht zu nehmen und seine Werke zu zerstören: zum Besweis dessen trieb er die bösen Geister aus den Besseis dessen. Ihm wurde zu Zeiten göttliche Ehre erzeigt, und er nahm diese Ehre an und billigte jene Ansbetung; jest sage mir aufrichtig, wie du alles anssiehft?

Alnab. Christus mußte sich nach ben Besgriffen und Vorurtheilen ber Juden richten, wenn er seinen Zweck erreichen wollte. Sie hingen fest an ihrem Opferdienste; um sie davon loszumachen, gab er seinen künftigen Tod als ein Opfer an. Beil das Bolk einen Messias, einen Befreier von aller Dienstbarkeit erwartete, so gab er sich für diesen Messias aus. Um sich Ansehen zu verschaffen, nahm er göttliche Ehre an, und eben so richtete er sich auch in Ansehung des Satans nach den Begriffen des Bolks, und bediente sich in seiner Lehrart der erhabenen orientalischen Bilder, und dieß Alles blos, um Ruben zu stiften.

Malach. Alnabon! merke wohl auf bas, was ich bir jest fagen will! — Gefest, ein hellbenkens ber Mann nehme sich vor, ein Bolt, bas noch im Finstern wandelt, voller Borurtheile und Aberglausben ift, zu erleuchten, ober nach beiner Sprache, aufszusstäten; ich will bir ein Land zum Beispiel geben, bas noch im finstersten Papstthum lebt. — Hier sing nun dieser Mann damit an, zu lehren, er sey ges

fommen, um fur bas Bolf zu fterben, bann wurben Re feiner Deffe mehr bedürfen ; um feine Lehre w bestätigen, bezoge er fich immer auf die lugenvollen Legenden ihrer fogenannten Beiligen, bann flarte er bie Leute keinesweges über ben Aberglauben ber Bauberei und bes Gespensterschens auf, sonbern er heilte fogar häufig fogenannte bezauberte Berfonen, und bezeugte, baß Hexerei, Bunbniffe mit bem Catan und bergleichen, möglich feven. 3ch will ferner den Kall ftellen, eine folche Nation habe ftolge, hoch trabende Rebensarten und Ausbrude, und Diefer Reformator bediente fich berfelben ebenfalls - fage mir, Alnabon! fage mir, mas murbeft bu von biefem Menschen urtheilen? - Sagt bir nicht bein innerftes Wahrheitsgefühl, bag ein folder ichamlofer, abscheulicher Betrüger verbiene, aus ber menfchlichen Gefellschaft vertilgt zu werden ? — Spricht nicht bein Gewiffen laut in bir, baß bu Jefum Chriftum, ben herrn ber herrlichkeit, beiner Uberzeugung gemaß, ftillschweigend für folch einen Bofewicht erklart haft? - Baft bu nicht Begriffe in die bir jum Unterricht anvertraute Jugend gelegt, aus benen balb biefe ichredliche Läfterung nothwendig entftehen muß? - Und nun! - was hat bich bewogen, fo zu glaus ben und fo zu lebren ?

Alnab. Ach, furchtbarer Richter! von biefer Seite habe ich die Sache nie angesehen; die Philosophie, und überhaupt bie Belehrfamfeit ftellten mir bie buchftablichen Lehren bes Evangeliums fo bumm und lappisch vor, bag ich mich ihrer schämte, und um boch Amt und Brod nicht zu verlieren, bequemte ich mich ju ben Mitteln, beren man fich jest allgemein bedient, indem man die natürliche Religion Chriften.

thum nennt, und bie Bibel auch fo erklart.

Malach. Haft du in der ganzen Natur noch teine Beispiele angetroffen, wo die stärkste menschliche Vernunft Dinge für dumm und läppisch erklärte, die sie hernach als große und wichtige Wahrheiten erkannte?

Alnab. D ja, leiber!

Malach. Fiel bir bas benn nie in ber allerwichtigften Ungelegenheit ber ganzen Menschheit ein?

Alnab. Ach Gott! ber Gedanke stieg mir wohl ju Zeiten auf, aber er ftörte meine Ruhe, und so zerstreute ich ihn wieder burch andere Gegenstände.

Malach. Siehst bu, wie bu die Winke ber zuchstigenden Gnade verscherzt hast! — Jest wirst du nun mit Scham und Reue sinnlich erfahren, daß Jesus Christus die reine, heilige Wahrheit gelehrt hat, und daß Alles, was Er und seine Apostel gessagt haben, nach dem einfältigen Wortverstande musse geglaubt und erklärt werden.

Alnab. Ich febe ein mit Entfegen und unauss sprechlicher Wehmuth, wie fehr ich geirrt und wie schwer ich gefündigt habe; gibt es aber nun keine

Mittel mehr ju meiner Erlöfung?

Malach. Die Erfahrung muß bich nun belehren, ob die schweren Leiden der jammervollen Ewigkeit vermögend sind, deine Ichheit in wahre Gottes- und Menschenliebe zu verwandeln, und dich so zur Himmelsbürgerschaft geschickt zu machen; benn wahrlich! wahrlich! die bloße Erkenntniß der Wahrheit macht Niemand selig. Fahre hin zu deines Gleichen! — dein eigener Jug wird dich sühren, wohin du gehörst!

Adoniel. Bruber Thamim! tennst du diesen

armen, ungludlichen Geift?

Thamim. Es war fo, als ob ich ihn kennte, allein ich konnte mich feiner nicht erinnern.

Aboniel. Es war Philophraft, ben bu wohl gefannt, wegen seines großen Genie's und seiner burgerlichen Rechtschaffenheit so hoch geschätt und geliebt haft, ob du gleich seine Grundsäte nicht billigtest. Du mußtest sein Urtheil anhören, um dich zu überzeugen, daß man solche Männer nicht durch Beisall und Freundschaft in ihrem falschen System bestärken und sicher machen durse. Der Christ ist liebreich und bienstscrtig gegen alle Menschen, auch gegen die Feinde, aber er muß sich sehr hüten, durch vorzügliche Freundschaft mit am Joch der Unglaubigen zu ziehen.

Thamim. Ich fühle mit tiefer Beschämung, wie sehr ich ba geschlt habe; es lag in meiner Seele ein tief verborgener, mir nicht hell genug einleuchtender Zug der Eigenliebe; ich wollte es nicht gern mit den großen, allgemein geschätten Männern verderben, um der Schmach Christi zu entgehen, und ich Armer täuschte mich mit dem Trugschluß, es geschehe blos, um auch auf die großen Modemänner desto besser wirken zu können. Wie betrüglich ist das menschliche Herz! — der Herr verzeihe mir auch

Diefen, ehemals verborgenen Fehler!

Aboniel. Er ift bir längst um bes Tobes bes Herrn willen, so wie alle beine Sunden verziehen: benn du hast doch öffentlich und laut gegen die Irrthumer dieser Zeit, folglich auch dieses Mannes, gezeugt. Aber siehe, Malachiel sest sein Richters

amt fort.

Malachiel's Stimme tonte wieder: Jedibjah, nahe dich mir! — Tief gebeugt, mit Wehnuth beslaftet, schwebte eine fo eben im Hades angekommene Seele herzu; — sie stand ba wie ein armer Sunder, bem sein Todesurtheil gesprochen werden soll.

Malach. Sage mir boch, Sebibjah! warum ftehft bu fo fchwermuthig vor mir? — brudt bich

noch bie Laft beiner Gunben ?

Jebibjah. Ich barf meinen Mund nicht aufthun vor bem herrn. Er kennt mein herz, und ich weiß, daß sein Gericht immer gerecht ist; sein Wille geschehe an mir in Zeit und Ewigkeit.

Malach. Enthulle Die Rolle beines Lebens!

Bie ein Banderer, der in grausender Einode zwischen himmelhohen, den Einsturz drohenden Felsen einhersteigt und den gewissen Sod vor den Ausgen zu sehen mahnt, nunmehro aber auf einmal in ein herrliches Lustgesilde tritt und seine Heimath in der Nähe sieht, so erschien jest Jedidjah in dem Glanze seines Lebensgemäldes, und Tham im wurde von freudigem Erstaunen wie emporgehoben, als er in ihm seinen Freund, den großen Dulder Arnsfried, erstannte; seine Geschichte ist fürzlich sols

genbe:

Arnfrieb, nunmehro Jebibjah, war ber Sohn reicher Eltern, die ihm in seiner Jugend eisnen Hosmeister hielten, der ihn in allerlei nüglichen Wissenschaften, und auch in den Kenntnissen der christlichen Religion unterrichtete, doch so, daß das herz daran wenigen oder gar keinen Antheil nahm: er wuchs also als ein dürgerlich gestiteter und wohle gezogener Jüngling auf, und bezog dann die hohe Schule, auf welcher er zum Arzt gebildet werden sollte, weil seine Neigung vorzüglich auf Naturkunde ging. Hier war seine Ausstührung untadelhaft, und er verwendete Geld und Kräste zwesmäßig. Ungesachtet er nie Gesallen an rohen und wilden Jusams menkunsten der Studenten hatte, so wurde er doch einsmals verleitet, einem sogenannten Elubb beizus

wohnen, in welchem es recht orbentlich und gefittet bergeben follte. Arnfried fand fich alfo bes Abende bafelbft ein: man war luftig, man trant eine Bouteille Bunfch nach ber andern, bis endlich bie Ropfe erhipt maren, und nun fam es jum Difputiren über nichtsbedeutenbe Gegenstände. Giner unter Diefer Gefellichaft hatte aber feine befondere Freude an gewagten und vermeffenen Ausfallen auf bie Religion; er suchte eine gewiffe Große bes Geiftes im Laftern, und ba er nun anfing, etwas beraufcht ju werden, fo hielt feine Bunge fein Biel und Daß mehr; er ichaumte Worte ber Bolle gegen ben Erlofer aus. Gin Theil ber Befellschaft lachte barüber, ein anderer fcwieg, und einige bezeugten ihr Dig. fallen, unter biefe gehörte auch Arnfried. Endlich trat einer gegen ihn auf und befahl ihm ernftlich zu fcmeigen. - Der Lafterer nahm bas übel, es fam jum herausforbern und auf ber Stelle jum Duellisren, wo bann ber wuthenbe Menich tobtlich verwuns bet murbe; er lebte noch zwei Stunden, fein Ende war fürchterlich und schredlich, er tobte ber Emig-teit entgegen, und fuhr mit Fluchen hin ins ewige Berberben.

Die ganze Gesellschaft war barniebergebonnert. Der Thater sette fich auf flüchtigen Fuß und ging

nach Amerita, wo er im Rrieg geblieben ift.

Diese Geschichte machte ben tiefsten und beharrlichsten Eindruck auf Arnfrieden; die Welt ward ihm zu enge, und auf ber Universität war nun seines Bleibens nicht mehr; er schrieb seinen Eltern ben ganzen Vorfall, und bat sie aus wehmuthigste, sie möchten ihm doch erlauben, die Handlung zu lernen; seine Bitte wurde endlich erhört, und er fand Gelegenheit, auf ein ansehnliches Comtoir zu kommen; hier kam ihm nun die erbarmende Baterliebe in Christo entgegen: benn einer von den Handlungs-bedienten war ein wahrer Christ, dieser suchte auf den Grund seiner Schwermuth zu kommen, und ersuhr ihn auch bald. Eigentlich hatte sich in jener surchterlichen Stunde die Idee bei Arn frieden seingheset: der Mensch könne seinem Schicksal nicht entgehen; wer also zum Unglud bestimmt sen, der werde ungludlich, er möge thun, was er wolle. Der arme Mensch war also in die Fesseln des Determisnismus gerathen, und wer diesen schrecklichen Tyransnen kennt, der weiß, wie schwer es ist, seiner los zu werden.

Indeffen gelang es boch dem frommen Freund, ihn eines bestern zu belehren. Urnfried gerieth in einen wohlthätigen Bußtampf, er wurde gründelich erweckt und empfing in seinem Innersten die Bersicherung, daß ihm seine Sünden vergeben seyen. Bei dem allem aber blied eine geheime Schwermuth in seiner Seele, von der er sich nie befreien konnte und die ihm zum Feuer einer siedensachen Läuterung dienen mußte. Eben diese Schwermuth war auch die Ursache, daß er mit sehr vielen frommen und erleuchteten Männern, und also auch mit Thamim bekannt wurde, weil er bei ihnen Rath für seine Seelenkrankbeit suchte.

Mit der Zeit kam es auch dazu, daß er felbst eine eigene Handlung errichtete; er heirathete eine sehr fromme und bemittelte Jungfrau, die ihn so gludslich machte, als man es nur immer durch den Cheskand werden kann; mit dieser lebte er einige Jahre gleichsam in den Vorhösen des Himmels, sie erbausten und erweckten sich wechselweise, aber mitten im Genuß dieser Glückseitztriß der Engel des Todes

bies füße Band entzwei; benn als Arnfried an einem Abend mit seiner Frau über einen breiten Fluß sahren mußte und ein Sturm entstand, so schlug das Boot um, er wurde gerettet, und sie wurde nie wiesder gefunden. Betäubt und erstarrt kam Arnfried in seine Wohnung zuruck, er that, was er in seiner Lage thun mußte, er warf sich wie ein Schlachtopfer hin zu den Füßen des Herrn, und hörte nicht auf zu beten, zu ringen und zu kämpfen, die er mit ties seelenruhe und von Grund seines Herzens sagen konnte: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sen gelobet, und mein Wille seinem alsein guten Willen ewig auf-

geopfert!

Arnfried batte feine Rinder, und fein Bermogen war beträchtlich; aber die Sandlungegeschafte fingen nun an, ihm beschwerlich ju werben; er flehte baber ju Gott um Aufschluß über feinen funftigen Wirfungefreis; fein Flehen wurde auch erhört, aber wie gewöhnlich auf eine ganz unerwartete Beife: benn in weniger als zwei Jahren wurde er von allen zeitlichen Gutern ganglich entblogt. Banterotte ansehnlicher Saufer, benen er getraut hatte, und andere faum bentbare Ungludefalle nahmen ihm beis nahe Alles weg, und was er noch erübrigte, reichte genau bin, um feine eigenen Schulden gu bezahlen. Dies Alles überfiel ihn in furger Beit, gleichfam Schlag auf Schlag, und jest mar wiederum fein anderer Rath fur ihn übrig, als fich gang bem Billen Gottes aufzuopfern; er that biefes großmuthig und redlich, und warf fich nun mit völliger Berzich. tung feines eigenen Wollens und Begehrens in Die Baterarme Gottes.

Best war Arnfried arm, ohne Brod und ohne

Beruf; er fah auch gar feinen Ausweg vor fich, und boch traute er ber Borfehung, ohne zu wanfen; indeffen mußte er boch auch bas Seinige thun und Gelegenheit fuchen, unterzufommen. Bern hatte er fich wieder in Sandlungebienfte begeben, aber Jedermann icheuete fich und ichamte fich, einen fo angefebenen Mann in Dienste zu nehmen; er befolog baber, in eine entfernte Gegend ju geben und da jeden ehrlichen Broderwerb anzunehmen, ben ihm ber Berr anweisen murbe. Durch eine gnabige Fugung bes himmlischen Baters tam er in die Nabe ber Stadt, in welcher Thamim Brediger war, burch beffen Mitwirfung er in einer ansehnlichen Fabrit ale Wertmeifter angestellt wurde. Sier lebte und wirfte er nun eine geraume Zeit ruhig und wohlthätig; allein bies mar nur Starfung ju noch größeren Leiben; es gefiel bem Berrn, ihn mit einer langwierigen und schmerzhaften Kranklichkeit zu belegen, womit feine innere Schwermuth und fein Seelenleiden immer verbunden blieb. Da er nun in Diefem Buftande feinem Gefchäfte endlich nicht mehr gehörig vorstehen konnte, fo murbe er verabschiedet, und es hatte nun bas Ansehen, baß er wohl fein Brod vor den Thuren murde fuchen muffen; allein dazu ließ es fein himmlifcher Führer nicht fommen. Thamim brachte es dahin, bag er als Lehrer in einem Baifenhaufe angestellt murbe, mo er unbeschreiblich nuglich auf die armen Rinder wirkte und fie bem großen Rinberfreunde zuführte. Bum Unglud war aber ber Prediger Diefes Baifenhauses ein Reuling, der unter ber Inspection bes vorbin verurtheilten Alnabons ftand. Diefer Brediger hielt nun ben guten Arnfried für einen Schwarmer, und glaubte, er verführe die Waifentinder au

einem angstlichen Aberglauben, baher arbeitete er insgeheim an feiner Entlaffung, worin ihn Alnabon fo kraftig unterftute, daß die Sache balb ausgeführt wurde, und Arnfried ohne Brod war.

Arn fried blieb aber auch jest nicht unthätig; er brachte es bei verschiedenen wohlhabenden Freunden dahin, daß ihm jährlich eine hinlängliche Summe ausgesett wurde, mit welcher er ohne Sorgen leben konnte; nun schrieb er allerhand kleine Erbauungsbücher und schaffte auf allerhand Weise vielen Rusten, bis ihn endlich der Engel des Todes, an dem nämlichen Tage, an welchem auch Thamim starb, von seinen Banden erlöste.

Run ftand Arnfried (Jedibjah) vor feinem Richter, er schimmerte wie der Morgenstern im ansbrechenden Tage, wenn Lammerwolfen mit vergole beten purpurnen Saumen langfamunter ihm herwallen.

Malach. Jedidjah! Das Blut ber Erlöfung hat seine volle Wirkung an dir gethan — komm zum Erbtheil der Heiligen im Licht. Willsommen, Thamim! — Ihr himmlischen Brüder! führt diessen vollendeten Gerechten zu mir; er und sein Freund Jedidjah sollen ewig zusammen wohnen und wirsten; der Ewige wird ihnen große Dinge anverstrauen: kommt, zum Reiche der Herrlichkeit!

Aboniel, Ameniel, Thamim und Jebibjah stiegen auf Malachiels Wolfenwagen und
erhoben sich mit ihm in die Hohe bes ewigen Morgens. Unaussprechliche Wonne der Seligkeit durchströmte Jedibjah; er schwieg und feierte, und
Thamim verherrlichte den Erhabenen, den Gottmenschen Immanuel, mit neuer himmlischer Junge;
beide Freunde schlossen sich schweigend in ihre Arme
und schauten mit staunenden Blicken in die unend-

lichen und ftrablenden Gefitbe ber himmlischen Reiche, beren herrlichkeit tein irdischer Berftand zu faffen

vermag.

Bald sehen sie von Ferne weit und breit die Stadt Bottes glangen, und hinter ihr erhob fich ber Berg Bion mit dem Tempel ber Ewigfeit. Malachiel nahm nun ben Bug feitwarte und führte feine Begleiter in die Rabe ber Stadt auf einen erhabenen bugel, von welchem man bie burchsichtigen golbenen Gaffen und durch die Verlenthore in unabsehbarer Lange burchschauen fonnte. Sier ftand nun ein Balaft, ber wie ein Topas glanzte, wenn er schön geschliffen auf polirtes Gold gelegt wird; er frahlte prächtig im Glanz bes ewigen Lichts, und bier febrte Malachiel ein. Sier gingen fie nun burch einen langen Saulengang von biamantenem Schimmer in allen Farben bes Regenbogens, und famen bald in einen großen Saal, wo Thamim berschiedene seiner frommen Vorfahren fand, die ihn himmlisch bewillkommten, so wie man's irdisch nicht ergablen fann; auch Jebibjah fand ba einige feiner Freunde.

Auf einmal glanzte die Herrlichkeit des Herrn durch den Saal hin, und Jesus Christus, der Rosnig des Himmels und der Erde, stand da, und mit dem Ton, der Todte ins Leben ruft, mit der Stimme

ber ewigen Liebe fprach er:

Thamim und Jedidjah! hier ift eure ewige Bohnung — und euer Geschäft foll fenn, zur Sesligfeit ber heiben ju wirken. Malachiel wird euch unterrichten.

Danf und Anbetung war jest jedes Wefen; ber herr entfernte fich, und nun erfuhr Thamim mit Entzuden, bag Malachiel ber Bischof ber Brus- Stilling's fammit. Sariften. II.

bergemeine, ber felige Spangenberg war. Beibe umarmten fich und begannen ihren neuen Wirfungs, freis, bessen Geschichte erst in jenem Leben erzählt werben kann.

## Dritte Scene.

## Sohn der Crene.

Ermudet von mancherlei Berufegeschäften, suchte ich auf meinem Spaziergang einfame Begenben : ich gerieth endlich in einen Buchenwald, wo ich unter bem bammernben grunen Gewölbe, in Gebanten verticft, ben wunderbaren Wegen nachbachte, auf benen die ewige Liebe die Menfchen zu ihrem großen Biele ju fuhren pflegt. Die langwierigen Leiben, die ich an mir und Andern von jeher erfahren und beren endlicher Ausgang bem fterblichen Auge ins Dunkel ber Butunft berhüllt ift, machten mich fchwermuthig; ich gerieth, wie gewöhnlich, in ein flebendes Sehnen nach Licht und bat Stona, die mich immer ungefeben umichwebt, wenn ich die Reinigfeit bes Bergens bemahre, um Unterricht. Balb bemertte ich ben fanften Liebel ihrer holben Stimme, ich horchte ihren fußen Lehren gu, fie fprach :

Erhebe beine Seele aus dem schwülen Dunftfreis des Erdenlebens, der weder jum Sehen noch horen ber himmlischen Wahrheit geschickt ift! Reinige und öffne bein Ohr, ich will bir ben Lohn ausharrender

Treue ergählen.

Barnfried war der Sohn eines braven Handswerksmannes; auch er lernte das Leinenwederhandswerf und heirathete dann ein frommes Mädchen, die ein Haus und ein kleines Gütchen hatte. Beide junge Leute singen ihren Ehestand recht christisch an und dienten Gott mit aufrichtigem Herzen. Im Ansfange schien es auch, als ob sie Gott im Irdischen segnen würde; allein bald zeigte sich das Gegenstheil. Die guten Leute konnten sich bei allem ihrem Fleiß kaum die Nothdurft erwerden, und endslich wurde ihre Wohnung unvermuthet ein Raub

ber Alammen.

Warnfried fand nun, daß man ihm taum fo viel Gelb auf fein fleines Gutchen lehnen murbe. als nothig mare, eine nothdurftige Sutte ju bauen; er behalf fich alfo in einem armseligen Bauschen, welches er von Brettern jufammenfette. Er und Runiaunde, feine treue Gattin, maren auch fo mfrieben; fie bienten ihrem Gotte und Erlofer aufrichtia, arbeiteten mit allem Fleiß und mit aller Treue, und festen ihre hoffnung auf bas große Biel bes Chriften. Run verfiel aber auch ber gute Dann in eine schwere und langwierige Krankheit. Kunigunde blieb fandhaft im Glauben und Bertrauen auf Gott, fie verdoppelte ihren Fleiß, verpflegte ihren Mant und drei fleine Rinder mit unübertrefflicher Treue, und man hörte nie einen Laut ber Ungebuld ober bes Bagens von ihr. Indeffen ging benn boch alles hinter fich, bas Gutchen wurde verfouldet, und es schien, als wenn der Concurs unvermeiblich mare. Doch baju fam es nicht. Warnfried fand Belegenheit, es fo theuer ju verfaufen, baß er feine Schulden vollkommen bezahlen konnte und noch etwas übrig behielt.

Jest waren aber bie guten Leute ohne Mittel, ihr Brod zu erwerben; fie flehten um hilfe, und biese erschien. Gin reicher Mann nahm sich ihrer an, er verpachtete ihnen ein schönes Gut unter sehr billigen Bedingungen; sie zogen dahin und wirthschafteten mit aller Borsicht und mit größtem Fleiß, so daß sie im Zeitlichen vorwarts zu kommen schienen.

Allein balb zeigte fich eine neue Brufung, weit schärfer mar, ale alle vorhergehenden. Der Gutsberr war ein Wolluftling: er fuchte bie junge fcone Runigunde jum Fall ju bringen; er ftellte ibr auf alle mögliche Weife nach, fie wiberstand ibm ritterlich und überwand auch hier. Da nun ber Berfucher fah, baß alle feine Muhe vergeblich mar, fo fing er an, die armen Leute auf die bitterfte Beife zu verfolgen, fo daß ihnen am Ende nichts anders ubrig blieb, als ihre Rinder an die Sand ju nehmen, im Ramen Gottes und im Bertrauen auf ihn in die weite Welt zu geben, und bann zu erwarten, was ihr himmlischer Bater mit ihnen vornehmen Sie brachten alfo etwas weniges an Belb jufammen, verließen ihre bisherige Wohnung und ihr Baterland, und vilgerten nach einer Gegend bin, mo fie glaubten, Arbeit zu finden.

Rach ein paar Tagreisen war ihr Geldvorrath fast verschwunden, und noch zeigte sich keine Hossenung. Mübe, traurig und flehend sesten sie sich nahe vor dem Thore einer großen Stadt auf eine Bank am Wege, um auszuruhen; ein Bürger, der aus der Stadt kam, um spazieren zu gehen, sah diese fremden Leute da sigen, ihr ganzes äußeres Ansehen zog ihn an sie; freundlich fragte er sie: Ihr guten Leute! wo kommt ihr her? Warn fried erzählte ihm kurz ihre ganze Geschichte, welcher der

Burger aufmerksam zuhörte. Als nun biefer erfuhr, bas Barnfried ein Leinweber sen, so rieth er ihnen, zwei Stunden weiter zu gehen, denn da sen ein Städtchen, in welchem eine Baumwollensabrik errichtet worden, da würden sie Arbeit sinden; dann gab er ihnen noch ein Stück Geldes und unterrichtete sie in Ansehung des Weges, den sie nehmen

müßten.

Die beiben frommen Cheleute bankten ihrem himmlijden Bater und bem guten Burger mit Thranen, und wanderten bann auf bas Stadtchen ju, wo fie auch bald Arbeit fanden und sich eine kleine wohlfeile Wohnung mietheten. hier blieben fie etliche Sabre, aber fie brachten fich nur fummerlich burch : benn mit ber Kabrik wollte es nicht fort, und que bem war an diesem Orte alles fehr theuer. lich erfuhren fie, bag acht Stunden weiter an einem fehr wohlfeilen Orte auch eine folche Kabrit angelegt worden und daß die Eigenthumer berfelben recht-Schaffene Leute fenen; dies bewog benn Warnfried und feine Frau, dahin ju gieben. hier fanden fie nun endlich ihr redliches Austommen; indeffen fonnten fie nichts erubrigen, und als Warnfried vollends anfing zu frankeln, so fingen die guten Leute auch wieder an, Mangel zu leiben.

Run wohnte aber an diesem Orte ein Gelehrter, ber in herrschaftlichen Diensten stand; er und seine Frau waren gottesfürchtig, und ob sie gleich nicht reich waren, so bestissen sie sich boch der Wohlthästigseit und Menschenliebe, so gut sie konnten. Diese wurden ausmerksam auf Warnfrieds Familie und suchten sie auf alle mögliche Weise zu unterstützen. Endlich erlag der fromme Dulder seiner Kränklichskeit. Er bekam die Auszehrung und ftarb im sesteu

Bertrauen auf feinen Erlofer, und mit ber gewiffeften Heberzeugung, ber himmlische Bater werbe feine

lieben Sinterlaffenen auch vaterlich verforgen.

Runigunde ertrug biefen Borausgang ihres geliebten Reifegefährten auf bem muhfeligen Lebends wege mit mahrem driftlichem Belbenmuthe. Der altefte Sohn lernte bee Batere Bandwert, und fie fuchte fich nebft ihren beiben jungern Tochtern mit Baumwollespinnen zu ernähren. Redlich, aber arms lich, brachte fich diese fromme Wittwe noch einige Jahre durch; aber nun wurde fle auch franklich, fo baß fie bie mehrfte Beit im Bette in ben größten Gichtschmerzen gubringen mußte; aber felbft im Bette tratte fie noch Baumwolle, und unter gottfeligen Gefprachen fponnen die Rinder fo fleißig, baß fie fich taum Beit jum Effen und Schlafen nahmen.

Endlich ahnete auch Runigunbe ihre nahe Auflofung mit hoher Freude; fie ließ ihren Sohn au fich tommen, bem fle einen Brief an obigen gelehrten Freund in bie Feber bictirte - in biefem Brief außerte fle mit mabrer apostolischer Salbung ihre erhabene driftliche Gefinnung, und mit feltener Freis muthigkeit und Buverficht übergab fie ihm ihre Rinber zur Berforgung. Bald barauf entschlief Ru-nigunde, und ber gelehrte Freund hat ihr Tefta-

ment redlich erfüllt.

3th. Die Scene ihres Uebergangs in jene Belt

hatte ich feben mogen.

Siona. 3ch will fie bir in aller Berrlichfeit barstellen. Richte bas Auge ber Imagination auf bie Bilber, bie ich bir vorführen werbe. Ernst und feierlich faß ber Erhabene auf dem

Urthron, und vor ihm an ben Stufen harrten taus fend Geraphim auf feine Befehle. Benfeits ih. rem Kreise feierte Hanniel — er ftanb schweisgend und schauete ehrsurchtsvoll ins Angesicht bes Königs aller Welten, als ob er ben Wint zur Aussrichtung seiner Aufträge erflehen wollte. Endlich erscholl die Stimme vom Throne her: Hanniel! sie hat auch ber Prüfung lette mit Gebulb und Glausben ausgehalten, führe sie zu ihrer Bestimmung.

heustrahlend, mit neuem Lichte überkieibet, neigte fich han niel mit unaussprechlichem Dank zu ben Füßen ber Majestät Gottes, trat bann hervor auf ben Kand bes hohen Zions, und burchlief mit seinen fanft glänzenden Augen die Kreise ber Schöspfung, bis er bort ben bunkeln Bunkt, die nächtsliche Erbe, unter den Heerschaaren der Weltey mibeckte.

Wie sich ein Blit in ber segenschwangern Wolke plötlich entzündet und nun hinfährt — nicht zu töbten — sondern den Pesthauch zu tilgen, der den armen Wanderer ungesehen umschwebt, so strahlte Hann iel hin ins enge dunkle Gäßchen der Stadt, wo Kun ig und e kämpfte; da stand er, sein Herz wallte dem engen Kreise dieser Lieben entgegen. Thatig, voller frommen Gesinnungen, saßen die Kinsder, und die Mutter lag im Bette und rang mit dem starken Gewappneten, der unaufhörlich Pseile der Schmerzen auf sie losdrüdte.

Runigunde. Rinder! ich leibe schreckliche Schmerzen, aber boch wird mir auf einmal so wohl! es muffen wohl Engel um und her sehn - Ach ja, mein Heiland! bich ftartte ja auch ein Engel, als bu in Gethemane fampftelt. Du ftartft auch mich!

Eine Tochter. Ja, liebe Mutter! Es wird uns auch fo wohl, wir sprachen so eben unter uns davon, es ift uns so zu Muthe, als wenn wir recht gludlich werben sollten. Runigunde. Ich fühle, bag ich balb übers wunden habe, ber herr wird mit euch feyn! Sanniel zum Cobesengel, ber, in feine Bolte

gehult, bes Binte barrte - bimmlifcher Bruber, lofe bie Banbe, bie bie Seele an bie gerbrechliche Bulle fnupften! - Sanniel manbte fein Geficht weg, und ber Engel ber Ernbte fcwang feine Sidel und fprach: Bermefe, bu Wohnplat ber Leiben, bis bu das Unermeßliche anziehen wirst! - und bu, Siegerin, eile jur Rrone! -

Runiqunde (bie ben vor Wonne ftrablenben Sanniel vor fich fiebt). Berr Jefus! bu ericheinft

mir, wie ber Maria Magdalena!

Sanniel. 3ch bin nicht bein Erlofer, liebe Seele! fondern ein Mitgenoffe ber Erlöfung. Du

haft überwunden, befinne bich!

Runigunde. Wie ift bas? - Mir war fo weh, so ohnmächtig, es war mir, als stürbe ich, und auf einmal traumte mir: es fam mir vor, als wenn ich in einem engen Gewolbe, in einem Reller mare; es war ftodfinfter um mich her und ich angstigte mich fehr: auf einmal ftrablte ein herrliches Licht wie ein Regenbogen aus einer Ede her, ich lief bahin, und fiehe! ba mar eine enge Spalte, burch Die ich hinausschlupfte und bich nun vor mir fahe.

Sanniel. Du traumeft nicht mehr! - Befinne bich! Johanna ift nun bein ewiger Rame!

Johanna. Jefus Chriftus! wie ift mir? -Ich glanze wie bu. Ach mein Gott! jest weiß ich, daß ich gestorben bin - ich bin felig!

Sanniel. Ja, Erloste bes Berrn! bu bift felig! — Komm, ich bin gefandt, bich zu unfere herrn

Freude beimauholen.

Johanne ftammelte unaussprechlichen Jubel, und

Beibe schwungen sich ohne Aufenthalt burch ben Sabes, auf die Sohe ber östlichen Gebirge. Joshanna überschaute mit unbeschreiblichem Staunen die ganze Weite des Kinderreichs und rief aus: "Das ist freilich noch nie in eines Wenschen Herz gekommen, was ber Herr bereitet hat benen, die ihn lieben!"

Sanniel. Und boch ift bies nur die Morgenrothe der Herrlichfeit; es ift ber Ort der Seligfeit

für Rinder und Unmundige.

Johanna. Aber verzeihe mir! wie foll ich bich benn nennen? Bift bu ein Engel? — ober bift bu auch ein Mensch gewesen, wie ich? —

Sanniel. Johanna! 3ch war bein Ditwan-

berer in beiner Bilgrimschaft.

Johanna. Du mein Mitwanderer! Sab ich

bich benn gefannt? -

Sanniel. Willft bu bein erftes Sohnden fehen, bas bir im zweiten Jahre feines Erbenlebens. ftarb?

Johanna. D bu Strom ber Seligfeit! wie fann ich bich trinfen! — Gile, bu himmlischer Bru-

ber ! und fuhre mich ju meinem Jatob!

Hanniel umschlang ben neuen Engel mit feisnem Arm, und so schwebten fie fanft über die flachen smaragbenen Thaler hin; ein purpurner Schimmer strahlte aus ber Morgenröthe herüber, und ein kühlendes Hauchen voll Geist und Leben durchdrang die Johanna, und sie fing an, neue große Entswicklungen ihrer Begriffe zu bekommen, und was fle jest noch nicht hatte, das ahnete sie in der Rahe.

So ging ber Bug bald zwischen Lustwäldchen burch, bald langs silbernen Strömen, bald über Blumengefilde, die wie Brillanten im siebenfachen sanften

Lichte ftrablten, bis fie endlich an einen ziemlich erhabenen Sagel tamen, ber mit lauter Lebensgebufchen und fionitischen Balmen berfangt mar. Sier fieg ein Balaft empor, ber wie burchfichtiger parifchet Marmor hell polirt im Morgenlicht schimmerte. Sanniel führte feine Begleiterin burch hobe Saulengange, die aus Berlen gebaut zu fenn fchienen : aber Alles war Geift und Leben, Alles war bammernb.

hehr und erhaben!

Best traten fie in eine Salle; unbefchreiblich fcon war ihr Bau - wie aus Wolfen ber Morgenrothe, gitronengelb mit purpurnen Saumen, aber nicht gemalt, fonbern aus Licht und Leben bereitet. Sier harrten Biele; aber ein Jungling, hold und lieblich, icon wie bas Urbild ber Menfcheit, in lafurnes Lichtgewand, mit filbernen Sternen überfaet, gefleibet, lachelnd wie ber fconfte Maimorgen, entriß fich einem altlichen Engel, fchwand bergu. --"Meine Mutter!" rief er in ber Sprache bet Engel - und ber altliche Engel, Jafobs Ergieberin, rief: "Meine Tochter!" - und Sanniel ftrabite Seligfeit aus feinen Angen auf Johanna und rief: "Mein holdes Beib!" - Johanna ward mit fiebenfachem Sonnenlichte verklart, und ihr Jubel mar unaussprechlich.

Bie fann ich Waller im Staube burch Worte bes Staubes Leben und Seligfeit ftammeln? Bruber und Schwestern! Die ihr bies lefet, ringet und fampfet mit Ausharrung! was auf uns wartet, ift

ber Dube merth.

Die gange himmlische Gesellschaft schwang sich nun hinüber ins Lichtreich, und empfing auf ber faphernen Tafel in Sanniels Tempel erhabene

Auftrage.

## Bierte Scene.

## Jesus Christus in seinem menschlichen Charakter.

Siona hatte mir Lavaters Berklärung in die Feber bictirt, und meine geliebten Brüder und Schweskern haben dies Gedicht mit Vergnügen und Segen gelesen. Die Himmlische führte mich mit meisnem seligen Freunde dis vor den Urthron der Ewigsteit; aber da verließ sie mich, und ich sank mude und betäubt aus dem Empyreum wieder zur Dunst-

hulle herab.

In dieser seierlichen Morgenstunde gebenke ich meines Freundes vor dem Herrn — sein heißes Forsschen nach der Erkenntniß Jesu Christi, seine ernsten und tiesen Untersuchungen des menschlichen Anzestäts, der Physiognomien der Tugenden und des Lasters, sein Sehnen nach hellen und reinen Bliden in den Charakter des Herrn, als Mensch betrachtet, ging lebhaft meiner Seele vorüber — auch in mir entstand oder erwachte wieder das Berlangen, Jesum in seinem irdischen Wandel näher zu kennen, um mich in dem gewöhnlichen täglichen Leben und Umgang mit den Menschen nach ihm bilden zu können. Sion a sahe mein billiges Wünsschen, und sie versetze mich wieder, in der Hülle der Einbildungskraft, in die Gesilde des Reichs der Herrlichkeit.

Ifrael heißt nun ber verklarte Lavater — er fand auf ber Zinne bes hohen Sions, fein Geift fomamm im Meere ber Seligkeit, die Umarmung

bes Königs aller Wefen, an bem er fich ju Tobe geliebt hatte, erhob ihn jur Große bes Seraphs; er bachte nun Gebanten ber Ewigfeit, und fein nen entwideltes, himmlifches Empfindungsorgan burche schaute Weltraume; mas er ehemals in feinen Ausfichten in die Ewigfeit burch ein trubes trugliches Glas ahnend zu erbliden gemeint hatte, bas fah er

jest nach ber Wahrheit im reinften Lichte.

Indem er fo da ftand und feine Augen, dem Morgenftern abnlich, im Unschauen ber großen golbenen Stadt mit ihren Berlenthoren weidete, fcwebte ein majestätisch glanzender Engel mit offenen Armen berzu - wie himmlischer Sarfenton modulirten ihm Die Worte entgegen: Willfommen Ifrael Lavater! bein Freund Jefanjah - ehemals Beinrich Beg, ruft bich ju erhabenen Gefchaften! - Romm in meine Urme, bu Freund meines Erbenlebens!

Ifrael gavater. Gelobt fen ber herr! (Sie

umarmen fich und feiern.)

Refanjah. Wir werden ewig mit einander leben und wirten: Felir Beg, Pfenninger und noch andere beiner Freunde, nebft mir, wir alle wohnen hier unten am Fuße des Berges — bort, wo die hohe Altane wie Gold im Feuer hervorstrahlt, auf ber bu unsere Kreunde umbermandeln fiebest. Unser Beschäft ift, benen aus bem Lanbe ber Sterblichfeit und bem Sabes hier angefommenen Erlösten bes herrn, je nach ihrem Charafter, ihren Beruf und Wirfungefreis anzuweisen.

Ifrael &. Da mußt ihr, himmlische Brüber, mich belehren - Wie fann ich Bergen = und Dies

renprufer fenn ?

Jefanjah. Der Bille bee herrn brudt fich Jebem von une auf ber saphirnen Tafel feines Tempels aus, und zwar Jebem nach feinem Charafter und feinen Fahigfeiten gemaß. Du wirft über bies Alles balb hinlanglichen Aufschluß befommen.

Ifrael &. Mein ganges Befen ift erweitert wie ein Beltraum, und ber unermegliche Dcean ber Seligfeit burchfluthet alle Spharen meines Wollens, Dentens und Empfindens.

Befanjah. Und biefes Durchfluthen wird bir ewig neu bleiben, weil bir immer neue Genuffe guftromen.

Ifrael Lavater. Sallelujah! bem ber auf bem Throne fist, ihm fen Ehre und Ruhm, Breis und Dant in Ewigfeit!

Jefanjah. Ewiger Bruber! ich habe einen Auftrag an bich : Daria, Die Mutter ber Menschheit bes herrn, die Ronigin bes Rinberreichs, municht bich au feben und au fprechen.

Afrael Lavater. Bieber ein neuer Strom ber feligen Fulle; ich bebe vor Freuden, fie ju feben:

bu nennft fie, Ronigin bes Rinderreiche! -

Befanjah. Sie hat unter ber Leitung bes Berrn bie oberfte Aufficht über bas gange Reich bes Unterrichte : benn fie war ja bie Ergieherin bes Erften und Größten aller Menfchen. Giehft bu bort Die paradiefische Gbene auf einer ber niedrigen Bos ben bes Bions? - und bas weite und breite Barabies um bie filberglangende Burg ber? - Da wohnt fie!

Afrael Lavater. Wir fcweben hinuber.

3ch mage es nicht, bie Berrlichkeit ber ehemals armen Burgerin von Ragareth zu befchreiben; alle Bilber ber irbifchen Natur find tobte Farben fur bas Reich bes emigen Lebens. Dente bir, bruberlicher und schwefterlicher Lefer! eine weite, große und bobe Salle, blendend filberweiß im goldenen Schimmer, in welchem bas siebenfache Regenbogenlicht im stärksten Feuer unaushörlich abwechselt, und in dem sich die unausprechlichen Wunder der Ewigkeit in lebenden Gemälden immerwährend und abwechselnd darstellen. Dadurch belehrt der Bater der ewigen Natur alle Himmelsbürger; dies lebendige Wort ist ihre Bibel.

Hier fand mein Freund die hohe Maria und ihre Freundinnen Maria Magdalena, Salome Maria und Martha von Bethanien, nebst ihrem Bruder Lazarus, auch sah er hier Abraham, David und mehrere wichtige Personen des Alterthums: alle ruheten auf Thronen von Silbergewölke, das im sebenfarbigen Lichtstrom wallte.

Ifrael Lavater tam im Arm seines Freundes; die innigste Demuth hatte ihn zu Füßen aller diesser Berherrlichten niedergebeugt, wenn er nicht tief empfunden hatte, daß er dies nur dem Herrn schuldig sen; — auch diese besahrten himmelsburger hatten vor Demuth niederknien mogen, wenn sie nicht die namliche Empfindung aufrecht gehalten hatte.

Innige Herzensbemuth ift ber golbene Grund bes neuen Jerufalems, und Hochmuth bie Gluth bes Pfuhls, ber mit Feuer und Schwefel brennt.

Maria. Bonne ber Seligfeit bir, mein himmlischer Bruber! bu erfter Blutzeuge ber zwölften Stunbe! — Billfommen im neuen Jerufalem!

Ifrael Lavater. Gen mir begrußet, bu Sochbegnabigte! - Dein Anblid erhöht meine Geligkeit!

<sup>(</sup>Maria, und hernach auch alle Anwesende umarmien ihn. Alle festen fich in weitem Kreise; Ifrael Lavater und fein Breund, Jesanjah Deinrich Des, festen fich auch zwischen fie. Wie wird es uns dereinft in einer solchen Ge

fellfchaft fepn? — Baft uns tampfen bis aufs Blut, bamit

wir eine folche Seligfeit nicht verfaumen!)

Maria. Himmlischer Bruber! Ich freue mich beines Weibes und beiner zurückgelassenen Freunsbinnen; auch der Herr hatte in seinem irdischen Lesben heilige Freundinnen. Diese Engel hier, die mich seit ihrer Berklärung beständig mit ihrem Rath unsterstützen; wir beten für deine Gattin, Töchter, Söhne, Freunde und Freundinnen, daß sie der Herr in den schweren Kämpfen, die ihnen bevorstehen, fraftig unterstützen und vor dem Falle bewahren möge. Deine Anna, deine Töchter und Freundinsnen sollen einst, wenn sie treu bleiben, diesem sellsgen Kreise einverleibt werden, ich will den Herrn um diese Engde bitten.

(Ifrael Lavater zerschmolz vor zartlicher Empfindung, und fein ganzes Befen war Dank und Feier. Bas aber von jeher ber heißeste Bunfch seines herzens gewesen war, ben menschlichen Charakter bes herrn zu kennen, bas wurde auch

jest wieber rege in feiner Geele.)

(Und nun, o Siona! leite du meinen Gedankengang, daß ich nichts Eigenes mit einmische, sondern rein und lauter dies himmlische Gespräch in den todten Buchstaden einkleibe, und dann ftröme Feuer und Geist, Licht und Wahrheit in die Seele jedes Lesers.)

Ifrael Lavater. Der Erhabene und Hochges lobte war immer ber Gegenstand meiner Betrachtuns gen und meiner innigsten Liebe — ich bitte bich, du Gebenedepte unter den Weibern! unterrichte mich doch in der großen Wissenschaft des Charafters uns sers Herrn. Wie war sein Leben und Betragen als Wensch, und worin unterschied er sich von andern Menschen? — War er auch förperlich schön?

Maria. Ich erfülle beinen Bunfch fehr gerne, mein himmlischer Bruber! Die Erinnerungen an mein ehemaliges Erbenleben und an ben Umgang mit bem herrn, als Menfch, erhöhen meine Selige feit.

Jefus mar ein wohlgebilbeter Dann. An feinem gangen Rorper war fein Fehl; Er mar etwas langer als mittler Statur, mehr hager als ftart, und er hatte die Physiognomie des Davidischen Saufes. - Roch jest in feiner herrlichkeit wirft bu einige Ahnlichkeit zwischen David und Ihm bemerken; fein Baar war blondgelblich und fein Angeficht rothlich, feine Augen fanft glanzendblau und fcon. Das Saar hing in fanftwallenden Loden um feinen Sals und Schultern. Bei bem allem war Er fo fcon nicht, baß Er Auffehen machte; nur bann, wenn man Ihn lang und aufmerkfam betrachtete, entbedte man bas Eble, Große, Schone und Erhabene in feiner Bilbung fowohl, ale in feinem gangen Betragen. Uberbaupt, wer nicht wußte, wer Er war, und ihn nur fo flüchtig beobachtete, ber bemertte nichts, als ben gewöhnlichen, guten, braven, rechtschaffenen Mann. Er fprach im gemeinen Umgang fehr wenig, Er aber fagte, war immer treffend. Babrend feis nem Schweigen rubete ein tiefer, etwas ichwermuthiger Ernft auf feiner Stirne, und er fah bann immer aus ale einer, ber ein geheimes Leiden hat. 3ch fragte ihn einft: Lieber Sohn! Du fiehft ja immer leibtragend aus, fehlt dir Etwas? — Er blidte mich durchdringend, feierlich ernft und gartlich an, und fagte: Mutter! erinnere bich bes Schwerts, von bem bir Simeon weiffagte! - aber ich bitte, barüber frage mich nicht mehr; ich muß ben Willen Deffen erfüllen, ber mich gefandt hat. Benn Er mit ber Diene fprach, fo entbedte auch ein blobes Muge etwas Chrfurchterwedenbes, Ungewöhnlis ches, mit Ginem Worte, etwas Gottliches in feinem

Angeficht; bies Göttliche bemerkte man vorzüglich auf feiner Stirne, an dem himmlischen Feuer, das aus feinen Augen bliste, und an einem unbeschreiblichen Jug um seine Lippen. Bon dem an ahnete ich mit tiefer Schwermuth ein außerordentliches Leisben, das ich aber gar nicht mit seiner Bestimmung vereinigen konnte; ich empfahl also Gott die Sache und schwieg.

Eben biese Miene und biesen Blid hatte er auch, wenn Er mit den Pharisäern und Borgesesten meisnes Bolks sprach. — Ich konnte oft nicht begreisen, wie es möglich wäre, daß auch die kolzeste und verswegenste Seele nicht vor dieser unwiderstehbaren Geswalt seines Blides und des Ausbrucks seiner Rede in den Staub niedersänke und andetete! — Allein sie waren blind, und je mehr sich ihnen seine inwohenende Gottheit gleichsam aufdrang, desto rasender wurden sie.

Unbeschreiblich war sein Blid und seine Miene, wenn Er Leibende tröstete oder im Kreise seiner Freunde und Freundinnen sein liebevolles Herz anssschüttete. Das Göttliche, Sanste in seinen Lippen, die ewige Liebe in seinen Augen, die Wonne der Wehmuth auf seiner Stirne, o das Alles wirkte so mächtig auf Alle, die zugegen waren, daß man sich des Andetens nicht enthalten konnte. Ich habe nie einen Menschen gesehen, auf dessen Angesicht sich die Seele so rein ausgedrückt hätte, als auf dem Seinigen! — Das war aber auch kein Wunder: denn weder Leidenschaft, noch Verstellung hatten je einen Jug in seinen Lineamenten dewegt, noch viel weniger beherrscht: jeder Jug war änzerst bewesslich und der Macht der inwohnenden Gottheit gehorsam. Das

ber fam es benn auch, baß Jeber, ber fein Borur=

Stilling's fammtl. Schriften. II. Bb.

theil gegen ihn hatte, mit Liebe und Ehrfurcht für Ihn eingenommen wurde. Aus eben der Ahnung der verborgenen unaussprechlichen Majestät in seinem innersten Wesen rührte auch die sonderbare Erscheinung her, daß keine einzige Frauensperson ihn auch nur von ferne fleischlich liebte, wie schön und anziehend auch sein äußeres Ansehen war. Man mußte ihn zärtlich lieben; aber dieses Lieben war die reinste Freundschaft.

Ifrael Lavater. Wie war er aber als Kind?
— Betrug er fich auch wie andere Kinder in Ansfehung ber Kinderspiele, der sinnlichen Begierden

und bergl. ?

Maria. Er weinte wie andere Kinder, wenn Ihm etwas fehlte; aber nie leibenschaftlich, nie arger ober zornig, fondern Er war ruhig und immer geschäftig. Er fpielte, aber ber 3med feiner Spiele war immer groß und auf Wohlthätigkeit gerichtet. Mit guten Kindern ging er gerne um, und bann diente er ihnen; er lehrte sie, und alle feine Lehren waren als Rind schon vortrefflich - feine Befpielen wurden in feinem Umgang beffer. Bofen Rinbern ging er aus bem Wege, ober fie ihm. haupt aber hielt ich ihn immer in meiner Aufsicht, unter meinen Augen: benn ich wußte, was bei biefer erhabenen Berfon meine Bflicht war. Sein Berftand entwidelte fich fehr fruh: ich unterrichtete Ihn felbft, und in feinem funften Jahr tonnte Er icon lesen, und was Er las, bas faßte Er alsofort und verstand es. Jest fing ich von weitem an, 3hm Etwas von feiner Bestimmung ju fagen : 3ch ergahlte 3hm, daß mir ber Engel Gabriel feine Geburt vorausverfundigt und mir befohlen habe, ihn Jehofouah (Jefus, Seligmacher ober Beiland) zu nennen, benn Er werbe fein Bolt von feinen Ganben befreien. Ewig ift mir ber Augenblid gegenwärtig, als ich 3hm bies jum erften Dal entbedte; jest bemerkte ich zuerft ben gottlichen Blid, von bem ich porbin fagte : feine Augen ftrahlten, feine Stirne erhob fich, auf feinen Lippen rubete himmlisches Lacheln, und Er schaute mit einer unaussprechlichen Miene empor. Mutter! fing Er an : 3ch werbe also wohl ber Moschiach (Messias) fenn? Ja! mein Sohn! antwortete ich: ber Berr vollende fein Wert an Dir! - Bon nun an begann fein Forschen in ben heiligen Schriften; mit bewundernemurbiger Leichtigkeit fand er alle Spruche, die fich auf ihn bezogen, und Er unterschied fehr genau, mas mit Grund ober Ungrund auf ben Deffias gebeutet wurde. In feinem gebnten Jahre übertraf er ichon die Schriftgelehrten in der Erfenntniß Mofes und der Bropheten fehr weit : benn Er hatte ichon als Rind ben feften Grundfat, daß in ber Religion nichts verbindlich fen, ale mas in ber heiligen Schrift gegrundet mare.

Ifrael Lavater. Sagte er das auch wohl zu

Beiten, daß es irgend ein Rabbi borte?

Maria. Nein! ich überzeugte Ihn bald, daß Er sich von seiner hohen Bestimmung nicht das Geringste merken lassen durfte, die Ihn der Herr auf eine außerordentliche und ganz unzweiselbare Beise dazu aufforderte; unter uns aber sprachen wir tägelich davon.

Ifrael Lavater. Haft bu Ihm auch wohl etwas von seiner geheimnisvollen Geburt gefagt?

Maria. Ich fagte Ihm: Joseph sen fein Pflegvater, Ruach Jehovah (ber Geist Jehovah's) sen aber fein mahrer rechter Bater, ber ihm ben Joseph zum irbischen Führer und Verforger angewiesen habe. Dabei blieb's auch immer. Bei reiferem Alter aber verstand Er das Geheimniß feiner Geburt besser als ich; es wurde aber nie deutlich davon gesprochen. Bon der Zeit an, als ich Ihm dies zum Erstenmal sagte, gewöhnte Er sich daran, besonders wenn wir unter uns waren, Gott seinen Bater zu nennen. Er that dies mit Ausdruck und Würde.

Ifrael Lavater. Sage mir, wie war boch eigentlich bie Geschichte, als du Ihn im zwölften Jahre seines Alters verloren hattest und im Tempel

wieder fandest ?

Maria. Genau fo, wie es ber Evangelift Lufas ergablt. Wir fanden ju Jerufalem, wie gewöhnlich, Befannte und Freunde; jest aber, ba wir meinen Sohn jum erftenmal dahin brachten, gab es Auffeben: benn bei aller Berschwiegenheit war benn boch das Gerücht von 3hm allgemein, und wer auf ben Deffias harrte, ber wurde aufmerkfam auf Ihn. Alle unsere Bekannten und Freunde nahmen ihn zu fich, Jeder wollte Ihn bei fich haben, und bei aller feiner Bescheibenheit leuchtete benn boch immer bas verborgene Göttliche aus Ihm hervor. Daher fam's nun, daß wir 3hn ju Jerusalem wenig fahen; wir waren auch nicht befümmert um Ihn, benn Er war immer in guten Sanden, und Er war felbft flug genug, um fich bor Unfällen in Acht zu nehmen. Bei unserer Abreise stellten wir uns nichts anders vor, als Er fen mit galiläischen Freunden fcon vorausgegangen und wir murben 3hn am Abend in ber Berberge wohl finden; als bas nun aber nicht gefchahe, fo fühlte ich Simeons Schwert jum erftenmal. Wir gingen jurud und suchten; an ben Tempel aber bachten wir am wenigsten: benn ba

Er mit feiner Bestimmung fehr vorsichtig und gurudhaltend war, fo tonnte es une nicht einfallen, bag Er fich bort mit ben vornehmften Berfonen bes Bolfs einlaffen und fich ihnen in feiner verborgenen herrlichkeit zeigen murbe. Inbeffen ba wir Ihn boch nirgende fanden, fo fiel une erft ein, Er fonnte auch wohl im Tempel fenn; wir gingen hin, und fiebe! ba ftanb Er mitten in einem Rreife von gro-Ben, pornehmen und gelehrten Mannern, Brieftern, Leviten , Bharifaern , Sabdugaern , Gefengelehrten und bergl. Wir erichraden Beibe herglich über biefen Anblick, befonders auch barum, weil ich in ben Mienen Diefer Leute - freilich großes Erftaunen und Berwunderung, aber auch tiefen, verachtenben Reid entbedte. Es war ihnen unerträglich, baß ein armer, gwar reinlich, aber gang gemein gefleibeter Anabe aus Ragareth in Galilaa fo viel Erfenntniß hatte und ihnen ihre oft verfänglichen Fragen fo treffend beantwortete, daß fie felbft barüber beschämt werben mußten. Bare er aus einer anfehnlichen Familie ju Jerufalem, ober aus einer anbern anfehnlichen Stadt gewesen, fo murben fie es eber ertragen haben; allein fent verachteten fie Ihn bei allem ihrem Staunen.

Natürlicher Weise war die Rede von seiner Lieblingsmaterie, vom Messias, gewesen; und ungeachtet der Eine oder der Andere darauf angespielt hatte, ob Er sich selbst für den Messias hielte — denn Er hatte es gewagt, auch hier Gott seinen Bater zu nennen, und dies war ihnen aufgefallen — so war Er doch immer mit großer Klugheit ausgewichen; endlich aber fragte ihn Einer: Sage mir, Knabe, wie du heißest? — Antwort: Jehoschuah. — So! dann bist du wohl der Messias selbst? Antwort: Wen mein Bater fenbet, ber ifts; und felig find die, die ihn hören und an ihn glauben! Das Erstaunen über biefe Antwort mahrte noch, ale wir hineintraten. Mit verbrießlicher Miene fagte ich au ihm: Kind! warum behandelst du uns auf die Art? Siehe! bein Bater und ich haben bich mit Schmergen gesucht. Ruhig fah er mich an und antwortete: Warum habt ihr mich gesucht? Wift ihr benn nicht, baß es mir nothig ift, an benen Orten ju fenn, bie meinem Bater jugehören? - Und nun ging Er mit une fort. Damale verftanden wir nicht, mas Er bamit hatte fagen wollen; eigentlich mar aber feine Meinung, wir hatten Ihn ja nicht nothig gehabt zu suchen, benn wir hatten leicht benken konnen, baß Er fich ba aufhalten murbe, wo gleichfam ber fichtbare Wohnplay feines eigentlichen Baters fen, und alfo nur gleich in ben Tempel gehen ton-Wir hatten auch damals noch ben rechten Begriff von feiner Sendung nicht. Wir ftellten uns nicht vor, bag Er als Lehrer auftreten murbe, fonbern wir glaubten, Er wurde unter ber Leitung feines himmlischen Baters nach und nach jum Throne feines Borfahren Davide emporfteigen; bahin fchienen uns alle Weiffagungen zu beuten, und baber fam es auch, daß wir Ihn unter ben Gelehrten im Tempel nicht vermutheten.

Ifrael Lavater. Man las und hörte fo viel von Bundern, die Er in feiner Jugend gethan ha-

ben follte; ift das wohl mahr?

Maria. Nicht eine einzige Handlung hat Er verrichtet, die man ein Bunderwerk nennen könnte. Johannes fagte ja ausdrücklich: die Berwandlung des Wassers in Wein auf der Hochzeit zu Kana sen sein er fies Bunderwerk gewesen, und so verhalt siche auch.

Ifrael Lavater. Es gibt zärtlich benkende Seelen im irdischen Leben, benen einige Außerunsen des Herrn gegen dich hart und streng vorkommen. Jum Beispiel, eben bei dieser Hochzeit, äußerstest du die Sorge über den Weinmangel, und Erantwortete dir: Weib, was hab' ich mit dir zu schaffen? — meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und ein andermal, als Er unter einer Wenge Mensschen saß, die seinen Lehren zuhörten, sagte man ihm: Siehe, deine Mutter und Brüder sind draus sen. Darauf antwortete Er, indem er mit der Hand um sich her auf die Anwesenden hinwies: Diese sind mir Mutter und Brüder! — Auch dies lautet ets was hart.

Maria. Dies Alles ist Misverstand, der aus der Sprache herrührt; im Gegentheil, Er hat mich bis in seinen Tod immer als Mutter und Freundin geliebt und geehrt. In meinem Baterlande war es durchgehends gebräuchlich, daß erwachsene Mannspersonen ihre Mütter Ischah, Frau, nannten. Auf der Hochzeit sagte Er zu mir: Frau! was geht das dich und mich an? — Meine Stunde ist noch nicht gekommen, oder: der Zeitpunkt, wo ich helsen kann, ist noch nicht da; denn so oft Er ein Wunder wirzten sollte, so ahnete Er das deutlich vorher, aber Er that nie eher den Machtspruch, dis Er den Anstrieb der in ihm wohnenden Gottheit spürte.

Was aber ben zweiten Fall betrifft, so ist ja auch bie Verwandtschaft berer, die aus Gott geboren sind, wiel erhabener und inniger, weil sie auf der Einigsteit des Glaubens und des Wirkens beruhet, als die steischliche Blutsverwandtschaft! — Die geistliche Verwandtschaft währt ewig; die fleischliche aber, wenn sie nicht durch jene geheiligt wird, hört im Tode

wieder auf. - Dies wollte ber herr feinen Buhorern burch bies fein eigenes Beifpiet zeigen.

Ifrael Lavater. Erhabene Mutter bes Herrn! 3ch habe in meinem fterblichen Leben immer geglaubt, ein Theil ber Seligkeit wurde auch barin bestehen, daß sich die vollendeten Gerechten in ihrem irdischen Leben unterhalten wurden; ich wage es darum auch ferner, den Charakter des herrn von dir zu erforschen. Darf ich das?

Maria. Du haft recht geglaubt, frage nur

weiter!

Ifrael Lavater. Man liest in den Evangelien, daß Joseph ein Zimmermann gewesen sey; wahrscheinlich hat sich auch der Herr bis zum An-

tritt feines Umtes bamit beschäftiget.

Maria. Joseph war überhaupt ein Holzarbeister, Zimmermann und Schreiner: was von Holz in einer Haushaltung gebraucht wurde, das machte er, und so wie seine Söhne erwuchsen, so halsen sie ihm, benn er mußte uns Alle mit seinem Handwerk ersnähren. Daß mein Sohn dabet sehr geschäftig und zugleich auch sehr geschickt war, das läßt sich von seinem Charakter leicht denken.

Ifrael Lavater. Aber ich bitte bich, fage mir boch, wie war bas, baß auch fogar feine Bruber

nicht an ihn glaubten?

Maria. Das war sehr begreislich und in der verdorbenen menschlichen Ratur gegründet: denn ob sie gleich alle die wunderbaren Umstände wusten, die bei seiner Geburt vorgesallen waren, so kam ihnen doch seine arme niedrige Lebensart gar nicht übereinstimmend mit dem Chavakter eines künstigen Königs der Juden vor; sie glaudten auch, es schick sich besser für seine Bestimmung, wenn Er sich dem

Artegestande widmete, um mit der Zeit die Römer aus dem Lande zu jagen, als daß Er beständig in der Schrift sorschte; und überhaupt sahen sie sein sanstes, buldendes und demuthiges Betragen als einen Charafterzug an, der sich gar nicht zur Burde des Messias schiefte, dann mischte sich auch wohl etwas Neid dazwischen. Aber auch diese langwierige Prüfung seines häuslichen Lebens war Ihm nothig, damit Er auch in diesem Stüde, wie andere Menschen, versucht wurde. Und am Ende wurden doch seine Brüder noch seine größten Verehrer und Apostel.

Ifrael Lavater. Im irbifchen Leben find auch ben innigsten Berehrern bes herrn noch viele Dinge in ber Ratur bes hochgelobten Erlöfers dunkel: Einige glauben, Er habe keine Leibenschaften und gar keine Reize ber Sinnlichkeit gehabt, und Andere vermenschlichen Ihn zu fehr. Sage mir boch bie eigent-

liche Beschaffenheit feines innern Befens!

Maria. Er war ganz vollfommen, so wie ansere Menschen; ber Unterschied bestand blos barin, daß sein Körper ganz ohne irgend ein Gebrechen war, und daß seine sittlichen Kräfte mit den sinnlischen in vollsommenem Gleichgewicht standen; Er war also allen Bersuchungen zur Sünde ausgesetzt, aber Er hatte auch die Kraft, seder Bersuchung vollssommen zu widerstehen, so daß Er immer den Sieg davon trug, ohne auch nur im Geringsten zu sündigen. Er war sich der in Ihm wohnenden und mit Ihm unzertrennlich vereinigten Gottheit bewust; aber diese Gottheit hielt sich in seinem Wesen verborgen, so daß Er ihre Einwirfung nur dann empfand, wenn seine menschliche Ratur zum Kampse zu schwach war, aber wenn Er ein Wunder verrichs

ten ober jufunftige Dinge vorherfagen follte. Sein Gemuth war unaufhörlich in ber Gegenwart Gottes; alle seine Gebanken, Worte und Handlungen entstanden aus diesem Lichte, daher war auch Alles, was Er dachte, sagte und that, gerade so, wie es seyn mußte; nichts war überflüssig, nichts zu wernig, und nichts zu unrechter Zeit und am unrechten Orte!

Ifrael Lavater. Man follte boch benken, biefe vollkommene Frommigkeit hatte einen tiefen Einbrud auf Alle, bie Ihn kannten und mit Ihm umgingen,

machen muffen.

Wer Ihn fannte, ber hielt Ihn für Maria. einen guten, frommen, jungen Mann, und für mehr fonnte 3hn auch Niemand halten, ber nicht aufs Bertrautefte mit 3hm befannt mar, weil Er außerft eingezogen lebte. In unterhaltende Befellschaften junger Leute tam Er gar nicht; nicht baß Er fie gemißbilligt hatte, wenn es anders ehrlich und orbentlich zuging, fonbern weil Er feine Beit bagu hatte, und Scherz und Frohfinn von ber Art gar nicht zu feiner Bestimmung paßte. 3mmer rubete ein feierlicher Ernft auf feiner Stirne und feinen Augenbraunen, benn Er war bas Lamm Gottes, bas ber Welt Sunbe trug; biefe Burbe erlaubte Ihm feine Freude, aber auf feinen Lippen wohnte eine unaussprechlich ruhige, beitere, gottliche Berzensgute, und aus feinen Augen ftrablte bie gewiffe juversichtliche Soffnung bes Wohlgelingens feines großen Erlöfungsplans!

Ifrael Lavater. Run möchte ich aber gerne auch noch seinen Charafter während seines Lehramtes entwickeln hören. Welches war die Beranlassung ober ber Wink, ber Ihn aus seiner häuslichen Stille

abrief?

Maria. Die Veranlassung bazu war bie Tause Johannes. Ich hatte Ihm erzählt, was es mit ber Geburt bes Sohnes Zacharias und ber Elisabeth für eine Bewandtniß habe, und daß dieser vor Ihm hergehen und Ihm den Weg bereiten sollte: solglich wartete Er darauf, wann dieser öffentlich seinen Beruf antreten wurde; aber auch da war Er noch nicht voreilig, sondern Er wartete nun auch noch die innere Ausstralie

Ifrael Lavater. Hatten fich biefe beiben merkwürdige Bersonen wohl vorher gesehen ober ge-

Fannt?

Maria. Niemals! Jeber lebte eingezogen für sich, Beibe manbelten vor Gott und thaten nicht das Geringste ohne seinen Willen; ber aber hatte ihnen Beiben diese vorläufige Bekanntschaft nicht erlaubt. Sogar als Jesus zur Taufe Johannes kam, kannte Ihn bieser noch nicht. (Joh. 1, 31. 33.)

Als nun das Gerücht von der Taufe Johannes im ganzen Lande erscholl und großes Aussehen machte, so sing nun auch der Herr an, sich auf seinen großen Iwed vorzubereiten. Er hörte auf zu arbeiten und blieb in der Einsamkeit, im beständigen Gebet, dis endlich sein innerer Ruf kam und Er in aller Stille fort und zum Jordan eilte; dort wurde Er nun durch das bekannte Zeichen und eine Stimme vom Himmel von Johannes erkannt, und von nun an wies Johannes auf Ihn und kündigt Ihn als den Erlöser an.

Ifrael Lavater. Was hatte es eigentlich für eine Bewandtniß mit ber Versuchung in ber

Bufte ?

Maria. Es war burchaus nothwendig, daß bie Menscheit Christi genau die nämliche, wo nicht

eine ftartere Brobe bestand, ale Abam im Barabiefe; um biefe ju bewertstelligen, betam Er einen inmern Antrieb, auf ein fehr raubes und muftes Gebira au geben und ba gu faften und zu beten. Er folgte Diefem Triebe und nahrte fich einige Bochen fummerlich von wildwachfenden Früchten, Krautern und Burgeln; bie Forberung von der inwohnenden Gott. beit an Ihn gefchah besmegen, um bie Reize feiner finnlichen Ratur aufs Sochfte ju fpannen, und gerabe in biefem Zeitwunkt nahete fich 3hm eine herrliche Lichtengelogestalt, Die Er aber nicht fannte, benn feine Gottheit jog fich in 3hm jurud unb überließ Ihn fich felbft feiner eigenen menschlichen Bernunft. Es war eine beitere, mondhelle Racht. als diefe Erfcheinung vor Ihm hinschwebte und freundlich ju 3hm fprach: Wenn Du wirflich Gots tes Sohn bift, fo haft Du nicht nothig zu hungern, Du bift ja bann allmächtig und fannft biefen Stein in Brod vermandeln! Jefus mar gewohnt, Alles mit Spruchen aus ber Schrift zu belegen. Er beantwortete also biefe Berfuchung mit ben Worten Mofis: Der Menfch lebt nicht vom Brod allein, fonbern von einem jeglichen Wort, bas burch ben Mund Gottes geht. Er gab bamit bem Berfucher ju verfteben, bag viele in die Ratur ausgesprochenen Worte bes Schopfers jur Rahrung bienten, und bas es auf's Brod allein nicht anfame, wenn ber Menfc Rabrung bedürfe.

Satan fand in dieser ersten Brobe, daß die Seele Jesus die finnliche Natur ganz in ihrer Gewalt habe, und daß die Frucht vom verbotenen Baum keine Wirkung auf Ihn thun wurde; doch machte er noch einen Bersuch, ob er die Eitelkeit, Bunder zu thun, nicht in Christo rege machen könnte. Er faste ihn

alfo mit ftartem Urm, führte 3hn nach Jerufalem und ftellte 3hn oben auf ben Thurm bes Tempels an bas Belander und fprach: Du mußt benn boch beweifen, bag Du Gottes Cohn bift; nun heißt es aber von dem, der fein Bertrauen auf Gott fest: Er wird feinen Engeln über bir Befehl thun , und fie werben bich auf ben Sanden tragen, auf baß bu beinen Rug nicht an einen Stein ftogeft; alfo, fpring ba hinab! — Sier hatte ber Berfucher feis nen anbern 3med, als ben herrn ums Leben ju bringen; benn er mußte fehr mohl, bag bie Bunberfraft ber willfurlichen Gitelfeit nicht zu Gebote ftunde: aber Jefus mußte es auch und beantwortete biefe fatanische Bosheit wiederum mit dem Spruch: Du follft Gott, beinen Berrn, nicht versuchen! -Es ift teufelisch, wenn ein Mensch feinen herrn und Gott probiren will, ob er auch Wort halte.

Hierauf brachte ihn Satan wieder in die Bufte, worin Er vorhin gewesen war; und da sie aus einem sehr hohen Gebirge besteht, so führte er Ihn auf die höchste Spipe desselben und zeigte Ihm nun bei dem glänzenden Lichte der aufgehenden Sonne, in der weiten und fernen Aussicht die herrlichen und fruchtbaren Länder, und weiter hin die Gegensden und Lagen der blühendsten Weltreiche; dann sprach er nun völlig satanisch: Siehe, alle diese Reiche und Länder stehen unter meiner Herrschaft; aber ich will sie Dir Alle geden, Dich zum Könige über das Alles machen, wenn Du mich nur für deinen Oberherrn erkennest und mir göttliche Ehre erzeigest.

Hier hatte fich ber Berfucher nun gang blofiges geben, er hatte die brei mächtigften Leibenschaften ber menschlichen Natur, die Sinnlichkeit, die Gitele

feit und ben Stolz zu erregen gesucht, und nicht nur nichts ausgerichtet, fondern fich auch felbft aus bloger höllischer Leibenschaft entlarvt. Jest trat 3efus als Ilberwinder in feiner Hoheit und gottlichen Maieftat auf und fprach mit gebietenbem feierlichem Ernfte: Run tenne ich bich - binmeg mit bir, Satan! Die Schrift fagt: Du follft anbeten beinen herrn und 3hm allein bienen! Satan erichien in feiner ichredlichen Gestalt und verschwand.

So wie unsere erften Eltern burch ihren Gunbenfall ben Umgang mit ben Engeln verscherzt hatten; fo hatte nun der zweite Adam burch feine mohlbes ftandene Brobe biefen Umgang wieder eröffnet; benn nun tamen fie und brachten ihm Rahrung; barauf tam Er aus ber Bufte; mit einem ungewöhnlichen Belbenmuth gestärkt, trat Er nun feine Laufbabn an.

Afrael Lavater. Man wundert fich oft im fterblichen Leben, warum doch Chriftus nur eine fo furge Beit gelehrt und eigentlich feinen schriftlichen Unterricht für feine Berehrer hinterlaffen habe.

Maria. Dies rührt aus dem Migverstande her, ben man von der Sendung Jesus hat. Sein hauptamed mar, burch fein Leiben und Sterben die Denfchheit von der Herrschaft der Sunde zu erlösen und fie baburch felig zu machen; wer an biefer Boblthat Theil haben wollte, der mußte an Ihn, als ben Seligmacher, glauben. Um die Menichen ju biefem Glauben zu bringen, machte Er fie immer aufmerkfam auf bie punktliche Erfullung ber Schrift an feiner Berfon, und zeigte burch fein Bunber, daß Er wirklich eine gotiliche Person und der verfprochene Erlofer fen; und damit jeder wiffen tonne, ob Er ben mahren, feligmachenden Glauben habe,

fo lehrte Er die erhabensten Pflichten, wozu der Mensch verbunden ift, und die Niemand ohne diesen Glauben ausüben kann. Seine Sittenlehren sollten also nicht Ursache, sondern Wirkung, nicht der Grund der Seligkeit, sondern das Kennzeichen senn, daß man durch die Erlösungsanstalten Theil an der Seligkeit haben werde. Zu diesem allem war kein langes Leben und kein langwieriges Lehramt nösthig: sobald er hinlänglichen Glaubensgrund gelegt hatte, sobald konnte er zu seinem Hauptzweck, für die Menschheit zu sterben, übergehen.

Ifrael Lavater. Ich habe manchmal ben treffenden Wis bewundert, den der Herr bei gewiffen Gelegenheiten zeigte: z. B. als fie Ihn wegen dem Zinsgroschen fragten; bei der Erzählung vom barmsherzigen Samariter; bei dem Urtheil über die Ehesbrecherin u. s. w. Man sollte daraus schließen, Er habe ein sehr heiteres, aufgewecktes und lebhaftes

Temperament gehabt.

Maria. Er hatte einen alles burchbringenben Berstand und eine anziehende Lebhaftigseit; aber das Alles war mit dem Schleier der Bescheidenheit verhüllt; Er beherrschte sich ganz, im gewöhnlichen Imgang war Er die Herzensgüte selbst, und bis zur höchsten Einfalt sanstmuthig: aber wenn Ihm Jemand etwas vorheucheln oder Ihn ausholen wollte, dann wurde sein Blid majestätisch, göttlich, durchedringend, und Er sertigte solche Menschen so tressend und so ruhig hindligend ab, daß sie roth und bleich wurden und wegschlichen. Bei den Borsteshern des Bolss vermehrte dann diese Obergewalt des Berstandes den Haß gegen Ihn.

Ifrael Lavater. Ach, erzähle mir boch, bu himmlifche Schwester! noch fo Berschiedenes aus

feinem gewöhnlichen Leben! Es ift Wonne, auch für ben feligen Geift, auch bas Geringste von ihm

au miffen.

Maria. Auch mir ist's Wonne, von Ihm zu erzählen: Er war im Essen und Trinken sehr massig, und genoß nichts um des Wohlgeschmack, sondern bloß um der Nahrung willen. Es gab Speisen, die Er vorzüglich liebte; aber wenn Er Lust dazu merkte, so aß Er sie nicht; ein andermal, wenn Er gleichgültig dabei war, dann genoß Er sie. In seiner Kleidung und übrigen Lebensart war Er äußerst reinlich und ordentlich, und im Kleinen wie im Großen pünktlich. Alles, was sonst gleichgültig ist, war es Ihm nicht mehr, sobald Er merkte, daß es irgend Jemand, sogar einem Kinde, unangenehme Empsindungen machte; daher kam es dann auch, daß Ihn alle Kinder gern hatten, und sich eben so zu Ihm drängten, wie alle gute Menschen.

Ifrael Lavater. Aber wie fam es boch, daß

Er ben Judas Ischarioth zum Apostel mahlte?

Maria. Weil Judas anfänglich ein guter Menfch war.

Ifrael Lavater. Wuste denn der Herr nicht zum voraus, daß dieser Judas so schrecklich ausarten murbe?

Maria. Man hat im irdischen Leben die richtigen Begriffe nicht, die man von seiner Natur haben sollte: Jesus war, als Mensch, eben so wesnig allwissend als andere Menschen; die in Ihm wohnende Gottheit hielt sich immer in seinem Innersten verborgen; nur dann, wenn Er Bunder wirken oder zufünstige Dinge vorher wissen sollte, dann strahlte die Gottheit in seinen Verkand und Imagination, und so wußte und konnte Er dann,

was Er wiffen und können mußte. Nicht lange vor seinem Leiden wurde Ihm erst offenbar, daß Ihn Judas verrathen wurde, und erst nach seiner Himselfahrt entstegelte Er das Buch der göttlichen Rathsschlüffe, und ersuhr also auch da erst die Zeit seiner Weberkunft und der Gründung seines Neiche; vorsher sagte Er ja ausdrücklich zu seinen Jüngern, daß Er den Tag nicht wisse.

Ifrael Lavater. Wie fam aber Jubas in ber Gefellichaft bes Beften ber Menichen qu einem fo

foredlichen Berfalle?

Maria. Judas war von jeher ein ftiller, flei-Biger und fparfamer Mensch gewesen. Da er nun eine befondere Buneigung ju Jefus hatte und an 3hn glaubte, fo nahm Er ihn unter bie Bahl feiner Junger auf; wegen seiner Wirthschaftlichkeit übertrug ihm ber Herr bie Sorge für Alles, was Er mit feiner Gefellschaft bedurfte. Judas hatte alfo auch bie Raffe und beforgte Ginnahme und Ausgabe. Dies biente ihm endlich jum Fallftrid, benn er wurde allmählig geizig; und weil er fahe, bas Jefus die andern Junger lieber hatte, wie ihn, welches gang naturlich mar - er befam oftere Berweife, Die bei anbern nicht nothig waren - fo wurde er auch neibisch, und so verschlimmerte fich fein Charafter bis jum Grabe ber Berratherei. Inbeffen muß man fich gar nicht vorftellen, baß Ju-bas feinen herrn gehaßt und fich an 3hm habe rachen wollen. Rein! bas fam in feine Seele nicht; er glaubte von Bergen, bag Jefus ber mahre Defe fiad fen, und eben biefer ftarte Glaube machte, baß es ihm nie einfiel, feine Berratherei tonne feinen Lehrer jum Tob bringen — er hatte ihn fo viele Bunder wirten fehen, daß es ihm die größte Ges Stilling's fimmtl. Schriften. Il. 20.

wisheit war, sein Herr werde sich wohl zu retten wissen; indessen wurden die Inden einmal tüchtig angeführt, und das schade ihnen nicht, und er bestäme Gelb. Als er aber nachher sahe, daß es wizslich mit Jesus zum Tode ging, so lagerte sich eine Welt auf seine Seele: benn nun fand er alle seine Hossnungen vereitelt, und das Gefühl der Blutschuld wüthete in seinem Gewissen.

Ifrael Lavater. Aber wie war euch Lieben au Muthe, als Ihr fahet, bag es mit Ihm ju einer

fo fcredlichen hinrichtung tam?

Maria. Und Allen war unaussprechlich übel zu Muthe; boch gewährten uns die Winke, die Er so oft von seinem Leiden gegeben hatte, einen Schimmer von Hoffmung, der uns aufrecht erhielt. Indeffen durchkampften wir von seiner Gesangennehmung an die zu seiner Auferstehung drei schreckliche Tage.

Ifrael Lavater. Bie betrugen fich bie Bur-

ger ju Berufalem in biefen Tagen?

Maria. Alles war still, man sahe wenig Mensichen auf den Gassen; auch der rohe Hause, der mit den Rathscherren auf Golgatha gespottet hatte, war nun ruhig und nachdenkend; es war überhaupt eine allgemeine Empsindung — Ein Gesühl, man habe sich übereilt und ein großes Unrecht begangen; selbst Visatus war unruhig, grämlich, und machte dem jüdischen Rathe die dittersten Vorwürse. Her von den herab und triumphirte, daß er au der Unthat keinen Antheil habe. Istael Lavater. Aber wie war Euch bei der

ersten gewissen Rachricht von seiner Auserstehung? Maria. So wie dir, als du aus dem Tode

jum Leben ermachteft!

Ifrael Lavater. Gelobet seh ber herr in Ewigkeit! — Sage mir boch, in welchem Augensblicke seines Erbenlebens war Er wohl am Erhasbensten? Wo und wann machte Er ben tiefsten Gin-

brud als Gottmensch auf Die Seinigen?

Maria. Ueberhaupt am letten Abend, als Er bas Abendmahl einsetze, und nun das große, unsaussprechlich herrliche Gebet aussprach, welches Joshannes von Wort zu Wort ausbewahrt hat. Uebershaupt hat Johannes seine Rebensarten und Aussbrücke am genauesten getroffen.

Ifrael Lavater. Ach, ber unendlich Geliebte und Ewigliebenbe! wie fann man 3hm in Ewig-

feit vergelten, was Er fur uns gethan bat ?

Maria. Er hat Alles aus Liebe gethan, und bloß burch Gegenliebe wird 3hm Alles vergolten. Liebe ift die Seligfeit Gottes und ber Menschen!

Auf einmal strahlten die Lichtfarben heller in Daria's Halle. Bom hohen Zion ergoß sich ein Ocean von Herrlichkeit. Alle Heere ber Seraphim bitbeten sich im weiten Areise, und Maria mit ihrer Gesellschaft vereinigten sich mit diesen Heeren, Jeder an seinem gebührenden Ort. Es war eine hohe Siegesseier; in irgend einer von den Millionen Belten hatte ein Geschlecht vernünftiger Wesen eine höhere Stuse erstiegen, worüber sich der Herr mit allen Geiligen freuete!

Siona! Ich ermatte — verganne meinem fterblichen Staube, daß er wieder neue Kräfte sammle! Rur in der Borftellung, sich zu den Spharen der Heiligen hinaufschwingen zu wollen, ist ein vergeblicher Versuch. Leite du meinen Gang, du Geist des Baters und des Sohnes! damit meine Flügel dereinst zu diesem Aufschwung taugen mögen. Amen!

#### Fünfte Scene.

## Die Seligheit der Kinder.

Wenn ich an meine sechs frühverstorbene Kinder benke, so wünsche ich oft zu wissen, wie es ihnen gehe. Daß sie selig sind, baran zweiste ich nicht; aber wie ste selig sind, bas weiß ich nicht. Ein bringendes Verlangen zu bieser Kenntniß hab' ich auch eben nicht: benn ich werde es zu seiner Zeit wohl ersahren. Um aber doch zärtlich liebenden Eltern einen dämmernden Blick in das Schicksal ihrer frühentslohenen Lieben zu gewähren, bat ich Siona um eine Scene aus dem Kinderreiche; ste erhörte meine Bitte, und was ich in der Imagination sahe, das theile ich ihnen hier mit.

Ich fah eine Gegend im Kinderreiche, die mir eine der schönften zu seyn schien. Der ewige sanste glanzende Morgen strömte sein mäßiges Licht über einen Hügel her, der mit gelind wehenden, unaussprechlich schönen, grunen Gebuschen bewachsen war. Ein perlenfardiger Duft senkte sich leise an der Seite herab, den das Morgenlicht mit einem Regenbogen franzte.

Bor diesem Hügel her erstreckte sich eine sanfte abhängige Ebene, die untenher mit einem krystalles nen Bach begränzt wurde. Rechts hinüber sah ich Alleen, die im schönsten Perspektiv wie ins Unendeliche fortliesen und über denen unbeschreiblich schöne Gestalten schwebten, die mit Tonen, der Harmosnica ahnlich, den Herrn der Herrlichkeit lobten.

Linter Sand floß gleichsam ein enges Thal zwis

fchen Luftwalbern bin, burch welches obiger Gilberbach schweigend binwegeilte, um bie Harmonien nicht zu ftoren, die von allen Befen ber himmli-

ichen Ratur bem Schöpfer entgegentonen.

Wie ein großer grüner Sammet, mit faum fichtbarem Silberflor überzogen, und mit Millionen Ebelfteinen, die in ihrem fanften Feuer augeln, überfaet, lag ba vor mir jene Ebene; ber Schatten bes perlenduftenden Sügels bammerte über die Landschaft hin, und im fanfthingleitenden Bache spiegelte sich bas Haupt bes Hügels mit seiner aus bem Bur-

pur ber Morgenrothe fich bilbenben Rrone.

Lebende Wefen — vielleicht die Ibeale unfers irdischen Bogelreichs — schwebten leise in mäßiger Höhe über den unbeschreiblich schönen Blumen und Kräutern, deren Duft vermuthlich ihre Nahrung war. Auch größere hinschwebende, unbegreislich schöne, bald sichtbare, bald unsichtbare und dann wie bleich rosensarbenes Glas durchsichtige Gestalten, eiltem gleichsam schneller, bald hieher, bald dorthin, es schien, als ob sie bestimmt wären, die Production der himmlischen Natur zu besorgen.

Indem ich mein Geistesauge an diesen Schönheiten weidete, wandelten verklärte Menschen aus den Alleen herüber; ein ältlicher Engel führte Kinberseelen auf diese paradiesische Flur: die kleinen Engel waren sehr geschäftig, Alles zu sehen, zu berühren und zu empfinden. Sie schienen über Alles, was ihnen vorkam, ganz entzüdt zu sehn. Einer von ihnen schmiegte sich an den Führer und sprach:

Sage mir boch, Abitob! wie bin ich in bas schöne gand gekommen? — Gestern war ich noch sehr frank; ich war an einem sehr bunkeln — sehr traurigen Orte; meine Mutter saß bei mir und

weinte, und andere Leute weinten auch. 3ch hatte fo viele Schmerzen, und jest bin ich fo froh; aber ich möchte doch gern wieder zu meiner Mutter geben.

Abitob. Lieber Glibab! Deine Mutter wird ju bir fommen, wann ber Herr will; jeht mußt bu nun ben herrn fennen lernen, ber bich und bas

Alles gefchaffen hat.

Elibab. Der Herr, ber mich und das Alles gemacht hat, muß sehr gut sehn — mir ift so wohl — ich bin gar nicht frank mehr — und das Alles ist so schön, und ich hab' auch nun so gute liebe Knaben, die mit mir spielen, und du bist auch ein so guter Bater, wenn ich nur eine gute Mutter hätte; die andere Mutter, die so weinte, habe ich nicht mehr.

Abitob. Sieh bich einmal um! — Kennft bu beine Bafe Glifabeth nicht, Die bich fo lieb hatte

und dich fo treulich verpflegte?

Elibab. Ja, die ift aber geftorben! (Ein fcb.

Abitob. Ja, fie ift gestorben; aber nun ift fle

hier im Simmel.

Elibab. Ift bas benn ber himmel? — Bin ich benn auch im himmel? Sag' mir boch, lieber Bater! wie bin ich hieber gekommen ?

Abitob. Die Bafe Glifabeth hat bich hieher geholt, bu warft fehr frant, und fonnteft auf ber

traurigen Erbe nicht wieder gefund werden:

Elibab. Ach, bas ift fehr gut! — Aber wo ift benn meine liebe Bafe, bie mich in ben himmel

geholt hat?

Elisabeth. Sieh mich an, Johannes! nun heißest du Elibab, und ich heiße Jebid. Sieh mich an! jest find wir zusammen im Himmel, ich bin nun beine Mutter. (Er fliegt ihr in die Arme.) Elidad. Nun bin ich froh, und fehlt mir nichts mehr, wenn nur auch die andere Mutter, die so um mich weinte, hieher kommt.

Abitob. Sie wird auch tommen, wenn fie fer-

tig ift, fie hat noch viel zu thun.

Elibad. Meine Mutter? und du auch? meine jesige Mutter! Ihr sagtet immer: wenn man geskerben sen und fromm ware, so kame man in den Himmel, und nun bin ich doch nicht gestorben; wie ist denn das? — Ich war sehr krank — nun schlief ich ein — nun wurde ich wieder wach, und da bin ich nun schon im Himmel?

Abitob. Dein Ginschlafen war Sterben, bu bift

geftorben!

Elidad. Bin ich gestorben? — ich bin ja nicht

in ber Erde, im Grab, fondern im Simmel!

Abitob. Betrachte bich einmal recht, besiehe boch beine Sanbe und Fuße, und Alles, was an bir ift!

— War bas Alles fonst auch fo?

Elibab. Ach stehe! — Nein! bas war ganz anders. — Alles an mir war so schwer, und wenn ich fort wollte, so mußte ich laufen, und dann wurde ich mübe; wenn ich in die Höhe klettern wollte, so wurde mir das sauer, und dann stel ich oft, und das that mir dann so weh, daß ich weinen mußte. — Jeht ist Alles ganz anders, wo ich hin will, da flieg ich hin, ich kann in die Höhe fliegen und hab' doch keine Flügel, auch sale ich nicht, Alles ist so leicht, so sonderbar, aber das ist Alles sehr gut; denn nun kann ich bald auf die höchsten Berge kommen und Alles recht besehen. Ach, das ist doch gar schön! gar gut!

Abitob. Sind benn bas noch bie nämlichen Sanbe und Ruse — ift bas noch ber nämliche Leib,

ben bu fonft hattest?

Elibab. Run fehe ich's! — Ich hab' einen ans bern Leib, ber viel beffer ift. Aber wo ift benn ber erfte schwere Leib hingefommen?

Abitob. Den haben beine Eltern auf ben Rirch-

hof begraben.

Elibab. Ach, so ist bas! — Jest begreif' ich's! — ba wird nun meine Mutter erst recht geweint haben — die arme Mutter! aber es ist doch recht einfältig, daß die Leute weinen, wenn man den schweren Leib, der doch so unbequem, so wenig nüte ist, in die Erde scharrt: man bekommt ja dann einen weit bessern Leib. Wissen das die Menschen auf der Erde nicht?

Abitob. Sie wiffen es wohl, aber boch nicht recht, und bann weinen fie auch barum, weil fie

ihre Lieben in ihrem Leben nie wieberfeben.

Elibab. Das ist ja gut! Hier ist es ja weit beffer, und sie kommen ja bann auch hieher. Aber sage mir boch, lieber Bater! wie hab' ich benn biefen so gar schönen Leib bekommen, ben hatte ich boch sonst nicht?

Abitob. Der herr, ber biefen schönen himmel gemacht hat, ber gab bir auch, als bu im Sterben einschliefft, ben schönen Leib, und als bu erwachteft,

hattest du ihn.

Elibab. (Jauchzt und freut sich hoch.) Ach! das ift doch noch weit schöner als sonst; wenn mir meine Mutter sagte: Morgen soll dir auch das Christindschen Etwas bescheeren, und ich erwachte dann des Morgens, so stand da so viel Schönes, das dann mein war; aber das Alles mag ich nun nicht mehr haben, das ist nun gar nicht schön mehr. Hat er mir denn den schönen Leib zum Christisindchen gegeben? Abitob. Der Gerr ist das Christisindchen selbst.

Elibab. Der herr ift bas Chriftinboen? - 3ft benn ber große herr, ber Alles gemacht hat, ein Rinb?

Abitob. Er war einmal ein Kind auf der Erde und so ein Anabe wie du: dann wuchs er und ward ein Mann; und zum Andenken, daß Er ein Kind war, schenken die Leute auf der Erde ihren Kindern etwas Angenehmes, damit sie Ihn lieb haben follen.

Elibab. Nun beswegen hab' ich Ihn nicht lieb, sondern barum, daß er mir einen so schönen Leib gegeben und einen so schönen Himmel gemacht hat. Aber sage mir boch, mein lieber Bater! wie ist es benn gekommen, daß Er nun ein so großer Herr geworden ist? Ich bin ja auch ein Kind und ich kann doch so nichts machen, und auch die großen Leute, die sterben und hieher kommen, können es nicht, oder können nur sie es nicht?

Abitob. Rein! fie konnen es nicht; — aber ber herr war nicht allein Mensch wie bu und alle andere Menschen, sondern Er war auch zugleich Gott.

Elibab. Ja, ba glaub' ich's! — Dann kann Er wohl so Alles recht schön machen. Aber du fagst, Er ware auch ein Kind und ein Knabe gewesen wie ich; was machte Er boch auf ber dunkeln schwes ren Erde, Er hatte hier bleiben sollen, hier ist es ja viel schöner?

Abitob. Lieber Elibab! Dann warft bu nimmermehr hieher gefommen, bu hatteft auch nie einen

fconen Leib befommen.

Elibab. Richt? — warum nicht? — Er war ja Gott, ba konnte Er ja boch einen so schönen Himmel und einen so schönen Leib machen. Auf ber Erbe hat Er bas boch nicht gelernt, ba kann man bas nicht.

Abitob. Warum geben bie Eltern auf ber Erbe bofen, gottlosen Anaben, bie fich im Roth walzen und fich mit andern Knaben rupfen und feblagen, feine ichonen Rleiber?

Elibab. Da wurden fie nicht wohl baran thun, benn fie wurben fie verberben und bas mare fchabe. Abitob. Und wenn fie bann auch fo fliegen fonnten wie bu, und hatten fo viele Gefundheit und Duth ale bu jest haft, was wurden fie bann anfangen?

Elidab. Ach, bas wurde nicht gut fenn.

wurben folche Rinder für Unheil anfangen!

Abitob. Siehft bu, lieber Glibab! Darum gab ber liebe Gott ben Menfchen nicht einen fo iconen Leib und einen fo iconen Simmel; fie murben bas Alles ichredlich gemigbraucht haben.

Elibab. Sind benn nun die Menschen beffer

geworben, baß fie es nun nicht mißbrauchen ?

Abitob. Sie fonnen nun beffer werben, wenn de nur wollen; und befimegen eben murbe bet liebe - Bott ein Menich.

Elibab. Ach, nun hab' ich ben lieben Gott, ber nun auch Menich ift, noch einmal fo lieb. Aber wie bieß benn ber Bottmenfch, als Er auf ber Erbe wat ?

Abitob. Er hieß Jefus Chriftus.

Elibab. Ach ja! Der herr Jefus ober auch ber herr Chriftus! Bon 3hm hat mir meine Dutter fo viel ergablt - bag er bas Chriftfinbeben mare, bag Er auf ber Erbe gelebt habe, und baf Er mit vielen Schmerzen hingerichtet worben fen, und bas Alles nur, um die Menfchen felig gu mas chen. Jest weiß ich Alles, ach Gott! ber liebe, liebe Berr Jefus! - Aber nun fann ich boch nicht begreifen, wie die Menfchen baburch beffer werben tonnen, bag bet herr Mensch wurde und so schmert-

Abitob. Das wirst bu nun hier verstehen lers nen. Jeht kannst bu es freilich noch nicht begreifen.

Elibab. Aber es gibt boch auch viele gotilose Menschen, die kommen boch nicht hieher, die wursten ja auch hier Alles verberben; warum hat boch ber Herr Christus nicht Alle gut gemacht?

Abitob. Beil fie nicht Alle gut fenn wollen! Denn vielen schmeden die Erbenluftbarkeiten beffer als bas Frommfenn, und fo fommen fie bann auch

nicht hieher.

Elibab. D, bie armfeligen, einfältigen Mensichen! — Bußten sie nur, was ich weiß, wie fromm wurben sie sen! — Ach! barf ich nicht wieder auf die Erde gehen? — ich will ben armen Mensichen sagen, wie gut es hier ift; sie sollten boch

nur ja recht fromm fenn.

Abitob. Wenn ein Vater zwei Anaben hatte, und er sagte zu ihnen: Kinder! ich muß euch erenahren, ich muß euch Rahrung und Kleider geben, darum müßt ihr auch recht brav senn und fleißig arbeiten. Run erführe aber der eine Anabe von einem Bedienten im Hause, daß der Vater ganz außerordentlich schöne Sachen für die zwei Anaben aufgehoben hätte, die er ihnen schenken wollte, wenn sie recht brav und fleißig wären, er nähme ihn auch wohl heimlich mit, ließe ihn durch ein Fenster die schönen Sachen sehen: nun sage mir, Elidad! wenn nun dieser Anabe auch rechtschaffen und sleis sig wäre, aber der andere, der nichts davon wußte, wäre es auch, welcher wäre dann der beste?

Elibab. Jest begreif' ich bas auch - Rein! ber erfte Knabe mochte ich nicht fenn - man tann

ja nicht wiffen, ob er auch von Herzen gut ift; aber von bem andern weiß man's gewiß. Rein! nun mag ich nicht mehr auf die Erbe. Aber die Menschen wiffen ja boch, daß sie in den himmel kommen, wenn sie fromm sind. Freilich, daß es so gut hier ist, das wissen sie wohl nicht.

Abitob. Desto schlimmer für sie! Siehe! so gut ist ber Herr! Er hat ihnen so viel vom Him=mel offenbart, als ihnen zur Aufmunterung nöthig ist.

Elibab. Aber sage mir einmal, lieber Bater, wie ist es benn nun hier? — Wie kann ich aber nun hier im Himmel beweisen, daß ich gut und fromm bin? — Hier ist es ja keine Kunst? — Ich wollte, ich ware noch ein Mensch und wüßte vom Himmel nichts, damit ich's auch dem Herrn beweisen könnte, daß ich recht treu ware, und ihm nicht um deß Himmels willen diente, sondern weil ich ihn lieb hätte.

Abitob umarmte und füßte ben Elibab. —

Du holber Engel! sprach er, so bachte auch ber Herr: Er wollte Mensch werden wie du, aus Liebe zu Gott, und er wollte auf die Erbe gehen wie du, um die Menschen selig zu machen, also aus Liebe zu den Menschen; beine Liebe zu Gott und den Menschen wird dir auch hier Mittel genug an die Hand geben, zu zeigen, daß du gut und fromm bift.

Jest tam ein majestätischer Engel, ber viele Kinsberengel um sich ber hatte. Er lächelte bem Elisbab zu und sagte: Komm zu mir, mein Rind!

Elibab nahte fich ihm etwas schuchtern - Du

glangeft fo fehr, wer bift bu benn? fagte er.

Der Engel. 3ch bin berjenige, von bem bir beine Mutter erzählte, baß er bie Kinder fo lieb habe, und ber gesagt hat: "Laffet die Kinder zu mir kommen!" Elibab. Ach, bas war ja ber Herr! — Bift bu mein lieber Herr Jesus? — Ach, ich sehe es ja an ben schönen runden Sternen auf beinen Handen und Füßen: meine Mutter erzählte mir's. Ach, was soll ich anfangen? — Laß mich wieder auf Erden in meinen schweren Körper! — ich will auch für dich sterben.

Der herr. Elibab, fomm in meine Arme!
— "Wer nicht bas Reich Gottes nimmt, als ein

Rind, ber wird nicht hineinkommen!" -

### Sechste Scene.

Berichiebene

## Wirkungen der Bekehrung am Ende des Lebens.

Man hat nun auch unter ber Leitung ber Aufstärung, die Frage: Ob ein großer Sünder, der auf dem Todtbette noch Buße thut, auch selig werde? bahin entschieden, daß dieß nicht möglich sey, weil bazu ein frommes, der Sittenlehre Zesus gemäßes Leben erfordert werde; antwortet man ihnen aber darauf: ja! wer kann denn selig werden? so wissen sie weiter nichts darauf zu sagen, als: Gott kenne die schwachen Kräfte des Menschen, Er werde wohl Gnade für Recht ergehen lassen, und es mit dem übrigens gutherzigen Gemüth so genau nicht nehmen. Daß ein merklicher Widerspruch in diesen Behauptungen versteckt liege, sieht jeder Nachdens

tende leicht ein: aber man fucht durch bergleichen Sophismen so durchzuschleichen, damit man die altmodische Lehre der Obscuranten vom Fall Adams und von der Erlöfung durch das Leiden und Sterben Christi, ohne besonderes Aufsehen zu machen, umgehen könne.

Aus diesem Grunde rührt nun auch die neologische Bastoralregel her, daß es unnöthig und absurd sen, wenn Brediger die armen Sünder im Gefängniß noch zu bekehren suchten, und man tadelt entweder bitter und mit Berachtung solche abergläubische Schwärmerei oder man spottet sogar darüber.

Bahrlich! Bahrlich! es gehört viel Glaubensmuth und Standhaftigfeit dazu, um heut zu Tage bie verachtete Lehre vom Rreuze bes verachteten Chriftus öffentlich unter Chriften ju befennen, und wenn je die Borte bes Apostels - "Sofften wir in diefem Leben allein auf Chriftum, fo waren wir bie elenbeften unter allen Menfchen," (1. Cor. 15, 19.) anwendbar waren, fo find fie's jest. Wie ruhig und wie geehrt konnte ich unter meinen Zeitgenof= fen leben, wenn ich in ber Stille meinem Gotte nach meiner Ueberzeugung biente und ale Schriftsteller mich blos auf meinen Beruf einschränfte, und, Gott weiß, wie manchen Rampf es mich gefostet hat, bis ich mein, ohnehin gur Menfchengefälligfeit und gur Eitelfeit geneigtes Gemuth unter die Berrichaft gebracht habe, und bem hobern machtigern Bug folge fam geworden bin: aber webe mir, wenn jene Reigung herrschend geworden mare! ich murbe bann ber Rnecht fenn, ber fein Pfund vergrub, und folglich auch fein febredliches Schidfal haben.

Indeffen ift es benn boch, auch fur die erleuche tete Bernunft, eine fcwere Frage: wie es möglich

fet, baß ein ganglich umgekehrter und gum Guten fest entschlossener Wille einen im Laster und Graulthaten verhärteten Geist alsofort zur himmelsburgerschaft geschickt machen könne? — und wiederum: was für Mittel bei dem Bekenntnis dieser Lehre angewendet werden muffen, damit der Sünder nicht dadurch sicher gemacht werde und seine Bekehrung die auf's Todtbette aufschiede? Das gewöhnliche Mittel, man könne nicht wissen, ob man auch plöglich stürbe, oder ob man auch auf dem Sterbebette Besonnenheit und Gelegenheit haben werde, sich beskehren zu können? — ist für den Leichtsun zu schwach und nicht dringend genug; denn Jeder hofft die Geslegenheit zu haben, und läst es dann darauf ankommen.

3ch flehete um Belehrung über biefen wichtigen Bunft, und Siona ergablte mir in einer ftillen, einfamen Feierstunde folgende Scene aus dem Geis

fterreiche:

Zwei große Verbrecher, Raschang und Tobam, wurden gefangen, überzeugt und zum schmählichen Tode verdammt; die Obrigkeit dachte driftlich und gab ihnen Zeit zur Bekehrung, und der Prediger des Orts, ein wahrer evangelischer Lehrer, wendete die kräftigsten Mittel an, um sie zur gründlichen Erkenntniß ihres Sündenelendes und zum reumüttigen Zusuchtnehmen zum großen Versöhner zu bewegen. So viel Menschen beurtheilen können, erreichte er auch seinen Zwed vollsommen: Beide schie, nen in der Verfassung eines wahrhaft versöhnten Sünders den Tod zu leiden.

Rafchang und Tobam erwachten im Habes jur Unsterblichkeit, sie staunten in die endlose Bufte bin und nahten sich der unübersehbaren Menge abgeschiedener Seelen, die vor dem Morgengebirge ihres

Gerichts harreten.

Rafcang. Ich glaubte, wir wurben alfofort in ben himmel tommen, wenn wir geftorben waren.

Tobam. Glaubft bu benn, bag wir werth find,

in ben himmel aufgenommen zu werben?

Raschang. Werth find wir's nicht, aber wir haben uns boch befehrt, wir haben Buge gethan, und Christus hat benen, die das thun, ben Sim-

mel versprochen.

Tobam. Wenn ich mein ganzes Leben übers benke, so fühle ich tief, daß ich ohne ein Bunder ber Barmherzigkeit Gottes nicht selig werden kann: könnte ich jest wieder als Kind auf die Welt ges boren werden, o, ich wurde kampfen bis auf's Blut, und gewiß mit aller Treue Gott dienen.

Rafchang. Burbeft bu bas aber tonnen?

- Die menschliche Ratur ift ju fchwach bagu.

Tobam. Ja, aber ich will es ernftlich — und ich wurde nicht nachlaffen zu beten, bis ich Rraft befame.

Raschang. Jest hilft uns aber all bas Wanschen nichts: ich verlasse mich nun auf bas Bersprechen, daß diejenigen selig werden sollen, die wahre Buße gethan haben. Da ich mich nun von Herzen bekehrt habe, so hoffe ich auch, ich werde Gnade

erlangen.

Jest nahete sich ein Engel in verhüllter Majesstät; er hatte ihnen im Tobe beigestanden und sie unsichtbar in den Hades geführt. Folgt mir, sprach er zu ihnen, damit euer Schickfal entschieden werde! Sie folgten ihm mit Freuden und kamen bald in eine hellere, erhabenere Gegend, in eine weite Fläche. Hier schien die ewige Natur den Ansang ihrer Bersuche zu himmlischen Gestloen zu machen. So wie in den ersten Frühlingstagen bei warmen Sonnen

bliden bin und wieder ein Margblumchen bervorbricht, einzelne Grassvigen lichtgrun aus ber tobten Erde entsproffen, und am verdorrt scheinenden Gebufche hie und da eine Anospe aufquellt, so bemerfte man die entfernten Krafte des himmels; auch wehte die Luft des ewigen Morgens erquickenden Thau heruber, der die lechzende Geele ftartte.

Sier fanden fie nun fleinere und größere Gefclischaften - auch einsam manbelnde Menschenfeelen; ber Engel führte fie in diese Rreife, schwieg und

überließ fie fich felbft.

C

1

ŗ.

Ľ

۲č

Ė

at:

ηſ

nai

ar

)[i]. ŢŔ

bi

áф

Bá

Tobam. Ach, Bruber! hier ift es gut fenn, hier möchte ich ewig wohnen, fomm! wir wollen da zu der Gesellschaft gehen, die so ruhig, friedlich und froh ift. Rafchang schwieg und folgte.

Die Gefellschaft empfing fie freundlich; Tobam nahte sich demuthig und sprach: Ach, ihr himmliichen Brüder! Bergeihet mir, daß fich euch ein fo großer Sunder, wie ich bin, jugefellt! ich mare gwar der ewigen Berdammniß würdig, aber die unendliche Barmherzigkeit bes herrn hat mich Theil an feiner Erlöfung nehmen laffen, Er hat mir meine Sunden verziehen; verzeihet ihr mir auch? -

Die Gesellschaft. Wir Alle find verdammniß. wurdige Sunder; aber auch uns ift Barmherzigkeit wiederfahren; fomm ju une, bu bift une willfommen !

. Raschang stand in einiger Entfernung; er schien misvergnügt. — Tobam nahete sich ihm freund-lich und sprach: Bruder, bir ift nicht wohl; wie ift bas? Dein Gemuth ift unruhia?

Rafchang. 3ch schame mich - und bu befennest gleich, du mareft ein großer Gunber; es ift ja genug, wenn bas Gott weiß.

3ch will öffentlich allen himmeln er-24

· Stilling's fammtl. Schriften. II. 23.

zählen, welch ein großer Berbrecher ich bin, damit die Barmherzigkeit, die der Herr an mir gethan hat, allen Heerschaaren bekannt, und Er so durch mich verherrlicht werde. — Aber ich wittere Todtensgeruch! — Dein Ansehen verändert sich, ich muß von dir weichen! Ach, Raschang! bein schrecklisches Geschwur war nur oben zugeheilt, nun bricht es mit viel stärkerer Bösartigkeit wieder auf. Ach, drücke es rein aus, damit kein Tropfen Eiter zurückliebe, du bist sonst ewig verloren!

Raschang. Ach, mir wird fo ohnmächtig, ich

fann es hier nicht langer aushalten!

Tobam ging wieder jur vorigen Gefellschaft, Raschang aber entfernte sich; er entwich gegen Westen, wo auch in ber oben, bunflen Bufte viele Gruppen von Gesellschaften bei einander ruheten und mit einander wandelten. Der Engel folgte ihm, nahete sich ihm und sprach:

Raschang, beine Bekehrung war nicht aufrichs tig vor Gott! Blide einmal tief in bein Gemuth und sage mir: warum suchtest du Gnade bei Gott? —

Raschang schwieg und wendete sich weg; ber Engel fuhr fort: Siehe, du hast aus Kurcht vor der ewigen Verdammniß Buße gethan; du bereustest deine Sünden blos, um der Strafe zu entgeshen und der Seligkeit theilhaft zu werden.

Rafchang. Ja, bas ift mahr! Aber ift bas benn nicht genug? — Was muß ich benn noch

mehr thun?

Der Engel. Prüfe bich genau und untersuche bein Innerftes, ob du, wenn dir die Obrigkeit das Leben geschenkt hatte, auf Erben noch ein frommer, Gott ganz ergebener Chrift geworden sehn wurdeft? ober ob du nicht vielmehr allmählig in bein voriges Lasterleben verfallen, ober, wenn du den Scharfrichter gefürchtet hättest, ob du denn doch nicht ein böser Mensch geblieben wärest? — Tobam that Buße, weil er die Sünde als schrecklich erkannte; er würde sie selbst in der Hölle verabscheuen, du aber thatest Buße, weil dir nur die Folgen der Sünde schrecklich waren. Sobald diese Kurcht gehoben wird, so bist du wieder ein Sünder wie vorher, und du würdest es im Himmel seyn, wenn's möglich wäre, daß du im gegenwärtigen Justande da leben könntest. Raschang, der Grund beines Gemuths ist noch nicht geändert: die neue Geburt aus dem Geiste Gottes sehlt ihm noch.

Rafchang. Sage mir, bu furchtbarer Unbe-

fannter! was muß ich benn nun thun?

Der Engel. Siehe! Raschang! ber Stolz ift die Wurzel ber Sunde. Kannst du dich jener Gesellschaft nahern und ihr fagen, wer du bist; kannst du ihr bein Herz so ganz offen darlegen, und dann ihren Spott und Verachtung ohne Jorn und mit völliger Justimmung ertragen: so wirst du schon Erleichterung spuren, und wenn du diese Demüsthigungen so lange fortsehest, bis dein Stolz ganz überwunden ist, so wirst du dich den bessern Gesellschaften wieder nähern können, und nach und nach zum Himmelreich geschickt werden.

Raschang. Wie kommt es aber, daß die Mensichen auf der Erde eine so firenge Buße nicht nösthig haben? — ba braucht man ja ben andern Menschen seine Sunden nicht zu offenbaren, warum

muß ich es benn hier thun?

Der Engel. Im sterblichen Leibe ift bie Seele noch mit bem Korper vereinigt: bort ift alles so eingerichtet, bag bem gefallenen Menschen bie Be-

fehrung und Wiedergeburt am leichteften wird; bie finnliche Natur gibt bort Starte und Erholung im Leiden, biefe mangelt aber hier gang: fie muß aber auch mangeln, benn die ewige Liebe will einmal, daß fich ber Gunder betehren foll; - je hartnadis ger er nun ift, besto ftrengere Mittel find auch nothia. 3m irbifchen Leben fommt ber Menich erft au feiner Erifteng; er hat noch nicht gefündiget, fonbern er bringt nur die Reigung jum Gundigen mit auf die Belt; von ber Geburt an fangen die Erlösungsanstalten und Gnabenmittel an, auf ihn zu wirten, und wirten fort bie an feinen Tob. Wenn er nun biese vernachlässigt, so find ftrengere Mittel nothig, um einen fo harten, unbiegfamen Beift gur Rudfehr ju bringen; und je harter und widerfpenftiger ein folcher Beift ift, je langer er widerftrebt, besto strenger werben auch die Rettungsanstalten.

Rafchang. Aber warum hat mir Gott einen fo harten Sinn gegeben? warum wendete er in meinem Leben auf Erden nicht fo ftrenge Mittel an,

daß ich daburch gründlich befehrt wurde?

Der Engel. Wenn durch unvermeibliche Wirtungen der Natur ein Mensch mehr zum Bösen geneigt wird, als der andere; so gibt ihm auch Gott
nach eben dem Verhältniß mehrere Gelegenheiten,
Bewegungsgründe und Anleitungen zur Überwindung.
Durchdenke dein Leben, so wirst du Proben genug
davon sinden; und war nicht Tobam ein eben so
verruchter Bösewicht wie du? — Bedenke nur, du
fragtest eben, warum Gott nicht auf Erden so strenge
Mittel gebraucht hätte, daß du dadurch gründlich
bekehrt worden wärest: gibt's denn wohl ein strengeres und mächtigeres Mittel zur Buße, als die
Gefangenschaft und das schimpsliche Ende eines Misse-

thäters auf bem Schaffot? an Tobam that es seine volle Wirkung und an bir nicht; wer war baran schuld? Besinne dich, Raschang! Alle beine Sünden sind Sterbens Ghristi willen gänzlich verziehen, ihrer soll in Ewigkeit nicht mehr gedacht werden; benn du haft sie ernstlich bezreut und Bergebung der Sünden erlangt; aber damit haft du dich nun beruhigt, du hast deinen Willen nicht ganz unbedingt dem Herrn so ausgeopfert, daß du, wenn dir das Leben geschenkt worden wäre, Ihm von ganzem Herzen und aus allen Kräften gedient hättest. — Du hättest dich im Gesühl der Bergebung beiner Sünden beruhigt, und dann wiesder sortgesündiget wie vorher. Jest solge nun meisnem Rathe, den ich dir vorhin gegeben habe, das mit dein Justand nicht schredlicher werden möge! Hier werden die Leiden der Ewigkeit immer größer, je länger du beine Rücksehr verschiehst, und diese besteht in nichts anderm, als im Tode der stolzen Eigenliebe.

Rasch ang wandte sich traurig um und nahete sich der ersten westlichen Gesellschaft, an die ihn der Engel angewiesen hatte. Scham und Stolz kämpsten mit dem Berlangen, selig zu werden; er nahete sich und sprach schüchtern: ich bin ein grosper Sunder, erlaubet mir, daß ich in eure Gesells

schaft fommen barf.

Einer aus ihnen antwortete: bas find wir wohl Alle; aber wer bift bu benn und was haft du gethan ?

Rafchang befann fich, ber Engel nahete fich wieber und ermahnte ihn redlich, feine Sünden zu bekennen und feine Geschichte zu erzählen, aber Rasichang befann fich, und nun trat ein anderer uns bekannter Geist herzu und fagte: Rein, diefer Ge-

fellschaft nicht: fomm, ich will bich zu einer andern

führen, ber bu Alles fagen barffi.

Der Engel wandte sich ernst und traurig weg, und Raschang folgte bem neuen Führer weiter gegen Westen; hier fand er nun viele Seelen beissammen stehen, die mit anscheinendem Vergnügen unruhig durcheinander liesen und sich angelegentlich mit Erzählen unterhielten. Raschang empfand hier weniger Widerstand in seinem Gemüthe; er trat also hinzu und entdeckte sich, wer er wäre: man horchte ihm ausmerksam zu und freute sich seiner Ankunst; dies machte ihn kühner. Er ging also weiter und sing nun auch an, seine Gräuelthaten zu erzählen; allein jest bemerkte er, daß man ansing ihn zu verzachten, ihm Vorwürse zu machen und sich von ihm zu entsernen.

Noch einmal trat ber Engel zu ihm und sprach: Rasch ang, kehre um; wenn du weiter gehft, so bist du ewig verloren. Aber die Verachtung und der Spott, den er so eben bemerkt hatte, war tief in sein Herz gedrungen, und hatte seinen Stolz noch mehr angesacht: als ihm daher der andere Kührer noch einmal winkte und sagte: komm, ich führe dich an einen Ort, wo man dir freundlich begegnen wird:

— so zog ihn sein innerer Hang unaushaltdar fort,

und ber Engel verließ ihn auf immer.

Raschang fam nun noch weiter gegen Westen, wo man ben Morgenschimmer bes himmels nur noch von ferne bemerkte; hier traf er eine Menge Seeslen an, bie mit Ungestum ihr Wesen trieben, und sich mit ber Erinnerung ber Unthaten ihres vergansgenen Lebens unterhielten. Raschang besam mehr Muth, sein Herz wurde freier, auch er sing an, seine Gräuel zu erzählen, und bas gesiel ihnen, sie er-

fannten ihn für ihren Bruber. Aber nun sing er auch an, zu empsinden, was es zu sagen habe, ein Mitglied dieser Brüderschaft zu sehn: hier zerrann das lette Bächlein der Lebensquelle aus den Wunsden des Erlösers; das sanste Beruhigende des Worstes des Lebens: dir sind deine Sünden vergeben, losch in Raschangs Seele aus, und die Wuth der Leidenschaften stellte sich wieder ein. Die Erzählung der Sünden des Einen sachte die Lust des Andern an, oft belogen sie sich untereinander; und da nun ein Jeder in der Seele des Andern lesen konnte, so entbeckte Icher auch eine solche Lüge und spottete darüber, wodurch dann der Stolz und die Scham des Lügners die zur Wuth rege wurde: daher kam die Unruhe und das Toben durcheinander.

Eine solche Gesellschaft wird bald reif zur Bersdammnis. Bald erschien also auch hier ber richtende Engel, Jeder entwickelte seine Lebensrolle, verwansdelte sich in die Carricatur, die seinem Wesen gemäß war, und wurde dann durch seinen eigenen Zug unaushaltbar an den Ort des ewigen Berderbens hingerissen, wohin ihn seine Natur bestimmte.

Bahrend dieser schrecklichen Entscheidung des Schicksals Raschangs, ruhete Todam bei seinen Brüdern, die eben solche begnadigte Sünder waren wie er; sie unterhielten sich von den großen und unbegreislichen Bundern der Barmherzigkeit Gottes in Christo; Engel gingen auf und zu und unterzichteten sie in dem, was ihnen als zufünstigen Bürgern des Reichs Gottes zu wissen nöthig war: denn da sie dis an ihr Ende große Sünder gewesen waren, so waren ihre Seelen noch nicht an die Aussübungen der Gottseligkeit gewöhnt, und diese müssen praktisch und dem Geiste wesentlich werden, ehe man als Bürger des Reichs Gottes wirken kann.

Tobam war insonderheit tief gebeugt wegen der unaussprechlichen Gnade, die ihm widerfahren war: als daher einsmals der Engel Salem eine belehrende Unterredung mit ihnen hatte, so sprach Todam mit innigst bewegtem Gemuthe: Sage mir doch, Engel des Herrn! wie ist es möglich, daß ein Mensch, der in seinem Leben Sünde auf Sünde gehäuft und durchaus nichts als Böses gethan und die größten Greuel verübt hat, noch am Ende seines Lebens Gnade bei Gott finden kann?

Salem. Der ewige Bater aller Wefen und bes Menschen hat in feinem Rathschluß festgefest, baß bas Leiben und Sterben bes menschgeworbenen Sohnes Gottes bas Bedingniß fenn follte, unter welchem Er alle Gunden aller Menschen, vom erften an bis auf ben letten, fo vergeben und vergeffen wolle, als wenn fie nie begangen worden waren; boch mit bem unausbleiblichen Borbehalt, daß nur ber Menfch Theil an biefer Gnabe haben tonne, ber von gangem Bergen bie begangenen Rehler bereut, ben unüberwindlichen Willen faßt, nie wieder zu fundigen, und fich bann in mahrem Glauben an ben Beiland ber Menichen jum ewigen Gigenthum bingibt und fich von feinem Beifte bewirken und beiligen läßt. Wer aber diesen Rathschluß Gottes zur Seligfeit nicht annimmt, ben verurtheilt bie Berech. tigfeit nach feinem eigenen Berbienft, und die Erlösungsanstalten bes Herrn gehen ihn nicht an. Siehft bu nun, wie es möglich ift, bag bir beine schweren Sunben vergeben werden konnten ?

Tobam. Wie es zugeht, daß Gott die Sunden vergibt, das sehe ich wohl ein, aber wie es möglich ift, das begreif' ich nicht. — Ich habe einmal bei einem nächtlichen Einbruch einen Knecht erschlagen,

ber feines herrn Güter beschüßen wollte und fich wehrte; biefen Dorb fann boch feine Erlofung und feine Bergebung mehr ungeschehen machen, am meniaften fann ich's. Gin andermal hatte eine arme Wittwe, aus Kurcht bestohlen zu werden, ihre besten Sachen einem reichen Bermanbten in Bermahrung gegeben; biefen Mann beraubte ich und nahm auch ber armen Bittme ihre Sachen mit; fie murbe nun vollends gang arm, fie gramte fich und ftarb, und ihre Kinder betteln. Auch hab' ich einen Knaben ermorbet, weil ich befürchtete, er mochte mich verrathen. Meiner Berbrechen ift fein Ende, und boch find fie mir alle vergeben; ich bin beruhigt barüber, aber tief, unendlich tief gebeugt! Konnte ich boch Allen, die ich fo fchwer beleidigt habe, in Ewigfeit bienen! D wie gerne, wie gerne wurde ich wieber ins fterbliche Leben jurudfehren und bas größte Elend ausstehen, wenn ich nur baburch bas Gefchebene ungeschehen machen, ober benen, die ich beleibigt habe, ihren Schaben erfegen tonnte!

Salem lächelte und winkte bem Tobam, biefer folgte ihm; ber Engel führte ihn nordöftlich an
bie Gränze bes Kinderreichs und stellte ihn auf einen Hügel, von bem er einen Theil des ersten himmels übersehen konnte; Tobam stand bei dem Anblid dieser Himmelsdämmerung tief gebeugt, betete
an und feierte. Run erhub sich Salem und rief:
Nathan! — bald schwebte ein Verklärter herzu, dem
bie selige Ruhe aus seinem ganzen Wesen hervorglanzte. Nathan! sprach der Engel zu ihm, hier
siehe beinen Mörder! — Nathan glänzte heller:
Gelobt sen der Herr in Ewigkeit, daß ich dich hier
sinde! rief er, und umarmte Tobam. Dieser verging fast vor Beugung und antwortete: wie kannst

bu bich freuen, baß ich hier bin! - Ach, vergib!

vergib!

Nathan. Der herr hat bir vergeben, und ich preise Ihn bafur: benn bu bist mein größter Bohlthater unter allen Menschen.

Tobam. Wie fo? Das begreif' ich nicht!

Nathan. Ich hatte zwar ein bürgerliches, ehrbares Leben geführt, aber von ber neuen Geburt war ich noch weit entfernt: dieß machte denn auch, das ich mich in eine junge verheirathete Frau verliebte, so wie sie in mich; den Tag nach deinem Einbruch wäre der Chebruch förmlich vollzogen worden, wenn du mich nicht gerettet hättest: und da ich nicht auf der Stelle todt blieb, sondern noch einige Wochen schwere Leiden und Schmerzen auszustehen hatte, so bediente sich die ewige Liebe dieses Mittels, um mich ganz zu sich zu ziehen; ich bekehrte mich herzlich und fand Gnade und Vergebung der Sünden.

Bahrend bem hatte auch Salem bie arme Bittme und ben ermordeten Anaben herbeigerufen : Beibe

waren verflarte Engel.

Salem. Siehe, Tobam! biese ift die beraubte Wittwe! — und bu, Salome! biefer ift ber, ber bich beraubt bat!

Auch hier ftand Tobam wie ein armer Sunder vor dem Gerichte, aber Salome flog in seine Arme. Freude der Seligkeit dir! rief fle; du bist mein Retter. Gelobt sep der Herr, der Erbarmer! der auch dich gerettet hat.

Tobam. Die Bunder der Ewigkeit find uns begreiflich! — Wie bin ich denn dein Retter ges

worden ?

Salome. Ein bofer, lieberlicher, junger Menfch hatte, meines wenigen Bermogens wegen, um mich

geworben, ich hatte ihm die Ehe versprochen, und ware zuverläßig mit ihm ins Berderben gerathen; da aber nun das, was ich hatte, verloren war, so fündigte er mir sein Bersprechen auf: ich grämte mich tödtlich darüber, aber während meiner Krankbeit zog mich der Bater, der Erbarmer, zum Sohne, und ich sand Gnade und Vergebung der Sünden. Siehe! so wurdest du mein Retter.

Salem. Und biefer Knabe hier mare ber größte Bofewicht geworben, wenn er am Leben geblieben

ware; das Gebet seiner frommen verklarten Mutter hat ihn gerette und du warft das Werkzeug. Tobam. Die Wege des Herrn sind unbegreif-lich; seine Werke groß und erhaben. Er braucht alfo die größten Verbrecher, um die herrlichsten 3wede baburch zu erreichen: find aber auch Rasch angs besondere Verbrechen, an benen ich keinen Theil habe,

folche Mittel zum Guten gewesen? Salem. Alle Berbrechen, alle Sunben, die bie Menfchen und bofen Geifter begehen, werben gelentt, daß fie Gutes bewirken muffen; barin besteht eben Die Regierungsweisheit bes burch Leiben und Ster-ben vollenbeten, erhabenen Erlöfers, ber nun zur Rechten ber Majestät sist und alle Gewalt hat im himmel und auf Erben; und barin besteht auch eben ein Theil bes Geheimnisses ber Erlösung; — Christus hat burch seine Menschwerbung und burch bie Ausführung bes ewigen verborgenen Rathschluffes Gottes, feines Vaters, bie Macht erlangt, alle freien handlungen ber Menschen fo ju lenken baß bie Sunben hier im Geisterreiche lauter gefegnete, und zur Seligkeit ber bekehrten und begnabigten Abamsskinder abzweckende Folgen haben muffen. Auf biese Weise geschieht also ber ftrengen und unerbitts lichen Gerechtigkeit Gottes vollkommene Genuge: benn die Sunde wird durch ihre gefegneten Folgen in der Hand des Weltregenten zur Erfüllerin dieser Gerechtigkeit; und diese göttlich weise Methode zu regieren ist nun eben die Gerechtigkeit Christi, an welcher der bußfertige Sunder so Theil nimmt, als wenn er sie selbst ausgeübt hätte.

Siehe, Tobam! jest begreifft bu, wie Gott alle Sunden des ganzen menschlichen Geschlechts, um Christi willen, so vollkommen vergeben kann, als wenn sie nie begangen und die ersten Menschen nie gefallen wären, denn Christus braucht sie alle zu Begludungs und Segnungsmitteln der Menschheit.

Eben so wird bir nun auch begreislich, wie auch bem größten Sunder seine Sunden um Christi wil- len nicht mehr können zugerechnet werden, sobald er durch ben Glauben sich mit Ihm vereinigt hat, und nun von seinem Geiste bewirft wird; benn seine Sunden sind ohnehin durch die Gerechtigkeit Christigetilgt, und da er nun ein Geist mit ihm ift, so wirft er nun auch ewig der Gerechtigkeit Christigenäß, und muß also auch ewig mit Ihm selig seyn.

Dann aber ists auch eben so gewiß, baß ein Mensch, ber in seinen Sunden flirbt und sich durch den Glauben Christo nicht einverleibt hat, unmöglich an der Gerechtigkeit Christi Theil haben könne: denn er sündigt immer fort, und vermehrt also immer die Masse der Sunden, indem sie die Gerechtigkeit Christi zu mindern und ihren giftigen Stachel zu tödten sucht. Darum mussen ihm auch nothwendig seine Sunden zugerechnet und er nach Berhältniß des Grades seines bosen Willens gestraft werden, damit diese Strafe wieder als ein Mittel der Gerechtigkeit Christi dazu dienen möge, den bosen Willen, als die

Burgel ber Sunde, nach und nach auszuborren, bas mit auch noch biefer Geift erlöst werden moge, boch als burchs Feuer.

Tobam. Ich fuhle in meinem Innersten, wie fich ber Quell ber Seligfeit mir öffnet. D Dant

bir, bu Simmlifcher, fur biefe Belehrung! -

Salem. Ein Sunder, der durch das Berfohnblut gereinigt ift, entwickelt seine Lebensrolle nur von feiner Bekehrung an; dieses aber ist bei dir kurz vor beinem Ende geschehen, folglich hast du nichts zu entwickeln. — Ich kundige dir also hiemit im Namen dessen, der auf dem Throne sist, an, daß du von nun an in beines Herrn Freude eingehen sollft.

Tobam wurde jest zum Engel verklart, und ihm wurde ein Wirfungefreis angewiesen, ber sich zu seinen Anlagen schickte, und worin er nun ewig zum Besten bes Reichs Gottes thätig sehn und wieder gut machen könnte, was er in seinem Leben auf Er-

den verdorben hatte.

Ich banke bir, o Siona, für diese belehrende Scene! — sie zeigt uns, daß nicht jede, auch noch so ernstlich scheinende Buse, am Ende des Lebens zur Seligkeit hinreichend sen. Rur der Sünder, der sich nicht blos aus Furcht vor der Verdammnis und aus Verlangen, selig zu werden bekehrt, sondern bei dem ein so gründlicher Haß gegen die Sünde entzsteht, daß er, wenn er auch noch sehr lange aus Erden leben und den schwersten Kampsweg durchsdringen müßte, dennoch treu bleiben, und endlich überwinden würde. Es ist also ganz gewiß und eine ausgemachte Wahrheit, daß ein Mensch, der seine Buse und Bekehrung die auf das Todtbette verschies ben will, gerade entgegengesette Gesinnungen habe:

benn er liebt die Sunde und will ste genießen, so lange er kann, und blos die Furcht vor der Bersdammniß, und die Hoffnung, selig zu werden, sind der Grund seines oberstächlichen Willens zur Bekehsrung; und gerade diese Menschen sind zur wahren, bis auf den Grund gehende Reue auf dem Todtbette am wenigsten geschickt. Wer also seine Buße bis an sein Lebensende vorsätzlich verschiebt, dem wird diese Gnade schwerlich und vielleicht nie zu Theil werden.

Daß aber ein wahrhaft bekehrter und grundlich gebefferter Gunber bald jum Reiche Gottes und gur Burgerschaft bes himmels geschickt werben tonne, ift fehr vernünftig und begreiflich : benn bie mahre Befehrung besteht in einer vollständigen Erfenntniß feiner eigenen Gunben; biefe bewirft eine eben fo vollständige Reue: Diefe erzeugt Geringschäpung feiner felbft, je nach bem Grabe ber Gundhaftigfeit, folglich mahre Demuth; bamit geht bann ber unüberwindliche Borfat gepaart, nie wieder ju fun-Digen; bas Gefühl bes Mangels an Rraft und ber großen Berichulbungen treibt ju Chrifto, ber Gunber erlangt Gnabe, Kraft und Bergebung ber Gun-Dies erzeugt einen Grab ber Liebe, ber bem Grabe ber Sundhaftigfeit und ihrer Bergebung gleich ift; Demuth und Liebe find die Gigenschaften, bie ben Beift jur Simmeleburgerschaft fahig machen, mithin fann ber größte Gunber, wenn er grundlich befehrt ift, gar balb gur Burgerschaft bes himmels gelangen, und in biefem Falle tonnte man fagen : der größte Sunder fen alsbann der demuthiafte und liebevollfte, folglich auch jur himmeleburgerichaft ber geschicktefte; in biefer Beziehung fagt auch Chriftus, es murbe mehr Kreube im himmel fenn über Gie

nen Sunder, der Buße thue, als über neun und neunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Alsein bei allem dem hat denn doch derjenige einen großen Borzug, der sich durch einen vieljährigen Rampf gegen die Sunde und Fortschritte in der Heiligung, Erfahrung und Erfenntniß in den Besgen Gottes und Geheimnissen der Erlösung erworden hat. Dieser wird ein mitwirfender Geschäftsmann im Reiche Gottes, wenn Jener nur als gemeiner Bürger einen seiner Fähigkeit angemessenen Wirkungsfreis bekommt. Darum seh, was du bist, und werde, was du werden fannst!!!

#### Siebente Scene.

# Ein pantomimisches Prama in der Geisterwelt.

Die Schlafenden schlafen des Nachts und die Betrunkenen sind des Nachts trunken, sagt der Apositel. Aber die Schlafenden träumen jest, es sey Tag; sie wähnen, ihr Traumlicht der Aufklärung seh die Sonne; im Taumel der Trunkenheit halten sie ihren Rausch für Thatkraft, und die Schwärmerei ihrer vom Wein der Philosophie benebelten Vernunft für Weisheit. Da wandelt dann der Altsgläubige mit der Leuchte des Evangeliums unter ihnen herum und sucht sieh auf seinem schmalen Wege durch das Gewühl durchzubrängen. Spott,

Berachtung, Berfperrung bes Weges, Rippenftoße und glanzende Berführungssucht fturmen auf ihn zu: ba hat er bann große Urfache, wachsam und nuche tern zu fenn, und fich burch alle Schwierigkeiten

durchzubeten und burchzufampfen.

Rinder, es ift die lette Stunde! - jest lagt uns treu und muthig aushalten, ber heiße Kampf geht bald vorüber; aber es thut weh, unter ben Rindern Abams, unfern Geschwiftern, fo verfannt ju fenn und fie in ber Gefahr ju feben, ohne Rettung verloren ju geben. Bater ber Menichen! - großer Erbarmer und Rampfer in Gethsemane und auf Golgatha! - rette, mas ju retten ift, und une, beine Rinder, führe mit ftarfer Sand durch den Jordan hinüber! - hinüber in bein Reich! Amen!

Die menschliche Gesellschaft brudt mich - ba freut man fich des Friedens, hofft goldene Zeiten, fchwarmt von einer Luftpartie jur andern, und freut fich ber Aufflärung und feines eigenen Dafenns; zeigt man Bedenklichkeit, so beruft man fich auf die vorigen Beiten; man fagt gang unbefangen und leichtfinnig: es war ehemals noch schlimmer, und wurde boch wieder beffer; in ber Welt ift bas nicht anders; es ift ja Friede und hat feine Gefahr; man judt die Achseln über mich, und fagt, ich fen ein schwermuthiger Schwärmer.

Darum betrauere ich meine Zeitgenoffen; benn es ift nicht lange mehr hin, fo werden fie traurig, ich aber und alle Schwarmer meines Gleichen wer-

ben une bann boch freuen!

Darum wähle ich auch fo gerne einfame Spadaß mich ber Berr wurdigt, in biefen letten Zeiten einer feiner letten Beugen und Boten an feine Chris

ftenheit zu fenn, mag mir bann auch wieberfahren, was Allen meines Gleichen und meinem Herrn und Meister felbst wieberfahren ist. Er wird bann auch

Rraft geben - fein Wille gefchehe!

Ich wandelte vor Kurzem in der Abenddammes rung auf meinem, von Menschen entsernten, abgestegenen Spazierwege und dachte über die Bergansgenheit und Zufunft nach; ich sehnte mich nach Aufsschluß über die nahen Schickale der kleinen Heerde bes Herrn, und Siona führte folgende Scene meisner Seele vorüber.

Ich befand mich in meiner Imagination auf einem Hügel; gegen Suben und Norden hin strich ein langes, schroffes Felsengebirge, bessen Gipfel die Wolfen berührte; dadurch wurde die Gegend, die ich überschaute, in zwei große Hälften getheilt, die westliche war dunkeldammernd und ganz eben wie der unbegränzte-Ocean; im tiefsten Westen ruhete weit und breit ein schweres Gewitter, und man sahe gleichsam in abgemessenen Pausen schwefelhaste Blige hin und her zuden. Die ganze, große, unsermessliche Fläche stellte dem Auge meines Geistes ein Gewirre von Gegenständen dar, das man nur mit vieler Mühe auseinanderseten konnte.

Gegen Often hin sah' ich eine eben so große Fläche; im außersten Horizont stieg ber schönfte Worgen in einem unermeßlichen Lichtfreis empor. Das Ganze schien mir eine neue Erde zu sehn, als wenn sie so eben bem Worte des Schöpfers entquollen ware. Um Kuße meines Hügels hinab keimten Grasspigen, Schlüffelblumchen, Märzviolen und Röschen aus der jungfräulichen Erde hervor; weiterhin ruhete ein fühler, perlenweißer Duft in langen Streisen hin und wieder; er brutete auf den Keimen der weisen

Allmacht, aus benen die Schätze ber folgenden Jahrhunderte emporreifen follten. hier ahnete mein Geist den Standpunkt seines kunstigen Wirkungskreises — dort wird der herr verklaret, bort ist gut fenn! dacht' ich, aber zum huttenbauen ist's noch zu fruh.

3ch fühlte in meinem Innern bie Aufforberung. Die weftliche Fläche naber zu untersuchen; ich wans berte alfo ben Sugel hinab, und ebe ich an feinen Ruß fam, webete mir eine betäubende, laulichte Luft entgegen; fie trug einen Leichengeruch auf ihren matten Schwingen, Moder und Bermefung ichien bie Quelle ju fenn, aus welcher biefer Besthanch einherschlich, und ich bemerkte gabe, klebrichte, leuchtende Meteore, welche in ber niebern Luft unftat umberschwanften und allerlei feltsame Geftalten bil-Sonderbar und ichredlich fam es mir aber bor, bas man unten, in einiger Entfernung vom Bugel, feine Spur mehr von ihm entbeden fonnte: Alles ichien von hier aus ein unüberfteigliches Bebirge au fevn; es kam mir vor, als ob eine maaifche Dede über biefem Sugel hinge; wenn man fich ihm aber naberte und nur ein wenig bingnftieg, fo verschwand die Täuschung, und man sabe nun ben Morgenschimmer über ben Sugel her. 3ch machte nachher die Bemerkung, bag biefer optische Betrug lediglich von dem durch und durch verdors benen Dunftfreise bes Abendlandes herrührte.

Da ich nun aber willens war, mich in biefem zwar fürchterlichen, aber für den Wahrheitsforscher außerft merkwürdigen Lande etwas umzusehen und mich nach seiner eigentlichen Beschaffenheit zu erskundigen, so besürchtete ich, nicht ohne Grund, ich möchte den Rudweg nach dem Hügel nicht wiederssinden, und suchte deswegen mit genau forschendem

Blide ein Mertzeichen an biefem Gebirge; allein ich fand feines, bas mir ficher genug gewefen mare. Inbem ich fo baftand und überlegte, was ich nun thun follte, nabete fich mir ein Menfch, ber bis auf Saut und Anochen ausgezehrt war - fein Geficht war aber fehr heiter und angenehm, und was mir am feltfamften vortam, feine Ausbunftung und fein Dbem hatte einen ftarfenben und erquidenben Bohls geruch, ber einem in biefer tobtenben Atmofphare außerft angenehm war. Ich grußte ihn freundlich und flagte ihm meine Angelegenheit; fehr heiter lachelnb und liebevoll antwortete er mir : "Dir foll geholfen werben!" — Dann zog er aus feiner Tafche ein Berspektiv hervor und fagte: "Dieß brauchst bu, fo lange bu hier bift; ohne bieß Bertzeug warft bu ohne Rettung verloren." Ich eilte, um es zu verssuchen, und siehe ba! — ich sahe ben Hugel mit aller seiner Herrlichkeit, und bas sanft glanzenbe Morgenlicht barüber. 3ch freuete mich boch und außerte meinen herzlichen Wunfch, ein folches Ber-fpektiv eigenthumlich zu besitzen. "Das behaltst bu," verfeste ber Freund ; "unfer Berr fendet biefes berrliche Werfzeng hieber, um Jeben bamit ju bedienen; allein Wenige machen leiber Gebrauch bavon."

3ch. Das ist boch fonberbar! Man follte benten, Alles mußte aus biefem traurigen Aufenthalte über ben Sügel hin in bas herrliche Land eilen.

Er. Richts weniger, als bas; man halt ben Sugel mit seinem schönen Morgenglanze, so wie man ihn burch bas Berspektiv sieht, für optischen Betrug; man sagt: bie natürlichen Augen muffen boch wohl richtig sehen, benn ber Schöpfer habe gewiß seine Geschöpfe nicht burch trugliche Sinnens werkzeuge getäuscht.

Ich. Das hat er freilich nicht; aber bie Luft ift fo schwer, fo neblicht und trube, bag man mit

ben beften Augen unrichtig fieht.

Er. Du urtheilft so gang recht; und was bies Schlimmfte ift, an diefer grundverdorbenen, ungestunden Luft find die Einwohner diefer Gegend felbst schuld.

3ch. Wie ift bas möglich?

Er. Sie empfinden mohl, daß fie von Natur traftlofer und ungefunder find, ale fte ihrer Organisation und Anlagen nach fenn follten; fie glauben aber, Gott habe fie fo gefchaffen, fie follten und mußten gerabe biefe Rlaffe Befen auf ber unenblichen Stufenleiter erfchaffener Dinge fenn, und fie mußten fich ihrer Natur nach immer mehr und mehr vervollkommnen, welches auch an fich richtig und wahr ift; allein fie verwerfen die mahren Mittel bagu, und bebienen fich ftatt berfelben gerabe berjenigen Mittel, wodurch fie immer unvollkommener und ihre Umstände immer trauriger werden; benn fie ftellen ben Grundfat feft: Gott habe ber Natur, in welcher fich feine Gefcopfe befinden, auch bie Gigenschaft gegeben, bag biefe Geschöpfe barinnen ihre Bestimmung erreichen konnten, welches an fich wiederum mahr ift; allein wenn nun diefe Gefchopfe einen freien Willen haben und burch ihre freien Sandlungen die Ratur, in ber fie leben, fo verberben , daß fie gerade entgegengefeste Wirfung thut, io ist ja wohl auch natürlich, daß fie immer unvollkommener und immer ungefunder werden, und gerade dieß ift ber Kall mit ben armen Einwohnern Diefes Landes. Anfänglich trennte fein Gebirge bas westliche Land von dem öftlichen; vom ewigen Morgen bis an den ewigen Abend war Alles eine neue

Erbe, und ein flarer, fruchtbarer Strom lebenbigen Baffere, ber bem Aufgang aus ber Sohe entquoll, verbreitet fich in taufend Bachen in's Unendliche, und erfüllte Alles mit fegnenber Fruchtbarfeit. Bier fcuf nun Gott biefes freihandelnde Beschlecht und feste es in biefe junge Ratur, Die es immer mehr und mehr verebeln, immer urbarer machen, fich felbft baburch vervollkommnen, und fich gegen bas Urlicht bin im Often immer mehr ausbreiten, und alfo auch immer mehr veredeln follte. Run wohnt aber im tiefften Weften eine Rlaffe feinbfeliger Beifter, Die Gott in eine noch schonere Ratur geschaffen hatte. Diefe wollten fich von Gott unabhangig machen und emporten fich gegen ihren Schöpfer: baber thurmte bie Allmacht hohe Gebirge gegen fie auf, Die ben Lebenöstrom von ihrem Lande ablentten, wodurch es ju einer ungeheuern ftinfenden Pfuge, noch weit fcblimmer ale biefes unfer Land, geworben ift.

Diese feinbseligen Geister waren neibisch auf unfer Geschlecht; sie suchten es zu verführen und sich ihres Landes zu bemeistern, und dieses gelang ihnen, leider! auzu gut; der Hauptverführer machte und weiß: Gott habe und das Bermögen gegeben, zu erkennen, was böse und gut, recht oder unrecht sen; es sen also auch ewiges Recht der Natur, das wir und selbst unsere Gesetz geben, und selbst regieren müßten; denn freie Wesen, und selbst regieren müßten; denn freie Wesen, ohne die größte Ungerechtigkeit und Tyrannei, beherrscht werden. Dieser Trugschluß fand Eingang, unser Geschlecht empörte sich auch, und auf einmal thürmte die Allsmacht auch und diese Gebirge in den Weg, und schnitt und badurch den Strom des Lebens und den

Fortschritt gegen Often ab. Run verwandelten fich nach und nach alle ftehende Waffer in stinkende Pfühen, die ganze Ratur modert, und wir wurden Alle vernichtet werden, wenn wir nicht von Natur

unfterblich maren.

Inbessen, ber Schöpfer und Bater aller Wefen erbarmte sich unser; sein ewiges Bort, ber König bes Lichts, brach durch dieß Gebirge und warf dies sen Huße auf; sieh, bort an feinem Juße ift eine Duelle lebendigen Wassers; diese rinnt immer und verbreitet sich dahin, wohin sie einer leitet; wer daraus trinkt, ber wird gesund, sein Berstand wird nüchtern, und sein Wesen nahert sich immer mehr der göttlichen Ratur.

3ch. Das ift ein trauriger Zustand! Aber bes lehre mich noch weiter! Wie suchen benn bie geisstigen Bewohner biefes gandes ihren Zustand zu

verbeffern ?

Er. Luft, Wasser und Alles, was dieser Bosden hervorbringt, ift betäubend und schwächend; anstatt daß es den wirkenden Theil der Organisation nahren und stärken sollte, nährt und stärkt es den leidenden Theil desselben. Trink aus jener Quelle!

— verwahre dein Fernrohr wohl! — und komm mit mir! — ich will dir die Beschassenheit dieses Landes und seiner Einwohner zeigen.

3ch trant aus ber Lebensquelle bes Sügels, faste mein Fernrohr in bie Sand, und folgte meinem

Führer.

Wir wanbelten zwischen einigen Gruppen von Baumen und Gebuschen burch, und sahen hin und wieber einige Geister fill und gerade mit geschlossenen Augen stehen, genau so, als wenn sie Statuen waren; sie regten sich nicht, und man bemerkte kein

Zeichen bes Lebens an ihnen. Wer find hiefe? fragte ich meinen Führer, und warum sehen fie so abgezehrt aus? — Eben dieß bemerkte ich auch mit Berwunderung an dir; sage mir doch, woher kommt das?

Er. Ich machte bir so eben bemerklich, daß die hiefigen Nahrungsmittel die leidenden Theile unfers Ichs nährten, das geistig wirkende Princip aber betäudten und schwächten; wer nun die hiefige Natur bloß zur Nothdurft braucht und sich ans dem Lebensbrunnen sättigt, der bekommt die Gestalt, die du an mir und jenen dort Stehenden siehst; unfer wirkender Theil wird stark, und der Bewirkte schwach; wir behalten nun unsere Besonnenheit, und hoffen auf unsere Erlösung aus diesem Lande des Jammers.

3ch. Warum ftehen biefe Geifter aber fo unbeweglich und fo hingepflangt ba, als wenn fein Le-

ben in ihnen mare?

Er. Sie stehen in der Meinung, man muffe sich aller Wirksamkeit auf dieser Welt enthalten und sich bloß allein von der Lebensquelle nähren; in ihrem Innern aber richten sie ihr Andenken und ihr Gemuth unaufhörlich zu Gott.

3ch. Thaten fie aber nicht beffer; wenn fie auf andere Geister wohlthätig wirkten, um fie auch zu guten Gefinnungen zu bewegen und fie vom

brohenden Berberben ju retten?

Er. Daß bieß meine Pflicht ift, bas weiß ich; ob's aber bie ihrige fen, bas weiß ich nicht. — Der Herr hat vielerlei Werkzeuge; biese sind reine, eble Wesen, er wird fie zu brauchen wissen.

3ch. Du haft Recht - und ich hatte Unrecht,

fo zu fragen.

Wir gingen nun weiter und fanben Geifter, bie

wie ungeheure Zwerge schmutzig und edelhaft aussahen; ihre Köpfe waren unsörmlich die, der obere Theil der Stirn ragte weit hervor, desgleichen auch das Kinn: die Nase und der Mund aber lagen tief zurud. Diese Wesen arbeiteten an einer tiesen Grube, in welcher hin und wieder ein irübliches Wasser hervorquoll, von welchem sie mit großer Begierde tranken; sie zankten sich über die Ersindung dieser Duellen, weil jeder die Ehre der ersten Entdedung haben wollte; je mehr sie tranken, desto berauschter und desto durstiger wurden sie; des Grabens, Trinskens und Zankens war also kein Ende.

3ch. Werben biefe auch felig werden? Er. Richt eher, als bis ber Gerr kommt.

Wir wendeten uns nordwestlich, und trafen bald cine große Pfuge an, die mit Schilf angefüllt zu fenn fcbien; hin und wieber fchimmerten Thronen, bie mir fo vorfamen, als ob fie aus Torfftuden aufgemauert maren: fie hatten einen Glaft, ber etwas Regenbogenahnliches zeigte, fo wie die fupferfarbenen Sautchen, die auf unreinen Waffern gleißen. Die Wefen biefer Region hatten ungeheuer bide Bauche, aber Arme und Fuße wie die Spinnen: bie Stirn lag glatt und breit jurud, ber Mund. aber ftrebte vorwarte im breiten Rreife: fie fchienen fich Alle recht wohl zu befinden, und wenn fie das faule Waffer ihres Elements einschlürfen, so fangen fie an zu jubeln und fehr froh zu fenn. Auf jedem Thron faß Einer von ihnen, ber einen bidern Bauch und breitern Mund als die Andern hatte, ein Diabem von Binfen gierte fein haupt, und ein golde gelber Stern, aus Strob geflochten, glangte auf feiner Bruft.

Diefe Archonten fingen von Zeit zu Zeit an,

wunderbare Tone von fich zu geben, die aber immer anders waren als die vorigen; sobald bieser Laut erscholl, versammelten sich Seere um sie her, die sich dann Alle bemühten, diese Tone nachzumachen. Schrecklich und bedauernswürdig famen mir diese Geister vor — eine Barace voll Betrunkener aus der verworfensten Menschenklasse ift nichts ge-

gen . fie!

Mein Führer winkte mir links gegen Abend; wir manbelten eine Meile in bunfeln, Schwermuth einflogenden Gangen, und famen bann auf eine große Ebene, die voll Beifter mar, welche Alle burcheinander bin und her eilten, als ob fie etwas febr Wichtiges ju betreiben hatten, ihre Bestalt mar fonberbar: fie waren eigentlich auch Zwerge von fehr fleiner Statur, aber ber Kopf verlängerte fich oben in einen hohen Kegel, welcher fich in einer scharfen Spipe endigte, fo bag Giner ben Unbern mit feinem Ropfe burchbohren fonnte, und wirklich beftand auch ihre Rache barin, bag ber Beleibigte feinen Feind fo bestrafte. 3ch bemerkte auch, daß. biefe Ropfe bei Weitem nicht alle gleich bid, gleich hoch und gleich fpipig waren. Ginige liefen frumm und ichnedenformig aufwarte, andere bogen fich fichelformig vorwarts, und wieder andere maren gegen oben ju beweglich, fo baß fie bie Spite lene ' fen tonnten, mobin fie wollten. Diefe hatten auch Widerhaten an ben Spigen und fahen abscheulich aus, bei Allen war aber ber Ropf langer als ber übrige Rorper, und bas Geficht mar unter ber Mitte ber gangen Statur.

Indem wir unter biefen Wefen umber wandelten, famen wir endlich an einen Ort, auf dem fich die ganze Betriebsamfeit ber großen Menge diefer him-

melbohrenden Geifter vereinigte; viele Hundert arbeiteten an einer langen Rette, die wie Meffing ausfah; Andere webten große und breite Tücher, so
fein wie ein Spinnengewebe; wieder Andere bereiteten eine feine harzige Tünche, mit der sie die Tücher bestrichen und luftdicht machten; und endlich
waren Biele mit Destilliren beschäftigt. Bas sie
machten, das weiß ich nicht: ich fragte meinen Füh-

rer, was das Alles zu bedeuten habe?

Er. Freund! das Geschäft dieser Wesen ift so wichtig und so schredlich, daß es das große Gericht, welches diesem Lande des Jammers bevorsteht, dewirken wird. Diese Geisterklasse arbeitet an einem ungeheuer großen Luftballon, an welchem diese Kette angeheftet werden soll: diesen wollen sie steigen lassen, wenn jenes drohende Gewitter gegen Abend näher kommt, und so soll er ihnen dann zum Geswitterableiter dienen; die armen Tröpfe sehen aber nicht ein, daß eben dieß das Einschlagen des Geswitters befördern wird. Aber komm, du sollst noch schredlichere Dinge sehen!

Er führte mich eine weite Strecke hin gegen Weften — hier entbeckte ich einen großen See, das Wasser sah schwärzlich aus, aber es war sehr hell, ganz und gar nicht trübe; recht vorn in der Mitte am See wurde ein sehr großer und hoher Thurm gebaut, von dessen Spize man das ganze Land sollte übersehen können; er war beinahe fertig. Ich war verlangend, zu wissen, was alle diese Anstalten bezwecken, und mein Führer gab mir darüber folgende Austunft: Dieser Thurm, sagte er, ist zu einer Wasserfunst bestimmt; auf seiner höchsten Spize wird eine Windmaschine angebracht, welche durch die ersforderliche Auzahl Bumpensätze das Wasser aus dem

See in einen großen Behälter oben auf ben Thurm hebt, aus welchem es bann burch Röhren in's ganze Land geleitet werden foll.

3ch. Aber was für Eigenschaft hat bas Waffer?

Er. Dieß Wasser ist ein Spiritus, der aus dem aufrührischen Lande gegen Westen ausdünstet, in die Höhe steigt, dann wieder, in Tropfen gebildet, herabfällt, und sich in diesem See sammelte; es ist start berauschend, und zwar so, daß Diesenigen, die viel davon trinken, gleichsam wüthend werden und tobend Alles vernichten, daher wirst du auch besmerken, daß alle Geister dieser Gegend weit unrushiger, ärgerlicher und beleidigender sind, als alle anderen, die du bisher gesehen hast und noch seshen wirst.

3 ch. Wie, wenn ihnen aber nun ihr Vorhaben gelingt, — wenn bieß höllische Baffer burch's ganze Land vertheilt wird, so muffen ja auch alle Geifter bes ganzen Landes, insofern sie bavon trinten, ras

fend werben?

Er. Es wird ihnen gelingen, aber daburch wers den sie auch den vor ihren Augen verborgenen Rathsschluß des über Alles Erhabenen anssühren: Alle, die noch zur Besinnung zu bringen sind, werden burch die Folgen, welche die thörichten Bemühungen aller Klassen der hiesigen Geister, besonders aber dies höllische Wasser nach sich zieht, folglich durch die Ersahrung belehrt werden, daß es teinen andern Weg zur Nettung für sie gebe, als der Genuß des Wassers aus der Lebensquelle; sie werden also daraus trinken, das Perspektiv bekommen, den Hügel sinden, und sich dann hinüber ins Land des Friedens retten. Sobald der Lette hinüber ist, wird zener Gewitterableiter seine Dienste thun: ein Sturmstener Gewitterableiter seine Dienste thun: ein Sturms

wind wird bas Wetter schleunig über bas gange Land führen; badurch wird die Windmaschine fo ftark pumpen, daß ber gange Gee erschöpft und über bas Land vertheilt wird; Alle werden bavon trinfen, und bes Rafens und Tobens wird fein Ende fenn, und bas Alles nennen fie bann Thatigfeit jum allgemeinen Beften. Der Gewitterableiter richtet nun bas eleftrifche Feuer bes Bliges in bas geiftige Gift. waffer, welches fich allenthalben entzundet und fo ben Pfuhl erzeugt, ber mit Keuer und Schwefel brennt, in welchem bann auch Diejenigen, die fich ihn bereitet haben, empfangen werben, was ihre Thaten werth find. Diefer fcredliche allgemeine Brand wird fich aber auch gegen Weften verbreiten, und das Rand ber Erzemporer ebenfalls in einen Keuersee vermandeln.

3ch. Wird's noch lange mahren, bis es zu biefem schredlichen Gerichte fommt? — Mir wird's

bange; laß uns hier wegeilen!

Hierauf brachte mich mein Kührer südwestlich an einen abgelegenen Ort; hier war ber Leichengeruch kaum auszuhalten: mein Begleiter reichte mir aber eine Klasche, aus welcher wir und Beibe erquicken; indessen, wir mußten doch wegeilen, wenn wir nicht betäubt zu Boden sinken wollten; das Wenige, was ich hier sahe und ersuhr, machte, daß mir die Haare zu Berge standen. Hier war der Ort, wo der noch minderjährige König der himmelbohrenden Spisköpfe erzogen wurde; der Körper war ein ungeheuer die der, aber sehr kleiner Zwerg. Der Kopf aber verslängette sich in eine große Riesenschlange, die mit goldenen, purpurven, grünen und himmelblauen Fleschen und Streisen prangte, und sich mit großer Krast in die Höhe erstreckte; dies Wesen war niemals

rnhig, fonbern ber himmelbohrenbe Schweif mit feinem ftahlernen Wiberhafen wand fich immer aufmarts, und ftrebte balb bier, balb bort empor, als wenn er in ber Sohe Etwas zu befampfen fuchte. Eins aber mar mir vorzüglich merkwürdig: ich gedachte gleich anfange gaber, flebrichter, leuchtender Meteoren, für folche hielt ich fie bamals auch, aber jest erfuhr ich erft, wer fie fenen. Diefe glanzenben Lufterscheinungen waren ebenfalls Beifter von einer befondern Gattung; ihre Nahrung war eine befondere Pflanze, die fie an geheimen, unzugänglis chen Orten erzogen, und bann tranfen fie aus bem fcmargen See; aus biefen beiben Gaften entstanb nun in ihrem Befen ein leuchtender Phosphorus, ben fie fur himmlisches Licht ausgaben. Das trugliche, dammernde Licht, bas biefe unftat und fluchtig in ber Luft umberschwarmenben Beifter fparfam umber verbreiteten, mar auch bas Gingige, mas biefem Jammerlande einige Dammerung gewährte; wer bas Berfpettiv nicht brauchte, ber fannte fein ans beres Licht. Die magern Geifter aber hatten ihre Augen fo burch bies Berfpettiv geftartt, bag ihnen ber über ben Sugel herschimmernde Morgen fo viel Licht gab, ale fie brauchten. Durch biefe Menge von Irrwischgeistern waren alle Rlaffen ber Ginwohner, die magern ausgenommen, so irre geworben, daß fie ben mahren ewigen Often nicht mehr wußten, fondern den Westen mit feinem Gewitter dafür hielten, und glaubten, daß die Blige Strahlen bes Urlichts fenen.

Diefe Irrwischgeister waren bie Erzicher bes jungen Königs; fle nahrten ihn auch mit ihrer geheismen Speife und trantten ihn aus bem schwarzen See, woher es benn fam, bag er auch schon ju schims

mern anfing, und es sehlte nicht viel mehr, so war er auch schon so verseinert, daß er sich in der die den Dunstluft emporschwingen, und sich dann aus der Höhe als ein schreckliches, rothglühendes Meteorzeigen konnte; das war dann auch der Zeitpunkt, wo er als Gott und König des Landes zu herrschen anfangen sollte. Ich fragte meinen Führer, ob es noch lange dis dahin sen? — und ob diese schreck-

liche Regierung lange bauern werbe?

Er. Wir werben an einen Ort fommen, wo man dir darüber Aufschluß geben wird. Dieser König des Berderbens wird uns magere Geister zwingen wollen, von seiner Gistpflanze zu effen und aus dem schung faffen, die Wasserquelle des Lebens zu verstopfen; aber gerade in dem Zeitpunkte wird der Herr uns, die wir ihm treu geblieben sind, über den Hügel an einen sichern Ort der Ruhe bringen, und nun wird der Gewitterableiter seine schreckliche Wirstung thun: das Land wird in Brand gerathen, und diese Gluth wird den himmelstürmenden König lähmen, so daß er von seiner Höhe herab in den Feuersee stürzen wird.

3 ch. Eins ift mir überaus merkwurdig, namlich, bag biefe Geifter fich felbft ihr ganges Gericht

und ihre gange ichredliche Strafe bereiten.

Er. Das ist eben eine ber weisesten Regierungsmarimen unsers Herrn: diese unglücklichen Wesen können hernach Gott unmöglich die Schuld geben; sie hatten die Lebensquelle eben so, wie wir, und das Fernrohr bekamen sie umsonst; aber sie wollten sich selbst helsen und durch ihre eigene Bernunst und Kraft herrschen, und ihr Gebiet auch über Geister verbreiten; nun ersahren sie die Folgen, die ganz natürlich und keine göttliche Dazwischenkunst sind. Run wendeten wir uns wieder links, etwas vorwarts gegen das Gebirge zu, und kamen an einen
Ort, wo wir Geister antrasen, die in einem großen
Laboratorium arbeiteten. Diese Wesen waren von
ganz sonderbarer Gestalt, sie waren alle verlarvt;
alle hatten Masten, die den magern Geistern ähnlich
waren; wenn sie aber diese Versleidung ablegten,
so waren sie von der Klasse der leuchtenden Mosteore, oder auch Spissöpse. Diese Geister waren
die gefährlichken unter allen: denn nur wenige mas
gere Geister, die ein gutes Gesicht hatten, konnten
durch oder hinter die Larve schauen; die Schwächern
aber hielten sie für ihres Gleichen, und wurden dann
von ihnen hintergangen und ins Verderben gestürzt.

Dieß ging fo gu:

Da die Lebensquelle von den mehrften Ginmoh. nern weit entfernt ift, fo murben von jeher aus allen Rlaffen Waffertrager bestellt, Die mit reinen Go fagen aus ber Lebensquelle fchopfen, und es fo allen Einwohnern gutragen mußten, damit es Niemanden varan fehlen möchte. Dies Geschäft war fehr ehrs würdig und nüslich. — Run gab es aber viele folder Waffertrager, Die ihre Kruge und Waffergefaße gar nicht rein hielten, auch wohl nicht aus ber Quelle felbft, fondern aus bem Bachlein icopften, bas von ihr herabrinnt und ichon ben biefigen Erdgeschmad angenommen hat, mober es benn fam, bag bie Baffertrager verachtlich murben; hierzu halfen nun bie Brrwifchgeifter aus allen Kraften, und unter bem Bormand, bie Ginmohner beffer ju bedienen und biefe uralte nugliche Bunft ber Baffertrager ju reformiren, zogen fie allmählig bas ganze Gefchaft an fich: ba aber bei weitem Die mehrften Ginmohner ben Irrwischen nicht trauten, fo legten fie nun bie

Larven an und verfleibeten fich in bie Geftalt ber porigen Baffertrager. Der gange Jammer aber befteht barin, baß fte bas Lebensmaffer verfalfchen und bas Kernrohr für Aberglauben erflaren. Jene Berfälfdung geschieht hier in diefem Laboratorium, benn ba fie vorgeben, die Lebensquelle fen zwar ein gutes Quellmaffer, fie habe aber unreine mineralifche Theilchen in fich aufgelost, welche die fubtilen Rahrungewege verftopften, und verurfachten, baß bie Geifter bie Auszehrung befamen und hppochondrifc wurden, wie man ja beutlich an une wahrnehmen tonne, - fo mußte man fie bestilliren und forrigie ren; bies geschieht nun fo, baß fie Waffer aus bem ichwarzen See bazu mischen, und es bann gufammen bestilliren. Dies bestillirte Baffer ift nun noch gefährlicher als bas, welches im See felbst geschöpft worden: benn dies fennt man alsofort am Geruch und Beschmad, so bag man fich bavor huten fann; jenes aber schmedt noch immer nach ber Lebensquelle; und fo werden Diejenigen, welche nie aus ber reinen Quelle felbft getrunten haben, betrogen; mobet bas nun noch bas Allerschlimmfte ift, bag man bie schädlichen Folgen bavon nicht eher mertt, als bis man fie nicht mehr für schablich halt und ber Ropf fcon fo fpig geworben ift, bag man ben fpigigften und hochften fur ben schönften halt.

Wie geht es aber ju, fagte ich ju meinem fihrer, baß ihr magern Geister euch nicht vereinigt und felbft reines Waffer holt, um es unter alle Gei-

fterflaffen auszutheilen ?

Er. Das geschieht auch schon einigermaßen; als lein eben an ber innigen Bereinigung fehlt es noch; auch gibt es noch hier und ba redliche Bafferträger von ber alten Art, aber ihre Zahl nimmt boch immer

mehr und mehr ab. Wenn nun unser Einer Basser holt und es den Geistern andietet, so sagt der Eine: "Du holft das Wasser in einem Kruge, der nicht die gehörige Form hat;" der Andere: "Du hast ja den Gang und den Schritt nicht, der den Wassersträgern geziemt;" der Dritte: "Dein Kleid schickt sich sur einen Wasserträger nicht;" der Vierte: Dein Wasser hat den rechten Geschmack nicht, es muß etwas süslich sehn;" der Fünste: "Es muß einen säuerlichen, pikanten Geschmack haben;" der Sechste: "Es muß etwas gesalzen schmecken," und der Siesbente: "Es muß kühlend sehn und gar keinen Gesschmack haben." Wie kann man nun da etwas ausrichten, indem die Geschmackswerkzeuge so verdorzben sind, daß Jedem das Wasser anders schmeckt, wie sedem Andern?

3 ch. Das ift ein erbarmlicher, beflagenswurdi-

ger Buftand!

Er. Das ift es allerbings; aber boch kann ich bir zum Trofte fagen, baß es eine fehr große Menge magerer Geister gibt, und baß täglich noch immer mehrere angeworben werden. Komm, ich will bir nun auch zum Troft und zur Beruhigung bie Herr-

lichfeit biefes Landes zeigen.

Wir gingen eine weite Strede fort, und wandten und dann gegen Often, gegen den Hügel zu. Hier bemerkte ich eine gesundere Luft, man konnte freier athmen, und es kam mir so vor, als wenn mir ein Frühlingsduft entgegenwehete, und mir dauchte, ich könnte den Hügel und den Morgenschimmer oben drüber mit bloßen Augen erkennen; hier wurde mir wohl. — Bald kamen wir auf eine grüne Ebene, durch welche ein kleines Bächlein Lebenswasser langs sam und sanft fortrieselte; an diesem Bächlein saßen

viele kleine Gesellschaften magerer Geifter, bie gar ruhig und liebreich mit einander umgingen; sie tranken aus dem Bache und reichten den weiter Entfernten in reinen krystallenen Schalen so viel von diesem Wasser, als zu ihrem Unterhalte nöthig war. Hier war es dämmernder Morgen und man sahe den hügel ziemlich deutlich.

3ch fragte meinen Führer, wie lange biefe noch fo

harren mußten?

Er. Bis sich ber Drachenkönig in die Höhe schwingt und die schwarze Wassermaschine ihre Wirskung thut.

3ch. Ift's noch lange bis bahin?

Er. Komm! du follst erfahren, was du erfahren

barfit.

Wir folgten bem Bächlein aufwärts (benn abwärts verlor es sich in der weiten Wüste) und sanben noch viele magere Geister, welche aber einzeln umherwandelten und sich nicht in Gesellschaften bildeten: dieser Einstedler waren sehr viele, so daß ich mich herzlich über ihre große Anzahl freute. Aber wie kommt es, fragte ich, daß sich diese frommen Geister nicht einander mittheilen, nicht Gesellschaften ordnen?

Er. Das ift eben noch ihr Fehler — Jeber glaubt von jedem andern, es fen noch nicht fo recht mit ihm; seine eigenen Ginsichten aber halt er fur die

allein mahren.

3ch. Lieber Freund, das ift schlimm! Die Einigfeit des Geistes ift der Grund der Liebe; die Liebe
bindet die Geister in Garben, in Gefellschaften, und
nur die Garben können in unsers Herrn Scheuern
geerndet werden, einzelne Halme und Ahren fallen
ben Ahrenlesern in die Bande.

Er. Du haft gang recht! Eben barum fteht auch biefen Beiftern noch eine große Brufung und Sichtung bevor: biefe wird fie jur Gelbfterfenntniß bringen; mas bann auf ber Brobe befteht, wird erhalten werben, und die Andern werden verloren geben.

3ch. Worin mag wohl biefe Brobe bestehen? Er. Das will ich bir sagen: Die Spistöpfe werben immer machtiger, und burch Gottes gerechtes Berhangniß auf eine furze Zeit allgemein herrschend werben, bann nämlich, wenn ber große Drache em-Während der Beit funfteln die Masten porsteiat. immer mehr an ihrem Giftmaffer, und die Irrwische werden durch allerhand verführerische Mittel die Bereinigung ber Geifterflaffen baburch bewirten, baß fie Alle ju überreben fuchen, bas Giftmaffer fen bas mahre Baffer bes Lebens; und ba es einen angenehmen pitanten Geschmad hat, auch berauscht, munter und luftig macht, fo wird ihnen ihr Plan bei den mehreften Geistern gelingen; auch viele der mageren werden diefe Berfuchung nicht überwinden, fondern ihnen zufallen, und nur die auserlefenften und edelften werben getreu bleiben, aber bafur merden fie auch vorzüglich vor allen Andern belohnt werden. Es ift besonders beflagenswürdig und hochft traurig, daß fich gleichfam alle Umftande vereinigen, um ben Blan ber Berführer ju befordern; je langer man in diefem fchrecklichen Lande lebt, befto mehr gewöhnt man fich an die verpeftete Luft, und an ben töbtenben Leichengeruch. Wenn man nicht täglich und ftundlich von dem Lebenswaffer trinkt, fo macht es einem hernach weh und übel, man befommtr Erbrechen und mit der Beit einen Efel bagegen; trinft man nun von bem ichwarzen Giftwaffer bazwischen, fo ift es vollends geftheben; bas hiefige Klima wird

٤,

ţ.

١

1.

t.

einem zum angenehmen natürlichen Aufenthalt, und bann gehört viel dazu, um sich wieder ans Lebensswasser zu gewöhnen. Siehe, das macht eben die Prüfung und die Überwindung ber Bersuchung so schwer! Ehemals, als man von den Spisköpfen und ihrem schwarzen See noch nichts wußte, da war das Aushalten der Probe viel leichter.

3ch. Werden aber feine Bersuche gemacht, diese Einstedler mit einander zu verständigen und fie alle zusammen mit allen andern magern Geistern in eine friedliche, fich herzlich liebende Gesellschaft zu vereis

nigen ?

Er. D ja! es wird ftart baran gearbeitet; allein bie eigentliche große Bereinigung in Eine Heerde wird erst bann zu Stande kommen, wenn ber Sturm aus Westen ste zusammen auf ein Häustein weht.

Wir wandelten indeffen immer vorwarts bem Bachlein nach, und famen nun endlich gur Quelle am

Fuße des Sügels.

Das Erste, was mir hier in die Augen siel, war eine tief einwärts gehende Höhle ober Grotte, aus welcher mir mit dem sanstrauschenden fühlen Bach ein höchst angenehmes erquidendes Lüstchen entgegen wehete. Mein ganzes Wesen wurde gestärkt und erfrischt. Ich fragte meinen Führer, ob man nicht in die Höhle die an die Quelle selbst gehen durfe?

Er. D ja! allerdings! 36. Es ift aber finfter und wir haben fein Licht;

tonnen wir uns benn nicht verirren?

Er. Eben bann wurden wir uns am erften verirren, wenn wir mit einem Lichte hinein gingen;
man steht bann so viele Seltenheiten, Raturwunder
und merkwurdige Seitenhöhlen, daß man barüber bes
rechten Beges vergißt und nie zur eigentlichen rech-

ten Quelle tommt; alle biefe Seitenhöhlen geben aber auch, eine mehr, bie andere weniger, kleine Bach-lein ab, bie ben Hauptbach verftarten.

3 ch. Wie fann man aber im Finftern ben rech-

ten Weg finden?

Er. Auf eine sehr leichte und einsache Art; es fommt nur darauf an, daß man's weiß. Jest stehe einmal still! — fannst du nun nicht ganz genau in deinem Angesichte empsinden, woher die kuhle, ersquidende, beständig fortwehende Luft kommt?

3 ch. D ja! bas tann ich fehr genau mahrnehmen.

Er. Nun so gehe nur ruhig ohne Furcht schnurs gerade bem Wind entgegen, so wirst bu gewiß zur Hauptquelle kommen.

3ch. Aber ich mochte boch auch gerne bie übrisgen Merfwurbigfeiten biefer Soble tennen lernen.

Er. Dein Wunsch wird erfüllt — aber es kann nicht eher geschehen, als bis du an der Hauptquelle gewesen bist.

3ch. Das ift boch fehr fonberbar!

Er. Du wirst es bann gar nicht fonberbar, fonbern fehr natürlich finden; gehe nur genau bem Luftstrom entgegen, fo fann es bir gar nicht fehlen.

Ich folgte dem Rath meines Kuhrers, und besmerkte nach einiger Zeit gerade vor mir hin einen sehr angenehmen bläulichen Schimmer, aus dem mir der erquickende Wind entgegen wehete. Jest beschleunigte ich meine Schritte und kam bald in eine geräumige, vieredige, über und über vergoldete Kamsmer; sie schien mir mit meiner Borstellung, die ich von dem Allerheiligsten im Tempel zu Jerusalem machte, überein zu kommen. An der Oftseite dieses vortrefflichen Aufenthalts war eine viereckige, mit schönen goldenen Einfassungen geziert; hier schaute ich

mit unaussprechlicher Freude in das öftliche Land; der ewige Morgen strahlte mir entgegen, und durch diese Offnung strömte aus jenen paradiesischen Gegenden die reine Himmelsluft in die Grotte, und weiter hinaus ins westliche Land. Dies Fenster war also an der Morgenseite des Hügels, dessen Sohle ich ganz durchwandert hatte. Ich stand an diesem Fenster und blicke in den sansten Morgen, um meine Augen zu stärken; mit dem ewigen Winde des Aufsgangs aus der Höhe fluthete seliger Friede durch mein ganzes Wesen, und es war mir, als wenn mir Jemand ins Ohr gelispelt hätte: Hier kan nft du ausharren! So wird mir einst senn, wenn der Erndtes Engel ungesehen mir nahe ist und sich mein Geist den Fesseln am Staube entwindet.

Gine große Cbene in endlofer Beite und Breite lag ba vor meinen Augen; ber Sügel grunte wie im kommenden Mai, und von feinem Fuß an bis weithin verflarte fich bas feimenbe Grun im blaulichen Morgenbuft. - Gewächse von aller Art entwanden fich ber jungfräulichen Erbe, und man glaubte fte machfen zu feben. Große Gebanten gingen jest in meiner Seele vorüber. — Roch ruht einsame Stille auf ben Fluren bes Landes Bengulah, noch fteigen teine Binnen von Sephaibah empor. (Sef. 62, 4.) Aber balb werben friedfertige Schaaren vollendeter Gerechten wie auenwäffernde Bache nach allen Richtungen hinftromen, und auch ich werbe unter ihnen fenn! Richt eine Bolfenfaule, Die ben Befetgeber auf Sinat einhüllt, wird vor ihnen bergiehen, fondern Jehoschuah, Jefus Chriftus, wird fie anführen und ihnen bas Land austheilen. — Darum — fürchte bich nicht, bu fleine Heerbe, es ift bes Batere Wohlgefallen, bir bies Reich ju befcheiben! Ich muß mich von biesem Fenster losreißen — ich muß hingehen und wirken, fo lange mein Tag währt, damit ich nichts versaume und am großen

Feierabend mitgeben fann.

Diese goldene Kammer enthielt aber noch eine große Merkwürdigkeit, nämlich die Quelle des Lesbenswassers; genau in der Mitte war eine Bertiesung im Boden, die ein Grab zu seyn schien; aus diesem Grabe stiegen fünf Quellen sanft in die Höhe, sie füllten den Sarkophag an, und floßen dann in einem starken Bach durch eine Offnung gegen Westen. Ich trank aus dieser Quelle, und fühlte mich

neu belebt und geftartt jum Fortpilgern.

3ch mare vielleicht noch lange hier geblieben, wenn mich mein Führer nicht zum Wegeilen angetrieben hatte. Un diesem Fenfter, fagte er zu mir, fteht man nur ju Zeiten, um fich ju ftarten, aber nicht, um ba die Stunden bes Wirkens zu verschwenden. -Romm! ich will dir noch mehrere wichtige Sachen zeigen! — Hiemit öffnete er eine Thur an ber Nordsfeite und hieß mich da hineintreten. Dieses 3immer war inwendig perlenfarbig ohne irgend einen andern Schmud; auch hier mar ein Fenfter gegen Dften, aber fo hoch, daß man ohne Leiter und Treppe nicht durch daffelbe ins öftliche Land feben konnte. Man fahe alfo nichts, als ben Morgenschimmer, und bas war auch fur bie, welche hier ihre Geschäfte gu verrichten hatten, hinlanglich. Sier fagen fieben Manner um eine runbe Tafel auf Seffeln, und viele magere Geifter beschäftigten fich an besondern Tischen, und burch eine Thure gegen Besten gingen viele Boten ab und zu. Die sieben Ranner waren au-Berordentlich ehrwurdig und ernsthaft, fie unterrede= ten fich leife, taum borbar, von merkwürdigen Dingen; ich verstand Bieles, das mir aber als ein Geheimniß zu behandeln anbesohlen wurde; auch ging
eins und anderes vor, das mir in wichtigen Fallen in der Jukunst Wink und Warnung geben kann.
Diese waren die Engel der sieben Zeitläuse, von dem
ersten Pfingstsest an die auf das große letzte, wenn
der Geist des Herrn über alles Fleisch ausgegossen
werden wird. Der siebente, Neemann, hatte jetz
ben Borsitz, und als Direktoren saßen ihm zur Rechten und Linken Ahabathahi und Sariam.
Diese drei werden den Beschluß machen, und Ahabathahi wird die lange geprüfte heerde dem Erzhirten zusühren.

Ernft und feierlich faßen die Sieben ba — und ich fah ihnen an, daß es bald zum Ende kommen wurde, benn die Hoffnung des ewigen Lebens strahlte aus ihren Augen. So blickt ein Feldherr in ben Kampf, wenn er vom Hügel herab rechts und links Befehle austheilt und sein Plan gut ausgeführt

wird.

Ich hätte gern gefragt, ob es noch weit hin bis jum Ziel fen? — Allein mein Führer warnte mich und versicherte mich, daß ich an einem andern Orte hinlängliche Nachricht über diesen Bunkt erhalten wurde. Mir war hier ganz schauerlich! — Hier war die verborgene Majestat Gottes nicht sichtbar, aber spürbar, gegenwärtig.

Von hier gingen wir wieder durch die goldene Rammer, und mein Begleiter öffnete an der Sudseite eine andere Thur, welche in ein merkwurdiges Zimmer führte. Dieses war die Kammer der heisligen Geheimnisse; auch hier war an der Oftseite ein Fenster, aber so niedrig, daß man dadurch hätte sehen können, wenn es nicht mit Krystallen von

ganz sonderbaren Gestalten und Formen ausgefüllt gewesen wäre, dadurch wurde das Licht nicht nur in seine sieben Farben getheilt, sondern es wurde eine hieroglyphische Schrift dadurch an der gegenzüberstehenden Wand vorgestellt, die immer in den bestimmten Zeitpunkten den Rathschluß des Ewigen und über Alles Erhabenen offenbarte; hier erholten sich auch die sieden Gemeinde-Engel Raths, wie und wenn sie es bedurften, und ein sehr ansehnlicher Geist oder Engel, Namens Eschmareer, demerkte Alles, schried es in ein Buch, und erklärte auch dem Wissbegierigen, was ihm zu wissen dienlich war. Hier ersuhr ich nun den endlichen Termin, aber nicht auf Tag und Stunde, sondern mir wurde ein Zeitraum von fünf und dreißig Jahren gezeigt, innerhalb welschen der Herr kommen und dem Jammer ein Ende machen würde.

Hier sah ich auch eine genaue Karte und Besschreibung ber Höhle ober Grotte, in welcher ich mich befand; ich erfuhr die Seltenheiten jedes Orts und ihre Beziehung auf das Ganze. Bon hier aus öffnete sich in einer Ece der Westseite eine Thur, welche der Eingang zu allen Seitenhöhlen war; neben der Thur war ein Leitsaden angefnüpft, den man nur in die Hand zu nehmen und ihm zu solzgen brauchte; so führte er den Wanderer in gehöriger Ordnung, ohne zu irren, durch alle labyrinthischen Gänge, und zwar so, daß immer ein merkwürdiger Ort, so wie er sich dem Auge eröffnete, auch dem folgenden sein Licht mittheilte. Wenn man also die letzte Grotte betrachten wollte; so mußte man die Seltenheiten aller vorigen kennen, sonst begriff man nichts, oder doch sehr wenig von ihren Gebeimnissen.

Freunde und Freundinnen! — Brüder und Schwesstern! — benkt über diese Bilderschrift, die ich euch hier mitgetheilt habe, ruhig nach! Ihr werdet keiner näheren Erklärung bedürfen; der Geist, der mich anhauchte, wird auch euch anhauchen, und wir wersden uns verstehen. Der herr lege Segen auf diesses Anwehen, damit es zum Wachen und Beten treiben möge: Amen!

## Achte Scene.

# Die Pietisten.

In der ersten Austage des ersten Bandes der Scenen aus dem Geisterreiche hatte die vierzehnte Scene eben diesen Titel. Damals wollte ich die falschen Scheinheiligen, welche diesen Namen brands marken, kenntlich machen und vor ihnen und ihrer Denkart warnen, gutdenkende Seelen aber, die auch durch den Namen Pietisten von andern unterschieden werden, bedauerten, daß ich dieser Scene diese Überschrift gegeben hätte. — Ich bedauerte es nun auch, dat deßhalb im grauen Manne um Berzeisung, und, änderte in der zweiten Aussage — den Titel — die Pietisten — in die Überschrift: die christlischen Bharisäer.

Inbessen mochte ich auch gerne meiren Brubern und Schwestern, ben wahren Pietisten, Gins und Anderes ans Herz legen, und dieß bewog mich, auch in biesen Band eine Scene mit bem nämlichen Ditel einzuruden. Lefet und beherziget fie, meine

Freunde!

Die Berschiebenheit ber Meinungen in Rebenfaden, bie man ju Sauptfachen macht, ungeachtet ber mabre Glaubensgrund bei allen ein erlet ift, trennt noch immer die Gemuther ber besten Menschen. -Ach Gott! bebenft boch, wie fann eine Beerde gu einem Birten, wie fann eine philabelphifche Gemeinde aus Euch werden, wenn Jeder auf feiner Rechthaberei besteht und Jeder feine eigene specielle Buhrung gur einzigen mahren macht? - Guer Aller Beiligthum und Seligfeit beruht einzig und allein auf der Erlösung durch Chriftum; bas glaubt 3hr Alle, habt es auch Alle erfahren; warum vereinigt Ihr Guch nun nicht in biefem Ginen, bas Roth ift, und laßt bann Jebem in allen übrigen Rebenfachen feine Überzeugung? - Wenn er bann auch irren follte, fo wird ihn ber Geist gewiß in alle Wahrbeit leiten, wenn er es nur redlich meint - und ift dieß ber Fall nicht, fo hilft Alles nicht. Bir - meine Lieben! - wir burfen einmal nicht verurtheilen, fonbern unfere Sache ift lieben. - Der herr, ber allein bie Wahrheit ift, wird gur Erndtezeit seine Schnitter senben, bie bas "Jate" beffer verftehen als wir. Run lefet folgende Scene - fo wie ich biefe Bahrheit in Bilber eingefleibet habe.

Mein innerer Beruf brangt mich feit vielen Jahren auf die Einigkeit des Geistes, auf innere, nicht außere Bereinigung aller wahren chriftlichen Religionspartheien zu wirken, und in diesem Drang führte Stona in einer einsamen, stillen Stunde

Diefe Scene meiner Seele vorüber :

Ich befand mich in meiner Imagination in ben öftlichen Gebirgen zwischen bem Schattenreiche und

bem Reiche bes Unterrichts ober bem Rinderreiche. Es war mir fo, als wenn ein Banberer in ber Nacht einen gefährlichen Wald burchgeirrt und nun ben öftlichen Rand beffelben erreicht hat; ftarte Engelwachen fichern nun ben Wanderer, und er fchaut, wie an einem ichonen bammernben Frühlingsmorgen, über eine paradiefische Ebene bin, in beren Kerne

er froh feine Beimath ahnet.

Mir bauchte, ich ftunde in ber Mitte am öftliden Abhange eines Sugels; von mir binab verflächte er fich und ging allmählig in die Ebene über; himmlischschön mar diese Gegend; der Oftwind lachelte mir Wohlgerüche ju, welche Millionen para= diesischer Pflanzen ausdufteten, und ich fab viel abgeschiedene Seelen in ftolger Rube einsam umberwandeln; mehrentheils ging jebe gleichsam in tiefen Betrachtungen für fich allein, felten fab ich zwei, und noch feltener brei jufammen gehen.

3ch nahete mich im Beifte Ginem, ber junachft unten am Sufe bes Sugels tieffinnig einher ging; jugleich bemerte ich einen Andern, ber von ferne Diefem entgegen fam. Beibe schienen fich ju tennen. Ei willfommen, Difthoriah! fommft bu nun auch aus dem Lande ber Sterblichen im Lande bes Frie-

bens an?

Mifthoriah. 3d ich bin zum ewigen Leben erwacht - - wie ich nun mahrnehme; aber wer bift bu benn? — ich fenne bich nicht! Der Erfte. Renne mich hier Schabathon,

ich bin . .

Mifthor. Das ift nun ber erfte Benuß ber Seligfeit, bich hier angutreffen. Ach, welch eine Sicherheit! welch eine Rube! - Gott Lob! find selia!

Schabathon. Ja selig sind wir! — und dieser Zustand, worin wir uns jest besinden, ist schon weit mehr, als wir unserer grundverdorbenen Natur nach erwarten konnten. Gelobet sey der Herr in Ewigsteit! — und doch empsinde ich in meinem Innersten ein tief verborgenes Sehnen nach dem Ansschauen des Ilberallesgeliebten! — Ich din schon einige Zeit hier in seliger Ruhe; aber — einsam— ich wandle im Frieden — aber ich habe noch nichts, noch keine fernere Ahnung von Jesus Christus erschren; auch hat sich noch keiner von den Berklärten des Himmels gezeigt; ich weiß nicht, woran es sehlt, benn daß ich selbst daran schuld bin, ist keinem Zweisel unterworsen.

Erleucht' mich, herr mein Licht! Ich bin mir selbst verborgen, Und kenne mich noch nicht; Doch, Du wirst für mich sorgen! Ich merke dieses zwar, Ich bin nicht, wie ich war, Indessen fühl' ich wohl, Ich sep nicht, wie ich soll.

Misthoriah. Das ift sonderbar! — Aber ich sehe da Biele einsam mandeln, haft du dich ihnen, ober haben sie sich dir nicht genähert?

Schabathon. D ja! mehrmale, aber entweder finden fie etwas an mir, ober ich etwas an ihnen,

bas feine bruberliche Bereinigung gulaßt.

Misthoriah. Ihr send also noch unreinen Hers zens, und könnet. also auch Gott nicht schauen nicht vollkommen selig senn.

Schabathon. Das ift allerdings richtig; aber

meine Unreinigkeit fann ich nicht finden, bas ift

eben meine Rlage.

Misthoriah. Komm, Bruber! wir wollen uns Dem nahen, ber ba unten manbelt! fein Ansehen gefällt mir.

Sie gingen und ich ging mit; die Drei grüßten sich brüderlich; ich erfuhr, daß der Geist, den wir besuchten, Zebekiel hieß. Run begann folgendes

Befprach :

Misthoriah. Ich bin so eben aus bem Lande ber Sterblichen in diesem Lande des Friedens ansgelangt; ich traf diesen meinen Herzensfreund Schasbathon an, mit dem ich viele Jahre den Bussund Verläugnungsweg gewandelt habe; ich fand ihn zu meiner Verwunderung ganz allein, und er klagte mir, daß er noch nicht zum Anschauen des Herrn gelangen könne; wie mir dünkt, so besteht der ganze Fehler darin, daß Alle, die hier für sich einsam wans deln, noch nicht reines Herzens sind; denn sobald das ist, so müßtet ihr Gott schauen und vollsommen selig sehn.

Zebefiel. Du hast vollsommen Recht, lieber Bruder! aber du äußerst da schon einen Gedanken, der mich von dir zurücktößt. Du sagft, du hättest mit deinem Freunde viele Jahre den Buß- und Bersläugnungsweg gewandelt, da doch dersenige, der alsofort im tiefsten Gefühl seines Sündenelends dem Herrn sein ganzes Herz hingibt und es durch seinen Geist reinigen und heiligen läßt, mit der Buße und Berläugnung fertig ist; denn der neue Mensch wird nun herrschend, und dann kostet die Verläugnung aller sinnlichen Dinge keine Mühe mehr, und die

Buße hat ein= für allemal ein Ende.

Schabathon und Difthoriah faben fich

traurig an, und wichen schon zurud, als ein alter Batriarch herzunahte, ber mir tiefe Ehrfurcht und hohe Uhnung von seiner erhabenen Burde einslößte. Ich bemerkte, daß er seine Herrlichkeit verbarg; sein Rame war Bhanuel. Dieser Chrwürdige winkte ben beiben Beichenben freundlich und sprach: Lieben Brüder, warum entfernt ihr euch?

Schabathon. Diefer Bruber tabelt uns, bak wir viele Jahre den Buß- und Berläugnungsweg gewandelt haben, und hat uns deswegen im Berbacht, daß wir uns dem Herrn und seinem Geifte nicht so ganz zur Reinigung und Heiligung

übergeben hatten.

Bhanuel. Habt ihr bas benn fo gang voll- fommen und untabelhaft gethan, bag baruber gar

feine Bemerfung ftatt findet?

Beibe. Der Herr erbarme sich unser! Hatten wir das so vollkommen gethan, wie es gethan seyn muß, so wäre freilich mancher saure Bußkampf und manche schwere Berläugnung erspart worden; aber du weißt, wie schwach die verdorbene menschliche Natur ist — und eben dieß muß ja doch auch diesser Bruber Zedefiel ersahren haben, und doch war er so bald mit seiner Buße und Verläugnung fertig.

Phanuel. Aber was geht das Euch an, wenn er früh damit fertig wurde? Wenn er Euch die Wahrheit gesagt hat, so müßt Ihr ste mit Dank annehmen. Seht Ihr nun, woran es Euch noch sehlt? — Euer Herz sagt Euch, daß Zedefiel Recht hat, und doch entsernt Ihr euch von ihm — und warum? Weil noch ein subtiler Rest von Eigenliebe in euch rücktändig ist, der den Tadel nicht ertragen kann und sich in den Schleier der Wahrsheit einhüllt, als sey Zedefiels Weg nicht ganz richtig vor dem Herrn!

Beibe. Ja, bu himmlischer! bu haft ganz Recht! Diefer Rest ber Eigenliebe leuchtet und flar ein ; aber bas ift uns noch bunkel, wie Zebekiel fo

balb burchkommen konnte.

Phanuel. Die Onabe bes herrn bewirft Jeben nach feinem Charafter und muß ihn fo bewirten. Bebefiel war raufdenben, heftigen Gemuthe; was er ergriff, bas hielt er fest, ohne es jemals wieber zu verlaffen : er war von Jugend auf wild; unbandig, und eilte von einer Sunde gur andern; auf einmal wurde er in einer Predigt tief gerührt und erschuttert; in feinem Innerften eröffnete fich Die Holle mit allen ihren Qualen; er fuchte Tob und Bernichtung und fand sie nicht; endlich mandte er sich mit aller seiner Heftigkeit zum erlösenden Erbarmer, er horte nicht auf, zu ringen, zu kampfen und auszuhalten, bis das Wort bes herrn — "bir find beine Sünden vergeben" burch fein ganges Wefen erfcholl; nun ergriff er mit einem nie ju erschutternden Glauben bie Gerechtigfeit Chrifti, und eilte nun von einem Grabe ber Gottseligfeit jum andern. Dagegen habt ihr Beibe von Jugend auf fittlich gelebt; ihr habt ben Buß = und Glaubeneweg in unmerflichen Graben burchwandelt, und mußtet alfo unaufhörlich wachend, betend, bugend und verläugnend in ber Gegenwart Gottes Meiben; Guer Weg und Bebefiele Beg find beide der mahre, nur die Art, ihn ju geben - ift verschieben.

Zebefiel. Wie tief burchbringt mich beine Rebe, himmlischer Bruber! Ich habe gröblich geirrt — ich Sunder ohne Gleichen! — Jesus Christus vergib, vergib mir! — Auch ich glaube, Jeber muffe ben Weg so rasch geben, wie ich ihn gegangen habe,

und bedachte nicht, daß unter allen Sundern keiner bes Raschgehens so nothig hatte wie ich. D Bruster! — kommt in meine Arme, wir find Alle Erslöste bes Herrn! —

Mifthoriah. Gelobt fen ber Herr, ber Ersbarmer! Bergib, o Bruber! mein liebloses Urtheil!

Schabathon. Bergib mir auch, du Theurer! Bir wollen ewig vereint bleiben, und ben, ber auf

bem Throne fist, verherrlichen!

Phanuel. Eure Wonne wurde noch um vieles erhöhet worden seyn, wenn ihr euch jenseits noch durch den Geist Jesu Christi von dieser Eigenheit hattet reinigen lassen. Aber kommt mit mir, wir wollen weiter gehen; der Zwed meiner Sendung ist, die Erlösten des Herrn, die in diesen Borhösfen einsam umherirrten, zu sammeln.

Sie gingen weiter, und ich wandelte im Geiste mit. Bald entbedten wir zwei ansehnliche Manner, an benen das verborgene Licht ahnend burchschimmerte; sie sprachen ernftlich mit einander, im Ausgenblide unserer Annaherung aber trennten sie sich,

und Beibe maren fehr traurig.

Phanuel. Bleibt, Bruber! - 3ch habe Worte ber Erbarmung an euch! -

Ahabbalim und Gabol naherten fich une mit

Behmuth.

Phanuel. Bas fehlt euch, ihr Lieben? warum

fepd ihr so traurig?

Ahabdalim. Ich fann diesen sonft so vortresslichen Bruder nicht von der großen Wahrheit überzeugen, daß der Christ durchaus Alles um Christi willen für Koth und Unstath auf den Gassen achten muß. Wir fannten uns im irdischen Leben sehr gut; Einer schätzte und liebte den Andern; aber Stillings sammt. Schriften. II. Bb. ich suchte beständig die Riedrigkeit, ich besuchte die Armen und Kranken, ging schlecht gekleidet, und schränkte mich in meiner Haushaltung blos auf die Nothdurft ein. Dieser Bruder Gabol aber liebte den Umgang mit den Großen der Welt; er ging sauber und nach der Mode gekleidet, trug kostbare Ringe an den Fingern, Alles war prächtig in seinem Hause, die Großen und Vornehmen besuchten auch ihn, und er sand sich auch zu Zeiten bei ihren Lustbarkeiten ein; dieß Alles ziemt den Christen nicht, und boch kann ich ihn nicht davon überzeugen.

Gabol. Ich habe bir aber so oft unwidersprechlich bewiesen, daß ich eben so, wie du, meine Ringe, meine Kleider, mein Hausgeräthe, kurz allen Pracht des Erdenlebens, für Koth und des Ansehens nicht werth geachtet habe. Du müßtest doch jest davon deutlich überzeugt senn, da du ja siehst und im Licht erkennest, daß ich jest nicht die geringste Anhänglichkeit mehr an dergleichen Sachen habe; aber daß du den Schmut und die Unreinigkeit in beiner Haushaltung dermaßen überhandnehmen ließest, daß man ohne Grausen nicht mit dir essen konte, das war nicht recht — der Christ darf durchaus auch im Aeussern nicht unrein senn.

Phanuel. Aber, lieben Brüber! wie könnt ihr über Gegenstände, die ja nun alle vergangen find und hier durchaus nicht mehr Statt finden, noch Worte wechseln und das Zusammenstießen im Geist der Liebe aushalten? Ihr habt im Erdenleben Beide reichlich gesäet, und könntet nun ohne Aushören ernde

ten, wenn ihr euch nicht felbst aufhieltet.

Ahabbalim. Berzeihe, bu himmlifcher! — Freilich finden jene Gegenstände, bie uns Beibe trennten, nun nicht mehr Statt; aber fo lange Gas

bol noch nicht erkennt, daß der Grund und die Gefinnung, aus benen diese Lebensart entstand, nicht christlich sind, so lang er noch in diesen Grundsäßen beharrt, so lang ist ja keine Vereinigung in der Liebe möglich.

Gabol. Gerabe fo ift auch mein Fall!

Phanuel. Sage mir, Ahabbalim! glaubst bu benn nicht, daß der Herr auch Werfzeuge brauche, die auf die Großen der Erde, Fürsten, Regenten, Reiche und Gewaltige wirken muffen, damit auch sie unterrichtet, bekehrt und errettet werden mogen?

Ahabdalim. Allerdings! — und eben in diefem Wirfungefreis hat Gabol viel gewirkt und

viel ausgerichtet.

Bhanuel. Gut! aber lieber Bruder! Die Gros Ben ber Erbe, bie noch nicht bekehrt find, werben einem Manne, ber sich ihnen nicht nach ihrem Gesichmade barftellt, ber nicht einen feinen gebilbeten Umgang hat, ber fich nicht fo fleibet, wie fie es zu fehen gewohnt find, ber ihnen alfo auffallend und unangenehm ift, fein Gebor geben und ihm ben Butritt zu ihnen nicht erlauben; folglich fann er auch nicht auf fie wirken. Run hore ferner: Babol war von Jugend auf leichtfinnig, er achtete weder auf Bug noch auf Reinlichkeit, eben fo wes nig waren ihm die Stande unter ben Menschen eine wichtige Sache; Alles war ihm gleichgültig, nur finnlicher Genuß, Wolluft und Wiffenschaften, befondere Mufit und Dichtfunft, waren Gegenftanbe feiner Leibenschaften; nun jog ihn ber Berr allmahlig ju fich, und er fand ihn jum Dienfte ber Relis gion nach allen feinen Unlagen eben barum am gefchidteften, weil Bracht, Gitelfeit und weltliche Ehre für ihn nicht gefährlich waren, und er feine

Leibenschaften alle in ben Rreuzestob hingeopfert batte. Du aber hingft von Jugend auf am But, an Bracht und am Glangen; beine Reigung ging babin, ein großer und reicher Mann in ber Welt au werben; als bu nun befehrt murbeft, fo fahft bu alle Diefe Grauel in ihrem ftartften Lichte ein, und um fie zu vermeiben, aus Abicheu gegen fie, wichft bu ihnen fo weit aus bem Wege, als bu fonnteft, und wirktest nun im Segen auf Die Armen, Glenben und Berlaffenen. - Seht ihr nun, wo es euch fehlt? - Jeber glaubt, fein Beg fen ber einzige mahre, und verurtheilt nun feinen Bruber, ber ben nämlichen Weg, nur auf eine andere Beife mandelt, wie er. Wenn Jeber an feinem Bruber nur bas Bute auffucht und bas Mangelhafte an fich felbft, fo wird die Liebe machfen und die Einigkeit bes Beiftes nach und nach bergeftellt werben; und wenn Einer am Andern etwas fieht, bas ihm nicht gefallt, fo foll er ihn bruderlich erinnern und feine Erflarung barüber in Liebe anhören, und fo lange Alles jum Besten beuten, als ber driftliche Glaubensgrund richtig ift.

Ahabbalim und Gabol erkannten ihren Irrsthum, sie umarmten sich innig, und ihre Seelen flofsen über von inniger Liebe und Dank gegen ben Herrn. Beibe schlossen sich an und an, und nun wandelten wir weiter. Balb trasen wir eine ziemlich große Gesellschaft an; alle diese Seelen standen im Rreise und unterredeten sich ruhig mit einander; ich merkte alsofort, daß sie Theosophen waren.

Der ehrwürdige Berborgene, ber uns führte, rebete ste an und sprach: Bas macht ihr hier, lieben Brüder? was halt euch auf, bag ihr noch immer in ben Borbofen bleibt?

Einer von ihnen, ber ber Bornehmfte ju fenn schien und Schealthiel hieß, antwortete: himm-lischer Unbekannter! wir haben ben herrn in feinem Worte und in ber Natur gefucht; wir haben unfere Grundverdorbenheit erfannt, und im großen Geheimniß ber Erlofung Gnabe gefunden; auf Diefem Wege erlangten wir burch bie erbarmende Liebe Gottes mancherlei Ginfichten in bie Berborgenheiten ber himmlischen Ratur, ber Brincipien bes göttlichen Wefens, in die göttliche Regierung, in die endliche Bieberherftellung aller abgefallenen Geifter, in bas Beifterreich und in bie Beichenfunde ber erschaffenen Ratur; Die Renntniffe, Die wir erlangt hatten, lehrten wir munblich und fchriftlich, und glaubten auch Rugen baburch gestiftet ju haben; allein andere Chriften und erwedte Seelen tabelten uns beswegen, und glaubten, biefe Grundfage fegen ichablich, nur bas Gine, bas Rothigfte mußte gelehrt werben, weiter nichts. Jest find wir nun hier, Jeber, ber uns fieht, weicht uns aus, und auch wir finden einen Widerstand in une, wenn wir une ihnen nahern und uns mit ihnen vereinigen wollen. Rathe une, Ehrwürdiger, mas wir thun follen? - Bahrend bem, baß Schealthiel rebete, nahten fich von allen Seiten bie einfamen Wanberer und horchten fehnend, mas Bhanuel antworten murbe.

Phanuel. Lieben Bruder! cuer Weg war fehr gefährlich; ber Herr hat euch bewahrt, ihr fend gludslich gerettet, aber ein subtiles Selbstgefallen in eurem Lichte hat sich unvermerkt in eurem Wesen festgesset; ihr habt nicht so ganz lauter und einfältig die euch anvertrauten Geheimnisse gelehrt, es lag ein geheimer Stolz auf eure Weisheit im Seelensgrunde verborgen; und solche gottliche Geheimnisse

burfen auch nicht, ohne befondere Veranlaffung und Gewißheit des göttlichen Wohlgefallens, öffentlich bekannt gemacht werden. Sobald ihr die Wahrheit deffen, was ich gesagt habe, erkennet, so wird auch der wiedergeborne Wille diesen Rest der gefallenen Natur verabscheuen, und er wird im Glanz des Erslösungswerks verschwinden, wie ein Schatten in der aufgehenden Sonne.

Schealthiel und seine Gesellschaft standen tief gerührt; sie erkannten ihren Fehler, und waren nun verfohnt und begnadigt. Nun redete aber auch Phanuel die herbeieilenden Schaaren an und sprach:

Rommt, ihr Erlöste bes Herrn! und freut euch bes Guten, bas er in jeder Seele, je nach ihrem Charafter, bewirkt hat! Tabelt benn die Rose die Lilie, daß sie keine Rose ist, ober das niedrige Beilschen die Tulipane, daß sie nicht riecht! Kommt, versherrlicht den Herrn in der Mannigsaltigkeit seiner Werke und freuet euch seiner Gnade!

Während bem Phanuel fo rebete, sing er an, seine Majestät zu enthüllen; er strahlte in blenden; bem Lichte, wie ein Engel des Herrn, und nun entbecten Alle, daß er der selige Gerhard Ter Steegen war. Alle jauchzten ihm entgegen, Alle wurden verklärt, und nun schwangen sich Alle mit ihm empor, und dem ewigen Morgen entgegen.

#### Reunte Scene.

# Cidels Verklärung.

Eidel war ein fehr frommer und verdienstvoller Prediger zu Elberfeld im Berzogthum Berg. 3ch

war in dieser blühenden Handelsstadt sieden Jahre ausübender Arzt, und Eidel war mein wahrer Freund; wir trasen uns gar oft am Krankendette, und daher hatte ich Gelegenheit, diesen tresslichen apostolischen Mann ganz kennen zu lernen. Als ich nun hier in Marburg im Jahr 1788 seinen Tod erfuhr, so seierte ich durch ein Gedicht — Eidels Berklärung, eine Scene aus der Geisterwelt — sein Andenken; dieß Gedicht wurde in Elberfeld von Buchhändler Giesen verlegt und überall wohl ausz genommen. Dieß bewegte mich, es dieser Sammelung der Scenen aus dem Geisterreiche einzuverleis ben, und es so der Vergessenheit zu entreißen.

#### Elim und Salem.

(3mei Engel auf ihrer Reise zu Eidels Sterbebette.)

Elim.

Du eilst mit schnellem Flug zur Erbe nieber, Wie Purpur glanzt bein filbernes Gesteber, Im Strahl vom ewigen Morgenroth. Wo eilst bu hin?

Salem.

Bu Eidele Tob.

Bu Eidels Tob? - ju ihm - bem Menschens freund?

Der Taufende unaufgeblühter Kinder Ins Paradies verpflanzte — der dem Sünder Den Weg zum Himmel wies — ist der gemeint? Salem.

Der ift's! ich hab Befehl, ben Tobestampf zu milbern, Bor feinem Geift die Ehrentron' zu schilbern, Die seiner harrt.

Elim. Ich geh' mit bir. Salem.

Jehovah will's — komm Bruder, folge mir! Seitbem Johannes ftarb, feitbem Lebbaus libte, War nie so ernst der Seraphinen Bitte, Des Christen Tod und Uebergang zu seh'n. Er sprach: — es soll gescheh'n! Sie werden dort auf Silberwolfen sitzen Um Eidels Bett, in ihren Händen bliten Die goldnen Harfen — wann der Todesengel zuckt, Den scharfen Pfeil ins Herze drückt, Dann rauscht ihr Lobgesauge.

Elim.

Mein Bruber! fage mir: Du fanntest ihn, wem unfrer Fürsten war er gleich? Salem.

Richt Einem gang — Sein Berg war weich, So wie Lebbaus Berg. — Sein Geift entbrannte schier Wie Petrus, wenn ber Spotter Rotte lachte. Doch, was ihn fast Johanni ahnlich machte, Das war die fanfte Guld, die feinem Aug' entfloß, Und ftrommeis - Liebe - in bie Seele gof. Die Wahrheit in Parabeln einzufleiben, Durch Gleichniffe ben Unfinn au bestreiten, Das hatt' er wohl vom herren felbft gelernt. Die Grundlichkeit von allem Schwulft entfernt, Die flöst' ihm Baulus ein. — Doch feine Sorgen Für Menschenglud; die unbegranzte Mühe In feinem Dienft, bas Ringen fpat und fruhe Rach Licht und Rraft, von jedem Morgen Bis in die Nacht, vermag fein Engel auszudruden. G (im.

Wie glanzeft bu!

Salem. Auch bein Geficht ift Sonne, Doch sage mir, wen füllet nicht mit Wonne Ein solches Bilb! welch himmlisches Entzuden, Den Willsomm balb vor Gottes Thron zu seh'n! Elim.

Romm, Salem, tomm, wir wollen steh'n An seinem Bett, die fromme Seele zu entbinden!

### Eidels Sterbebette.

Elim, Salem, Cichel.

Elim.

Sieh! wie er ruhig fampft! — fomm! weh' ihm Rühlung zu!

Salem.

3ch thu's; — ber Zukunft Furcht entferne bu, Entferne weit von ihm bas Schuldbuch seiner Sunden! Der Herr hat's weggetilgt.

E l'i n

3ch thaue Morgenbuft Dem Kämpfer in's Gesicht — bie Himmelsluft

Berträgt er nicht — er fleht! Eidel.

D welcher Friede

Durchftromt mein Berg!

Salem.

Ein Echo von dem Liebe

Des Chors, bas aus ber Soh' herniebertont.
Elim.

Er fommt!

Salem.

Ber fommt?

Elim.

Ich witt're Tobtenluft! — Der Todesengel kommt — Er steigt aus feiner Gruft.

Ach Herr, erbarme bich! — Sieh, wie ber Kranke ftohnt!

Salem.

hilf, Bruber! hilf! — bamit er nicht erliege! Elim.

Ich habe Arzenei von Golgatha zum Siege. Salem.

Die wirft!! -

Elim.

Ich ström' sie ihm in's Herz. Sie lindert Krankheit — Tob — und jeden Schmerz. Hör! die Posaune tont! —

Salem,

Der Engel schwingt die Rechte Und gudt den Pfeil — gehüllt in Wetternachte — Er zischt — und trifft! —

Der Tobesengel (mit einer Donnerstimme.)

Du Menschenkind, sen Staub!!!

Elim. Sieh, wie er ringt! —

Wie ihm durch Mark und Bein der Todesschauer bringt! —

Er ftirbt!! -

Salem.

Wie dunkel ist es um uns her! — Ihr Seraphinen! — last die goldnen Harfen klingen! Last ihren Silberton zum Ohr des Todten dringen! Wedt ihn zum Leben auf!

Elim.

Sieh, hoch und hehr! — Weht Lebensfraft vom Thron Jehovahs nieder; Des Tobten Geist ermannt sich wieder. Sieh, wie der neue Mensch zum Engel sich verklärt!! Gidel.

Wo bin ich jest? — was hört mein Dhr? — was fährt

So fuß — und schauervoll — burch alle meine Glieber?

Doch — Glieber hab' ich nicht — ich glanze — höre Lieber!

Gott! — welche Majestät! — welch Wohlthun! — welche Ruh!

Ich schwebe auswärts — leicht — bem Thron ber Liebe zu! —

Wer fend ihr Strahlenmanner!! — Salem.

Deine Brüber! — Sen froh! — und felig! — benn du lebest wieder, Lebst ewig! — Komm! — wir führ'n im Jubel dich Jur Gottesstadt — Komm! — und umarme mich! Elim.

Auch mich — Du Gottesmann! bu haft mit Fleiß gefäet;

Best ernbtest bu — wer so lebt, ber empfahet Den Siegesfrang.

Gidel.

Herr Jesus! — welche Freube! — So ists benn mahr — was ich geglaubet habe! — Und was ich ahnete jenseits dem Grabe? D laßt mich, Brüder! — laßt noch einmal heute Mich auf der Kanzel steh'n! jest könnt' ich reden! Salem.

Das geht nicht an! — Der Glaub' erringt die Kron', Das Schauen nicht! benn biefes ift schon Lohn Für ben, ber glaubt.

Gidel.

Die für mich flehten, — Mein Beib! — bie Freunde all — ach trofte fie! Elim.

Das thut ber Herr — benn fie verläßt Er nie! Sie hielten in ber Prüfung aus wie du: Bom goldnen Altar strömet hohe Ruh Tief in ihr Herz.

Gidel.

Mein liebes Elberfeld! -

Du Ader Gottes! — sep gesegnet! — blübe! Sep fruchtbar! — Herr! betrone boch bie Muhe Der Brüber bort! — ber Brüber in ber gangen . Welt! —

Salem.

Schwing dich hinauf! — hinauf zum Baterland! — Ihr Seraphinen all! — die Harfen nehmt zur Hand! Ilnd tont den Siegsgefang den Sonnenweg hinan! Wir führ'n ihn im Triumph durch diese Sternenbahn Gerades Wegs zum Thron.

Elim.

Wie festlich ift es heute! -

3ch schweige, staun' — bet' an — Gott! ich vergeh vor Freude!
Chor.

Lob, Preis und Dant, dir herrscher auf dem Throne! Bor deiner Majestät erbebt die gange Welt. Lob, Preis und Dant dem ungeschaffnen Sohne! Der immer noch den Sieg behalt.

Sie rotten sich, die Feinde seiner Krone, Und broben seinem Reich den vollen Untergang. Sie treten auf und nabern sich mit hohne Dem Ewigen, mit Muth und Drang.

Er fiehet fie, noch lächeln feine Blide Auch ber Empörung hulb — bem Aufruhr Gnabe ju. Roch halt fein Arm ber Blige Grimm gurude, Gebeut ber Rache-Flamme Rub, Roch fendet Er ber Friedensboten viele, — Er fendet Eidels bin und unterrichtet fie, Sie retten bann noch manchen im Gewühle Des Unfinns, und verzagen nie.

Dann aber wird sein Born zur Rache reifen, Benn solcher Manner Mub vergebens wirft und schafft, Mit leisem Tritt wird lechzend fie ergreifen Des Rachers Grimm in seiner Kraft.

Bie selig ift ber Knecht, ber ausgerungen In biesem schweren Kamps, und nun gesteget hat! Heil ihm! ihm sey bieß hohe Lied gesungen, Jum Einzug in die Königsstadt.

Triumph! Es siegt ber herr burch seine Anechte! Ergittert Welten all vor unserm Jubelton! Triumph! finkt hin! ihr aller himmel Mächte! Und betet an vor seinem Thron!

## Eichel vor bem Throne bes Erlofers.

Salem.

Dort ift ber herr! -!

Gidel.

Allmächtiger! — Erbarmen! Das ahnet Keiner — was — und wie du bist! Wie furchtbar Liebe, Huld und Ernst gepaaret ist. Du Unaussprechlicher! — hab' Mitleid mit mir Arsmen!

Der Berr.

Romm ber, mein Anecht! - fomm, ich bin bein Erlofer!

Du warft mir treu — und meine Gnad' ift größer Als beine Schuld. — Genieß' ber Seligkeiten Fulle! — Das Chor.

Gelobet sen ber Herr! — und es gescheh' sein Bille! Halleluig! —

## Behnte Scene. Die ewige Chescheidung.

Es ift, leiber! oft ber Fall, daß Cheleute verschiebener Gesinnungen sind, so daß der eine Chesgatte den Weg zum Leben, und der andere den Pfad des ewigen Verderbens wandelt; oder auch, daß fromme Eltern gottlose Kinder, und begnadigte Kinder undußfertige Eltern haben. Das schreckliche Schickal, welches auf alle Diejenigen wartet, die in diesem Leben die Erlösungsgnade verscherzt haben, muß nothwendig den frommen Chegatten, frommen Eltern oder Kindern schwer auf der Seele lasten, und man kann sich des Gedankens nicht erwehren, daß sich kaum eine vollkommene Seligkeit denken lasse, wenn man eine Person, die man so herzlich liebt, in der Verdammniß weiß.

Himmlische Lehrerin, gottliche Beisheit! Siona! lehre mich bieß Geheimniß einsehen, bamit ich meine lieben Brüber und Schwestern unterrichten und ihenen zeigen möge, was sie hier zu thun haben, bamit sie bort die Freuden bes ewigen Lebens uns

getrübt mogen genießen fonnen. Amen!

Siona erhörte mich, und führte folgende Scene bem Anschauungsvermögen meiner Seele vorüber.

Ich befand mich in ber Einbilbung im Reiche ber Schatten ber noch nicht gerichteten Geister; indem ich so umber wandelte und über die Schaaren ber Berstorbenen und die unendlich mannigfaltigen Schicksfale, die ihrer nun harren, nachdachte, so entbeckte ich eine Gruppe, die meine ganze Ausmerksamkeit

auf sich zog: zwei so eben aus bem irdischen Leben ankommende Seelen hielten sich in den Armen umsschlungen und zwei Engel begleiteten sie; beide waren Eheleute und zusammen in einem Schiffbruch ertrunken; drei Kinder mit eben so vielen Engeln folgten ihnen nach; sie hatten mit ihren Eltern das gleiche Schicksal gehabt; und nun sollte Jede vor dem Nichterstuhl Christi offendar werden, und dann empfangen, je nachdem Jede in ihrem Leben geswirkt und was sie sich da erworden hatte.

Die drei Kinder wurden alsosort von ihren Ensgeln weggeführt, um sie ins Kinderreich zu versessen; beide Eltern seufzten über diese Trennung; die Kinderengel aber trösteten sie und sagten: wenn ihr bei dem Erloser Gnade sindet, so, werdet ihr fehr bald eure Kinder verklart wieder sehen und

euch ihrer boch erfreuen.

Jest ließen auch bie andern Engel bas Chepaar

allein und beobachteten es aus ber Ferne.

Der erste Engel, ber ben Mann abgeholt hatte, redete ben andern mir verstehbar an. Liesber Bruder! sprach er: bei diesem Ehepaar wird es, leiber! eine ewige Scheidung geben; bu haft die Frau geführt, wer ist sie? — und was hat sie für

einen Charafter?

Der andere Engel. Mahbilah war schön und wollüstig, zugleich aber weich und gutherzig, sie konnte des sinnlichen Genusses nicht satt werden und gelüstete nach jeder schönen Mannsperson. Nosschang gestel ihr vorzüglich, und sie auch ihm, Beide heiratheten sich und lebten friedlich mit einander. Mahbilah suchte nun ihre geheimen Ausschweissungen ihrem Manne zu verbergen, weil sie ihn nicht betrüben mochte und ihn auch wirklich liebte: sie

lebte ibm auf alle Beife ju Gefallen, und tauschte ibn durch ihre Weichbergiakeit fo, daß er fie für volltommen tugendhaft hielt. Durch die Bredigt bes nunmehr verflarten Rogin murbe er befehrt; nun nahm auch feine Krau biefe Korm und Sprache an, aber ohne bag ihr Berg gebeffert murbe; fie feste heimlich ihr Lafterleben fort und glaubte, es fen eine Schwachheit, die ihr ber Schopfer ihrer Ratur verzeihen murbe; fie hatte zu Zeiten wirklich auch grunde liche Rührungen; Die juchtigende Gnabe ließ fich nicht unbezeugt an ihr. Dief mertte bann ihr Mann, · und glaubte nun vollends, feine Frau gehöre unter Die Erlöseten bes herrn; ju Zeiten ahnete er auch wohl etwas von ihren Ausschweifungen; allein fie wußte ihn fo barüber ju beruhigen, baß er fich jufrieden gab und fich bamit tröftete, baß allzugroße Liebe ihre Schwäche fen, mit ber fie gutampfen habe.

Indessen-würde sie es endlich unter ber Heuchels larve nicht mehr ausgehalten haben, benn ihre Leis benschaft wurde immer im Berborgenen genährt, und es war bald an bem, daß sie jum öffentlichen Aussbruch kommen und sie zu einer weit schrecklichern Berbammniß reif, ihren Mann und Kinder aber außerst unglücklich machen würde, als sich die ewige Liebe ihrer erbarmte und die ganze Familie durch einen Schiffbruch aus dem ewigen Schiffbruch retete; denn die Berdammniß, die jest auf Mahdislah wartet, ist zwar schrecklich, aber doch mit der Qual nicht zu vergleichen, die sie würde haben ausstehen muffen, wenn ihr ihr Plan gelungen wäre.

Ihr Mann war Kaufmann; nun hatte er unter seinen Comtoirbedienten einen, mit dem seine Frau in verbotenem Umgang lebte; nach und nach stieg ihre Leidenschaft, ihre Liebe gegen diesen Menschen

fo hoch, bag fie ihren Mann und Rinber zu verlaffen beschloß, um mit diesem allein zu leben. Das mit aber dieses auf eine solche Art geschehen möchte, daß ihr Ruf und guter Name und auch ihr Mann im Glauben an ihre Treue erhalten wurde, so mußte ber Comtoirbediente unter bem Bormand feinen Abs fchied nehmen, daß er in England Gelegenheit hatte, mit einem ansehnlichen Sause in Compagnie zu fome men; insgeheim aber follte er auf einer wohlbekannsten Rufte in einer Stadt fich aufhalten, nach welscher ihr Mann oft Handlungsgeschäfte wegen reis fen mußte; sie wollte ihn dahin begleiten, und er sollte sie auf eine Art entführen laffen, die ihre Ehre und guten Namen sicherte; sie wollten sich dann unter fremdem Namen nach Amerika begeben und bort ihr übriges Leben zubringen. Alles murbe auch fo ausgeführt, bis auf die Anfunft in ber bestimmten Stadt, aber bazu tam es nicht, benn es entstand ein fürchterlicher Sturm, ber fie etliche Lage auf dem Meere herumtrieb; Mahbilah empfand, daß sie an Allem Schuld war, in ihrem Herzen wüthete Verzweislung, und es ware jest bloß darauf angefommen, Gott und ihrem Manne ihre Gunden zu bekennen und Buse zu thun, so ware ihre Seele gerettet worden; aber auch dazu kam es nicht: benn die Hoffnung, ihren Geliebten bald zu sehen, auf einer, und die Scham vor ihrem Manne auf ber andern Seite, hielten sie von dem Bekenntniß ab, bis endlich das Schiff an einer verborgenen Klippe scheiterte und fein Mensch bavon fam.

Der erste Engel. Wie unaussprechlich gut ist boch ber herr! — Die arme Mabbilah war nicht mehr ganz zu retten, barum wurde sie noch so viel, als möglich war, wenigstens gegen ein grös

heres Elend gesichert. Der Mann hatte vielleicht bie schwere Probe nicht bestanden, und ware auch barüber in's zeitliche und ewige Berberben gerasthen, und die Rinder waren bann auch, aus Manzel an einer guten Erziehung, verloren gegangen. Darum seh der herr gelobet, daß sie nun Alle bier sind!

Der zweite Engel. Ja, ber herr ift groß und herrlich in feinen Werken; er regiert mit wuns berbarer Weisheit und macht Alles wohl; Er fen

gepriefen in Ewigfeit!

Ich näherte mich nun auch dem Chepaar, um zu erfahren, was nun weiter aus ihnen werden wurde; Beide wandelten in sich verschlossen einher, sie bessannen sich auf ihr hingeschwundenes Leben, und dieß Besinnen that sehr verschiedene Wirkung. In Roschangs ganzem Wesen waltete tiese Ruhe und frohe Hoffnung, aber das Gemüth der Mah bis lah durchwühlte tobende Angst, und der Jamsmer des Heimwehs nach dem vergangenen und vergeblich erwarteten Genuß peinigte ihre Seele mit böllischen Qualen; dazu kam nun noch das unersbittliche Gericht der Gerechtigkeit Gottes, dessen surchtbare Entscheidung ihr solterndes Gewissen mit Grund ahnete; sie wandelte mühsam und wankend neben ihrem Noschang einher und schwieg.

Roschang bemerkte ihren tiefen Kummer. Liebe Rahbilah! fing er endlich an, siehe, wir find nun auf bem großen Standpunkte, wo uns die Barmsherzigkeit unsers hochgelobten Erlösers zu seiner Herzigkeit einführen wird, sep getroft und zweisse nicht! Er — ber große Sundentuger, ift gnadig und barms

herzig.

Mabbilah schwieg, aber fie schwieg schrecklich!

Gin ebler frommer Banberer pilgert einfam und mube in ber Abendbammerung auf feinem Bfabe fort; zu ihm gefellet sich ein freundlicher Fremdling, ber ihm feinen Weg burch holbe Gefprache verturat; ber Wanderer freut fich bes Freundes, und bie Soffnung, langer mit ihm ju reifen, macht feinen guß leichter; icon feben fie von Ferne Die friedliche Butte, mo fie ruben und fich erquiden follten; ber Banderer faßt feinen Gefährten am Urm, fieht ihm freundlich ins Beficht, um die Kreuben bes naben Biels mit ihm zu theilen. — Aber er faßt nun eine modernde Leiche, er fieht einem Tobtengerippe in die leeren Augenhöhlen, er wittert einen tödtenden Leichengeruch - er flieht und eilt gur Berberge, und empfindet fur ben Freund nicht mehr Freundschaft, fondern Abscheu; fo auch Rofchang. Starr fah er Mahbilah an — nicht mehr fah er bie reizenbe, liebevolle Gattin, fondern ein brohendes Ungeheuer, das wie eine rothe Glut aus ihrem Wesen herauszuschimmern begann. Er wollte fich entfernen, aber ein richtender Engel, ber auf feinem Wolfenwagen einherzog, befahl ihnen beiden au bleiben und ihre Lebensrollen au entwickeln; Roschangs Gundenregister war verwischt, und auf bem weißen, rein gebleichten Grund ftrablte mit golbener Schrift bie Burgichaft ber Gerechtigfeit Chrifti; aber Mabbilah entwidelte lauter Larven, hinter welchen Schlangenbrut gischte. Die mensch= liche, liebensmurbige Geftalt, bas Ebenmaß ber Schönheit schwand auf immer, und bie schredliche Rarrifatur ber gefallenen Geifter, bie Physiognomie bes ewigen Abgrunds trat an ihre Stelle, ihre außere Form vergeftaltete fich nach ben berrichenben Leidenschaften, und ihr ganges Ansehen erregte

1

É

ķ

ł

Graufen und Abscheu; scheußlicher, edelhafter läßt fich nichts benten, als die Gestalt eines abgeschiedenen Unzuchtigen, in dem nun die Leidenschaft das ans schaubare Phantom recht nach ihrer Natur formen kann.

Mahbilah flog hin in die ewige Nacht, wie ein Bestdampf, der im Finstern einen grünlichen Glast aushaucht, und nun auf einmal vom Sturm verweht wird; Noschang aber folgte dem freundslichen Wint des Richterengels, er schwang sich zu ihm in die Wolfe, und mit ihm hoch dem Lichtmeer

bes ewigen Morgens entgegen!

Run begreif' ich, wie ein liebendes Chepaar, von bem ber eine Theil fromm, ber andere gottlos ift, auf ewig getrennt werden fann, ohne bag bie Geligfeit bes frommen Gatten baburch getrübt wird. In einer Che, wo eine folche Trennung ju befürch ten ift , findet ohnehin teine mahre geistige Liebe Statt; benn biefe entsteht blos und allein aus ber Gleichformigfeit ber Gefinnungen und bes Charafters; Diefe fann aber nie in einer folchen Che gu Stande fommen, fondern hier beruht die gange Unhanglichkeit bes Ginen an bem Andern auf forperlicher Schonheit und phyfifchen Bedurfniffen, bie Unbanglichkeit aber ift in einer begnabigten Seele bem Beifte unterthan und wird nie jur herrschenben Leibenschaft. Sobald alfo ber erlöste Geift die fündige Hulle abgelegt hat, so ift er auch von der Dienstbarfeit ber fortpflangenden Natur befreit, und die Liebe, die blos darauf beruhte, hort gang auf: bagegen tritt Graufen und Abicheu an ihre Stelle. fobald fich nur ber andere Chegatte entwidelt und in einen Satan vermanbelt, je nachdem es bas eiferne Schidfal feiner Leibenschaft gebeut.

Bei diesen Erläuterungen konnte aber Jemand

fragen: ob benn die Leibenschaften nicht aus der körperlichen physischen Ratur entstanden, folglich auch im Tode aushörten? In diesem Fall könnten sie her-

nach im Beifterreiche nicht mehr fortwirken.

Bierauf bient jur Antwort: Allerdinge liegt ber Stoff ber Materie ber Wirksamfeit ber Leibenfchaften im Rorper. Go lange nun biefer Stoff, biefe Materie nach ben Gefeten ber Natur bewirft wird, wie foldes von ben unvernünftigen Thieren gefchieht, fo geschieht bem Willen Gottes Genuge, und in biefem Fall entsteht eine Aftion, eine That, aber feine Paffion, feine Leibenschaft; fobald aber ber unfterbliche vernunftige Beift die angenehme Empfindung, ben Genuß, ben ber gutige Schöpfer mit folden physischen Aftionen verbunden hat, um gur rechten Zeit bagu anguloden, jum 3wed macht, und also nicht bie Kolgen ber Aftion, so wirkt er mit feinem freien Willen in die Gefete ber Ratur; ans ftatt ihnen ju folgen, ihnen gemäß zu handeln, miß= braucht er fie, und wird jum Emporer gegen ihren und feinen Schöpfer; er wiederholt alfo bie Aftio-nen widernaturlich, blos um feines Bergnugens willen; nach den wiederruflichen Gefeten ber phyfischen Ratur bes Menschen ftarten fich bie Organe am mehreften, bie am mehreften gebraucht werben, bis fie bas Ubermaß endlich gar zerrüttet ; je mehr fie fich aber ftarten, befto ftarter werben auch ihre Reize, ihre Korberungen an ben vernünftigen Geift; er folgt alfo auch bann, wenn ihn Bernunft und Gewiffen überzeugen, er handle unrecht. Jest ift die Aftion gur Baffion, jur Leibenschaft geworben, bas ift: ber vernünftige Geift wird nun von bem Genuß beherricht, anftatt daß er den Gefegen ber Ratur und Des Gemiffens gehorchen follte.

In biefem Buftanbe bringen bie physischen Reize Des Korpers Die Aftionen immer ins Gedachtniß und in die Imagination; diese reizen ben Geift zum Genuß, und biefer bann ben freien Willen gur That, und fo geht es in einem ewigen Treiben immer fort. Das Rad ber Ratur entgundet fich in feinem unnatürlichen ftarfern Umschwung, und gebiert fo bie Quelle ber Bolle in fich felbft; benn wenn nun ber Mensch stirbt, so bleibt der Korper gurud, die Les bensgeister aber, ober bie bem elettrischen Kluidim ähnliche Lebensmaterie, bie bem Beift ewig unents behrlich ift und mit ihm die Seele ausmacht, nimmt ber Geift mit, und bildet fich nun bas Bedachtniß und die Imagination ftarter, ober wenigstens in aller ber Starte wie vorher; biefe ftellt ihm unaufborlich die ehemaligen Aftionen vor und erinnert ihn an ihren Genuß; ba aber bie Draane bagu fehlen. To ift Diefer Genuß unmöglich; daber ewiger Sunger ohne Sättigung, ein Buftand, ber ben Beift unaussprechlich elend macht.

Die Leidenschaften gehen also mit ins Geisterreich, aber nicht die Aftionen, und dieß ist die Quelle der innern Göllenqualen, die dann durch die außern noch vermehrt werden. Selig ift der, der herr feisner Leidenschaften wird und ihren Brand im Blute

bes Erlofere lofcht! -

Nach dieser furchtbaren Chescheidung, vor welcher ber gute treue Gott jedes driftliche Chepaar bewaheren wolle, bemerkte ich eine abgeschiedene Seele, welche einsam und traurig einherging; in einiger Entsernung wandelte eine andere; beide bemerkten sich und näherten sich einander.

Die erfie. Friede und ewige Ruhe fen mit bir! Die zweite. Und mit bir ebenfalls!

Die erfte. So lange bin ich nun schon in biesem dunkeln Aufenthalt des Schweigens und der Ungewisheit, und noch sehe ich keinen Ausgang, keinen Weg zum himmel; oft werden Seelen gerichtet,
und ich werde vorbeigegangen; zuweilen gesellen sich
gute Geister zu mir, aber bald verlassen sie mich auch
wieder. Sie sagen mir, ich hätte noch Anhänglichkeit an Gegenstände des irdischen Lebens, von denen ich mich erst losmachen mußte, und dazu fühle
ich keine Kraft in mir.

Die zweite. Auch ich bin schon einige Zeit bier, und gerade bas Ramliche sagt man mir auch. Aber worin besteht benn eigentlich beine Anbanglichkeit?

Die erfte. Uch, ich hatte eine liebe Frau, eis nen Engel, ben mir Gott jum Schut und gur Rettung gab, eine mahrhaft apoftolische Secle, biefe brachte mich jum Rachbenten über meinen gefährlichen Buftand, benn ich mar im eigentlichen Ginne ein warmer Berehrer bes breifachen Gogen: Augenluft, Fleifchesluft und Sochmuthe; ich wurde burch ihre ernfte und liebreiche lleberzeugung zur wahren Bufe gebracht ich wendete mich von Bergen jum großen Gundens tilger und fand Gnade und Bergebung ber Gunbe bei 3hm; von nun an fuchte ich vor bem Herrn mit aller Treue, mit Bachen und Beten zu mans beln, aber es mahrte nicht lange, fo befam ich eine bipige Krantheit, in welcher meine Frau mit unausfprechlicher Sehnsucht entweber um mein Leben ober um meine Seligfeit flehte: bas Erfte wurde nicht erhört, benn ich ftarb schon am siebenten Sage, und bas Zweite ift bis jest noch unerfüllt geblieben. Dann hatte ich auch eine einzige Tochter, bie bon Jugend auf von ihrer Mutter jum Engel gebilbet wurde, an ber mein Berg bing und noch hangt. --

Ach, ich kann ber Anhänglichkeit an biefe lieben Gegenstände nicht los werden, und boch fehe ich auch wohl ein, daß diefer Jug rudwärts meinen Jug vorwärts unausbleiblich hemmen muß! Herr, was foll ich thun, daß ich felig werde?

Die zweite. - Ich fange an , bich zu kennen - ich bemerke Abnlichkeiten - bießeft bu nicht . . . . .

Du bift mein Bater!

Die erfte. Ja, fo heiß ich. - Bift bu benn meine Eleonore? - bift bu gestorben? - beiner

Mutter entflohen?

Die zweite. Die bin ich — und meine Mutster wird auch balb fommen; sie hatte die Auszehstung, so wie ich; brei Jahre warst du todt, als ich einen Blutsturz bekam, an bessen Folgen ich vier Jahre Bieles ausgestanden habe und dann entsbunden wurde; nun bin ich auch schon einige Zeit hier, ohne zum Lichte zu kommen; auch mir sagt man, daß mich eine irdische Anhänglichkeit zustückhalte; aber wie kann ich mich von einem Gegenskande los machen, an den mein Herz mit unausslöslichen ewigen Banden gesesselt war?

Die erfte. Ber ift benn biefer Gegenstand?

Die zweite. Du wirst dich noch des jungen .... bei unserem Nachbar .... Hauslehrer wurde. Das angenehme, sanste und christliche Wesen dieses jungen Mannes, seine ausnehmende Geschicklichkeit und sein gesitteter Wandel rissen mich unaushaltbar zu ihm hin; auch er fesselte sich an mich; wir versprachen uns ewige Liebe und uns zu heirathen, sobald er ein Amt bekommen wurde. Kurz vor meinem Zode bekam er auch eine Versorgung; er siehte um mein Leben, aber vergebens! — ich entstoh ihm, und nun sehnt sich mein Geist zurud, das geliebte Bild schwebt mir immer vor Augen.

Der Bater stand bei diefer Erzählung traurig in sich gekehrt und schwieg; so auch feine Tochter.

Best traten aber andere Berfonen auf ben Schauplat: zwei Engel führten eine fo eben abgeschiebene Seele herzu und bem emigen Morgen entgegen. Soch im Licht, wie ber Morgenstern augelt, erschien von ferne ber Richter-Engel, und balb fant er herab au ber Reuangefommenen, ber er mit froher Diene bie Entwidlung gebot. — Ein Paradies Gottes mar biefe Rolle, voll von Fruchten bes ewigen Lebens: Bater und Tochter erfannten Gattin und Mutter, und ihre Bergen schmolzen wie Wache in ber Glut. fie wollten fie umarmen, aber fie burften nicht. Best gebot auch ber Engel bem Bater Die Enthullung feiner Lebensgeschichte, fie war rein und lauter, alle Sunden maren getilgt; Fruchte maren gefaet, aber noch nicht reif; ein schwarzer Flor ichien Alles an verhüllen, aber biefer verschwand im Unschauen ber Gattin.

Run enthulte auch Eleonore ihre Rolle, sie war auch voller Lebensfrüchte, aber ein bichter Flor hing barüber; man konnte kaum erkennen, was bar-

unter verborgen lag.

1

1

Der Richter: E. Du heißest nun Naemi; lege ben Trauerstor ab! Der, ben bu liebtest, war beiner nicht werth; er heuchelte bir Frommigkeit um beiner Schönheit und irdischen Bermögens willen; aber heimlich lebte er in Lastern ber Unzucht und in allen Sunden ber Uppigkeit, darum hat dich der Herr burch ben Tod bem kunftigen Jammer entrissen.

Raemi's Schleier schwand wie ein Wolfenschats ten vom Blumenfeld, und Diefer Garten bes Herrn

fand in voller Bluthe.

Aber bie Mutter - Josanna mar ihr neuer

Rame — frahlte in ihrer Berklärung wie ehemals ber Engel, als er in ber Nacht ben Hirten zu Bethelehem die Geburt des größten Menschen, des Sterenenkönigs, verkündigte. Ebion, ihr Gatte, stand ihr gegenüber; tief gebeugt sprach er: Ach, möchte ich nur ewig in deiner Nähe bleiben dürfen! — Wie viel habe ich Armer versäumt — wie kann ich hossen, gleichen Grad der Seligkeit mit dir zu gesnießen?

Der Richter-E. Sen gufrieden, Ebion! bie ewige Liebe trennt die erlösten, fich liebenden Chesgatten nie, wenn fie anders gleicher Wille und gleisches Berlangen befeelt: die Berschiedenheit besteht nur barin, daß der Beitergeförderte einen größern Wirfungsfreis bekommt, und darin auch größere Wonne genießt, als der, der auf einer geringeren Stufe steht. Und du, Raemi, wirst deiner Rutster beigesellt, du sollst ewig mit ihr leben und wirfen.

Alle Beibe, Ebion und Naemi, wurden nun auch verffart, und der Richterengel, der, wie man mir sagte, Fenelon war, nahm sie alle Drei zu sich auf seinen Wolkenwagen und führte sie über bas

Gebirge bem Urlicht entgegen. -

Gern hatte ich Mehreres über bas Verhaltniß ber Ehegatten in jenem Leben mitgetheilt; allein bie Beit, die mir zu diesem Bande ber Scenen aus bem Geisterreiche vergonnt ift, schwindet, ich kann für jest nicht mehr leiften. Sollten aber meine Lieben die Fortsehung wünschen, so werbe ich ihnen mit ber Zeit ihren Bunsch gewähren.

Diejenigen, benen diefe Einkleidung ober auch bas Eingekleidete nicht gefallt, werden freundlich gebesten, durch ihren Tabel und Krittelei Andern ben Genuß biefer Seelenweide nicht zu verbittern, ober

auch mir ben Stab zu brechen. Der Herr ist als lein mein Richter und mein Erbarmer. Ihm die Ehre! Amen!

## Gilfte Scene.

## Pas Schicksal der Namchristen.

ţ

Wenn man ben Lebensgang ber driftlichen Menfchheit nur einigermaßen aufmertfam betrachtet, fo finbet man, daß bei weitem ber größte Theil bes Bolfs burgerlich gefittet manbelt, bie außern Religioneges brauche feiner Rirche ordentlich beobachtet und in feinem gefellichaftlichen Betragen ziemlich untabelhaft ift. Bas foll man nun von bem Schicffale biefer Menschenklaffe nach bem Tobe benten? -Bielleicht foll man gar nicht barüber urtheilen? -Lieber Lefer! über Gingelne, über abgeschiedene Perfonen, bie wir in biefe Rlaffe orbnen, burfen wir ichlechterdings fein Urtheil fallen; benn wie können wir es wiffen, was im Innern biefer Seelen vorgeht, ehe fie ben großen Schritt aus ber Beit in die Emigfeit thun? - aber über die gange Rlaffe, über Menichen überhaupt, Die in einem folchen Buftande ber Gleichgultigfeit fterben, muffen wir allerbings nachbenten; benn follen wir bas Urtheil ber Berbammnis über fie fprechen, fo fchaubert bas menfcenliebenbe Gerg vor bem fcredlichen Gebanken, so viele Menschen ungludlich zu wiffen, bebend zustud, und bann mare bie fleine Anzahl ber Ausers wählten durch das kostdare Bersöhnblut so theuer erkauft. Wollen wir sie aber auch in die Seligkeit versetzen, so sind die guten Seelen sehr zu bedauern, die mit so vielem Ernst und Eifer kämpsen mussen, um das Kleinod zu erringen; die durch so viele schwere Leidens und Verläugnungswege geführt wers den, ehe sie der Gnade Gottes in Christo verssichert sehn können, und deren Heiligungsweg mit ihren bluttriesenden Fußstapsen bezeichnet ist; und endlich wurde ja auch durch diese Behauptung einer gefährlichen Sicherheit Thur und Thor geöffnet.

Ich fuchte also die Wahrheit an ihrer Quelle, und mir ward burch folgende Scene in meinem Bor-

ftellungevermogen ber Aufschluß gegeben.

Sefai hatte einen schönen Kampf gefampft, am Glauben nicht Schiffbruch gelitten und aufrichtig vor Gott gewandelt; feine Stunde schlug, und er wurde von dem Engel Semaja ins Geisterreich geführt.

Sefai. Mir ist innig wohl, mein himmlischer Bruber! ich fühle mich selig in diesem dämmernden Lande — wo doch überall nicht das Geringste ist, das mich erfreuen könnte, außer jenem herrlichen Lichte, welches über das Gebirge herstrahlt, und der erfrischenden Kühlung, die von dort herüberweht.

Semaja. Wenn ein Erlöster und Auserwählster bes herrn, ber seinen Christenlauf redlich vollendet hat, seine irdische Hulle und die Sinnenwelt verlaffen hat, so wird ber innere tiese Gottesfriede, der bisher durch's Fleisch gleichsam gefangen gehalsten wurde, frei; er erfüllt nun das ganze Wesen des Menschen, und so wie die Sonne hinter einem dunkeln Gewölfe hervortritt und nun Fluren und Auen milde bestrahlt, so durchglänzt jener Friede die ganze Seele und erfüllt sie mit himmlischer Wonne,

fie mag fenn, wo fie will, fie mare felbft in ber

Solle felig!

ľ

ť

K E

ĸ

ń

M

, \$

\*

1

į,

i.

班主班

其同四班在衛衛衛衛衛行

Sesai. Ach du herrlicher Bruder! der Herr sey gelobt, daß ich diese Wahrheit an mir selbst emspsinde. Aber auf diese Weise wäre ja kein eigentslicher Ort der Seligkeit nothig; eine abgeschiedene christliche Seele, die, so wie ich jest, die Quelle unsaussprechlicher Wonne in sich selbst hat, ist ja schon glücklicher, als sie es je erwarten konnte und erswartet hatte.

Semaja. Du ftellst bir die Sache sehr unrichtig vor, wenn du glaubst, bein zufünftiges ewiges Leben sen nichts weiter als ein Zustand der Ruhe und des Genusses. Nein! lieber Bruder! alle beine erhöhten Kräfte mussen nun, ihrer Vorbereitung, Richtung und Bestimmung gemäß, zum Besten des Reichs Gottes thätig senn, und dazu ist eine Welt erfors berlich, die der Natur ihrer Bewohner angemessen ist.

Sefai. Ich empfinde tief, daß du Recht hast; ber hohe Gottesfriede, den meine Seele jest so übersschwenglich genießt, ist der Boden, auf den ich nun in volltommener Abhängigkeit vom Herrn in meisnem kunftigen Beruf edle Thaten der Gottess und Menschenliebe saen und pstanzen muß; dann erst werden daraus paradiesische Lebensfrüchte erwachsen, deren Genuß dann die Seligkeit meiner Brüder und auch die meinige unendlich erhöhen wird.

Semaja. Du sprichst schon Bahrheit, wie uns fer Einer, und kommst doch erst aus dem Traums thal herauf! Berherrlicht werde der Herr durch dich

bis in Ewigfeit!

Sefai. Umen! Umen! Sein ift Alles, was an mir ift; nur ihm fen es geweiht! Aber, mein herrs licher Bruber! ich hab' eine Bitte an bich, ich wurde

bem herrn und bir banken, wenn bu fie mir ge- mahren konnteft.

Semaja. Sage mir bas Anliegen beines Bergens! Sefai. 3ch hatte verschiebene Rachbarn, bie vor mir gestorben find, beren Leben fo beschaffen war, bag man fie weber zu ben Frommen, noch zu ben Gottlofen gablen tonnte; fie lebten burgerlich. ehrbar, und thaten Riemand unrecht; fie beobachteten alle außeren Bflichten ber Religion, bes Unterthanen, bes Chegatten und bes Baters; bei bem Allen aber blieben fie in ihrem natürlichen Buftanbe; von mahrer Bufe, Befehrung und Ausübung eigentlicher mahrer Chriftentugenden zeigte fich aber feine Cour, und eben fo ftarben fie auch ohne die geringfte Außerung irgend eines Berlangens nach bet Gnade Gottes in Chrifto; wenn es nicht Borwit ober unzeitige Reugierde ift, fo wunfchte ich ju wiffen, mas fur ein Schicffal nach bem Tode auf Diefe Urt Menschen wartet, besonders ba fie millionenweise in der Christenheit gefunden werden.

Cemaja. Ciehft bu bie ungahlbaren Schaaren abgeschiedener Ceelen am Fuße bes öftlichen Gebirges?

Sefai. Ja! ich sehe sie — ich sehe auch, wie einzelne strahlende Engel über das Gebirge herüberstommen und einzelne Seclen abholen und hinüber sühren; zugleich bemerke ich auch, daß sehr viele schaarenweise gegen Westen hinstliehen, welche scheußsliche Gestalten annehmen und also wohl, leider! ind ewige Verderben verwiesen werden.

Semaja. Du siehst und urtheilst gang richtig; aber bem ungeachtet scheint boch bie ungeheure Menge am Fuße bes Berges eher zu- als abzunehmen; be-

greifft bu nicht, woher bas fommt?

Sefai. 3ch ftelle mir vor, daß Alle, bie von

ben Engeln nicht abgeholt ober verwiefen werben, m einem von beiben Schickfalen noch nicht reif find.

Semaja. Gang richtig! aber wie ftellft bu bir einen Denfchen vor, ber weber gur Seligfeit noch

pur Berbammnis reif ift ?

Sefai. Dank dir, himmlischer Bruber! sett bes greif ich es. — Die Menschenklasse also, beren Schicksfal nach dem Tode ich zu wissen wünsche, ist zu keinem von beiden reif; darum bleiben folche Seeslen, weil ihrer unter allen Bölkern und Ständen so viele sind, in so großer Menge hier stehen. Aber verzeihe mir, wenn meine Neugierde zu weit geht! — ich möchte doch wissen, wie solch en Seelen eigentlich zu Muthe ist?

Semaja. Alle, ohne Unterschied, sind fehr traustig; aber in der Art ihrer Traurigkeit sind sie so verschieden, wie ihre Charaktere. Wenn du näher davon unterrichtet sehn und den Zustand deiner ehes maligen Nachbarn kennen willst, so wähle dir Einen in Gedanken aus, mit dem du dich gern unterhalsten möchtest, und fasse den Willen, bei ihm zu senn, so wird dich dein Wollen zu ihm hinziehen und ich

werbe dich begleiten. Diesem Rathe folgte Sefai; er und sein Besgleiter schwangen sich weit hin in die Ferne, und standen nun vor einem Geiste, der dem Sefai ganz unkenntlich war; doch nach einigen Fragen und Antworten erkannten sich Beide bald, und der Rachdar, den wir um der Misbeutung willen Kasbar nennen wollen, schien sich etwas auszuheitern,

und nun begann folgendes Befprach:

Rabar. Also bist bu nun auch hier in biesem ewigen Trauerlande? — D wie ungludlich find wir! Sefai. Ich bin nicht ungludlich, mein Freund,

ich bin selig! mir ist hier so innig wohl, daß ich, wenn es Gottes Wille ware, ewig hier bleiben könnte.

Radar. So haben mir mehrere geantwortet, und Alle, die so antworteten, wurden bald von den Engeln über das Gebirge geführt; dies Glück wirkt du auch bald haben, und ich muß hier immerfort in der größten Schwermuth forttrauern.

Sefai. Nun so fage mir boch aufrichtig, worüber bu eigentlich trauerft? — ift es Entbehrung ber ewigen Seligkeit ober Sehnsucht nach bem ehemaligen irbischen Leben, ober gudlen bich beine

Sunden?

Kabar. Ich habe lange genug Zeit gehabt, ben Grund meines unfäglichen Rummers auszuspähen; blos das Heimweh nach dem für mich auf ewig verschwunden Erdenleben peinigt mich. Ach! — wenn ich in dieser leeren dunkeln Wüste an die frohen Stunden benke, die ich im Kreise meiner Lieben verlebt habe; wenn ich mich an den lieblischen Genuß erinnere, den ich von meinen Gütern und im Ilmgang mit meinen Freunden hatte, dann würde ich vor Kummer vergehen, wenn ich nicht unsterblich wäre.

Sefai. Wenn bir alfo freie Bahl gelaffen wurde, ob bu bie ewige Seligkeit mahlen, ober wies ber in bein poriges Leben gurudkehren wollteft, fo

würdeft bu bas Lettere mahlen?

Rabar. Ach, ich erfenne ja bie ewige Seligsteit nicht, ich weiß ja nicht, wie ber himmel besichaffen ist; aber bas auf ewig verlorne Leben fenne ich, ich empfinde gar tief, wie wohl mir damals war und wie webe mir nun ist.

Sefai. Armer Freund! bu weißt boch, baß es unmöglich ift , bas verlorne Leben wieber gurudgus

bringen, — bu weist auch, bas die beine gurückgelaffenen Lieben nach und nach alle hieber frammen, und daß das Erbenisben fo veränderlich ist. — Wende boch deine Aufmerkamteit und bein Vorstellungs vermögen nunmehr vorwärts nach ben unvergänge lichen Gutern, denen du hier so nahe bist.

Kabar. Ach Freund! bas ift mit schwe oft gesagt worden; Engel haben mich unterrichtet, was ich thun mußte, um zur Ruho zu kommen, aber wie kann ich! — Lehre du bon Manwurf fliegen und in die Sonne schanen, und den Abler unter bor

Erbe fich Gange mublen!

四份

Ø

ď

**原田!** 

þ

Sefai. Semaja! — himmlischer Bruber, bes lehre ibn: - Das Mitleiben trubt meine Seligkeit. Semaja. Gein Inneres ift noch nicht reif; et muß mit großem Ernft und unüberwindlicher Beharts lichteit alle Borftellungen betämpfen, und fo wie ihm irgend eine Erinnerung aus feinem verfchwund benen Leben einfällt, fo muß er fie alfofort fahren laffen, und an beffen Stelle bas Leiben und-Sters ben unseres erhabenen Erlosers betrachten. - Diese Borftellungen muß er fich fo lange wieberholen, bis fie ihm nach und nach angenehm, und daburch die Bilber ber Bergangenheit in-feinem Gerachtniffe vermischt werden; fo wie nun die Joeen vom Bers föhntod Christi dem Geist anfangen wichtig und rüht rend zu fenn, fo entfteht eine wohlthatige Wonne ber Wahmuth und eine Sehnfucht in ihm, die ihn bann alls mablig dem Licht naber, und endlich gur Rube bringt! Sefai. D Rabar! folge bicfem Rathe! 44 Du fannft noch gerettet werben.

Kabar. Ach Freund, ich bin wie gelähnet ---

Stilling's fammiti. Schriften. II Bb.

Semaja. Schwerer wird es die jest - viel schwerer als ehenals, ba du aber: jene Gnadenzeit versäumt haft, so ift num kein andere Mittel mehr für dich übrig. Aber mit allent Ernst der himmlis schen Liebe spreche ich dir tief in dein Inneres folgende Wahrheit aus: eile, meinem Rath zu folgen! - denn wenn da hier im Reich der stillen Ruhe und des Nachdenkens noch nicht zur Erkenntnis und zur Untlehr kommist, so wirst du un einen fürchterzichen Drt verwiesen werden, wo qualvolle Kanderungsfeuer die füßen Vilber der Bergangenheit ausbrennen muffen. — Eile! wine Zeit, die dir hier vergönnt ift, ist dalb verstoffen.

Kabar. Ach bu himmlischer! ich bebe vor Angkt und Jammer! ich wollte ja gern kampfen, wenn

ich nur Rraft batte.

Semaja. Du wollteft gern? - wollteft bu

and borbin ? ---

Rabar. Ich ahne von ferne eiwas Erleichterns bes — ich wollte pochin nicht, aber jest will ich.

Semaja. D Rubar! nühre biefen Keim beis nes Willens, und folge meinem Rach! — auch hier noch ist die Kraft der allgenigsamen Gnade in den Schwachen mächtig — sen standhaft und tämpse, so finden wir und in den Wonnegesilden des Kinders reichs wieder. (Semuja und Erfai entsernten fic.)

Sefai. Glaubst du, daß Rabar gerettet wird? Semajn. Ich hoffe das Beste; es kommt nun blos auf Beharrlichkeit im Wollen am, daburch verlängert er die Zeit seines hiesigen Aufunthalts; wird er dann auch im Wachen und Beten treulich kampfen, so kann es ihm noch gelingun; doch gelangt eine solche Seele nie zu dem Grad der Seligseit derer, die in ihrem irdischen Leben zur Uberwindung

gefammen find; fie gehort gur niedrigsten Rlaffe im Reiche Gottes; benn diefes muß ja auch feine Unsterthanen, fein gemeines Bolf haben, und bahin bringen es dann endlich folche träge, fraftlofe Ramschriften, wenn sie nach langen und schweren Berslängerungsproben im Habes sich noch endlich besinnen.

Sefai. D bu ewige Liebe, wie gnabig bift bu! Aber find auch wohl bie mehrften Ramchriften fo

glüdlich?

Semaja. Bei weitem nicht! — Die mehreften verfinken burch ihre Kraftlofigkeit ins Berberben, und muffen erft burch bie Qualen bes geistigen Lausterungsfeuers nach und nach gereiniget werben.

Sefai. Ach Gott, bas ift traurig! Aber wäre es mir wohl erlaubt, mich noch nach einem meiner Befannten, nach bem Rabab, zu erkundigen ?

Semaja. Wer war benn biefer Rabab?

Sefai. Er war ein wohlhabender Bürger und Handwerksmann; er führte ein ehrbares und untabelhaftes Leben, versäumte keine Kirche und kein Abendmahl, und überall, wo er lebte und webte, da mischte er Sprüche aus der Bibel und Strophen ans geistlichen Liedern in seine Gespräche; überallsuchte er zu lehren und zu erbauen, und auf seinem Tobbette blieb er am Predigen, die ihm der Odem bill kand.

Semaja. Wir wollen zu ihm und und nach

feinem Buftanb erfunbigen.

Mit Schreden bemertte Sefai, bas fie ber Bug westwarts vom himmlischen Lichte abwarts führte. Ich, himmlischer Bruber! seufzte er, ich fürchte, Rasbab ift noch ungludlicher als Rabar.

Semaja. Davon wirk bu bich balb überzeugen tonnen. Siehft bu bort in ber erlofchenben Dam-

merung einige Sugel ?

läutert zu werben.

Sefai. Ach, ich fürchte febr, bas er ju biefer Rlaffe gehört.

. Semaja und Sefai schwebten nun amischen ben Sügeln bin; ber ewige Morgen fing hier an zweifelhaft zu werben; er mar nur bas, mas eine fternhelle Racht ift. Im tiefften Beften aber ahnete man etwas Röthliches, und es war einem zu Zeis ten fo, als ob man einen bumpfen Donner gehört hatte. Die Sugel maren ungeheure fchroffe Felfene frude, die ber Donner bes Allmachtigen aus bem fernen Gehinnom hieher geschleubert hatte; fie bildes ten schlängelnb fich herumwindende enge Thaier, in welchen der Solle fich nabernde icheußliche Beiftergestalten, theils einsam, theils gruppenweise herum-Dier fanden fie nun auch den armen Rabab; er ftand erhoben auf einem niedrigen Felfenftud und vor ihm eine Angahl Geifter, die ihm guhörten. So wie ein Fiebertranter im Delirium irre und unzusammenhängend spricht und; die schönften Wahrheiten und beften Begriffe burcheinander wirft und verunftaltet, fo auch Radad; in feinem Munde wurde hier Alles, mas heilig ift, herabgewurdigt. und feine fchrecklichen Juhorer läfterten, spotteten und höhnten ihn, und bas, was er fagte, auf eine recht höllische Beife; dieg marterte und betrübte bann den armen Redner tief, und doch fuhr er fort und fuchte fie eines Beffern zu belehren; allein alle feine Mühe mar vergebens, das Spotten und Las

wurde immer schlimmer, und bamit auch fein

ner.

Run nahete sich ihm Sefai und gab sich zu erstennen: Lieber Frund Rabad! fing er an: Die bist ungkudlich — du prüfst vich vergeblich; du presbigst und der Herr hat dich nicht gesandt; du sehret, ohne vom Geist Gottes unterrichtet zu senn; dadurch machst du nun, daß der Name des Erhabenen gelästert wird, und so häusest du dir die Gerichte des Allmächtigen auf den Tag des Jorns.

Rabab. Und auch bu machst mir Borwurfe — bu, ber bu boch ben Namen eines wahren Christen hattest. — Muß ich benn nicht allenthalben Jesum Christum und sein Wort bekennen? Und wenn ich bazu bestimmt bin, ber Hölle seine Ehre zu verfunsbigen und seinen Ruhm ben bosen Geistern, was

geht bas bich an?

1

ø

đ

le

ø

1

W

四张 田田 等

- Semaja. Burne nicht, verarmter Beift, bamit bu nicht bie Solle in beinem Innern anzundeft! -Brufe bich genau, fo wirft bu finden, bag bu beine Ehre ber Solle und beinen Ruhm ben bofen Beiftern verfundigeft. Der tiefverftedte Grund beines Scheindriftenthums und beines Beiffagens auf ben Baffen und Strafen ift Selbftfucht; bu mochteft gern für einen hocherleuchteten apostolischen Mann gehalten werben, und haft boch nicht eine einzige apostolische Tugend an bir; — ftatt von Herzen bemuthig ju fenn, ohne welches Riemand gur Burgerichaft bes Simmels gelangen tann, fuchft bu fos gar im Tempel bes herrn beine eigene Chre; anftatt burch Sanftmuth beine Reinde ju bestegen, gurneft Du, und vermehrft baburch bie Gluth ber Solle in bir und ihnen; anstatt mit Lieben und Dulben moblthatig ju fern, machft bu burch bein unberufenes Lehren und Bredigen Die Geifter laftern, und haufeft alfo Born auf Born und Berbammnif auf Berbammnif.

Rabab. Deine Borte find Bahrheit, aber fle martern mich mit höllischen Quelen. — Entfernt euch von mir, ihr Himmlischen! ich tann eure Rühe nicht ertragen.

. Semaja (indem er einen himmlifchen Lichtstahl auf ihn binfließen läßt, der ihn und feine Zubhrer wegschencht). Armer Rababil bas Entfernen ift

leiber an bir!

Semaja und Sefai wendeten fich nun wieber

bem ewigen Morgen zu.

Sefai. Rabab's Schitfal ift bebauernswurbig, und nut die Worte bes Herrn, Matth. 7, 28: Hetr! Herr! haben wir nicht in beinem Ramen geweissaget u. f. w., geben mir ben Aufschluß über

Die Berechtigfeit beffelben.

Semaja. Die Urtheile ber Menschen find schr truglich; fie halten manchen für fromm, der in den Augen des Herzens- und Rierenprüfers ein Greuel ift, und Biele werden gar nicht einmal für erweckt gehalten, die doch der Herr unter seine Auserwählten rechnet, und hier Manchen tief erniedrigen und beschämen, der sich in seinem Herzen für weit besser und begnadigter hielte, als sie.

Sefai. Unaussprechlich wichtig ift der Befehl

bee Berrn:

"Nichtet nicht, bamit ihr nicht gerichtet werbet!" Aber nun hab' ich noch ein Anliegen, mein himm-lischer Bruber! ich habe viele Jahre mit einem Manme an einem Orte gelebt, der uns Allen ein Rathfel war; fein Wandel war durchaus unsträstlich; seine berziiche Demuth, seine Sansomuth, seine Geduld und seine unaussprechlich wohlthätige Liebe außerten sich bei allen Gelegenheiten, aber ohne den mindes sen Prunt, ohne sich zeigen zu wollen. Die edel-

their Berfe ber Mebr, bie er funftlas gu verfliefen fuchte, frahlten benn boch ju Jaiten aus ihrem perhorgenen Solligthum berber und glangten bann um fo viel berrlicher. Bei bem Allem aber tennte man nie erfahren, ob er von Gernen en Christum glaube? Immer verbarg er feine Meinung, wenn ban ben Sochgelebten Die Rebe mar; zwar fprach er mit Ehrfurcht und Liebe von 3bm, aber wenn wan ihn auszuforfchan fuchte, ob er auch bie Gotthett Chrifti und fein Berfohnungewert glaubte, fe wich er immer mit einer Met von Berlegenheit und Befchamtheit oud. Diefer Mann bief Dofchieni, et part nur einige Wochen vor mir; man war aufe mertfam auf ibn wahrend feiner Rrantbeit bis in feinen Zob, fein Betragen mar fanft, bulbenb, lammeartig; er ertannte fich als ben größten Gunber, aber baß er feine Buffitcht ju bem großen Gunbens tilger genommen hatte, barüber außerte er fein Mort. Durfte ich mich auch wohl nach ihm erkundigen ?

Cemaja. Bie wollen ibn auffuchen.

Der Zug bes Willens führte Beibe weithin gegen bas öftliche Gebirge zu; auf einem Sügel am Fuß besselben fanden fie ben Hoschieni ruhig hin und her wandeln und sich zu Zeiten mit andern abgeschiedenen Seelen unterreden. Se fa i nahte sich ihm. Beibe erkannten und bewinktommten sich freundlich.

Sefai. Berzeihe mir, lieber vielfähriger Reifegefährte unferer irdifchen Wanderschaft, das ich bich auffuche und mich nach beinem Zuftand erkundige.

Hof cieni. Ich freue mich beines Hierseyns und beines Friedens, ber aus beinem Wafen zu wir herüberweht, auch ich empfinde erhabenen Gottesfrieden, ab ich gleich noch picht weiß, melches Schickfal auf mich wartet; ich bin aber auch mit Zeden

gufteilben, benn ich weiß, baß fich ber Heir allet feiner Werte erbarniet.

Sefai. Sprinft bur ba nicht gut viel? -- Rennft bur die Lualen der Abgeschiedenen dord im tiefften Welken, und würdestein zuzussieden seine, wenn ihr Schissal das beinige wiltbe?

Sofchien i. Mit viesem innern Frieden, ber in wwo Beiben wesentlich und bleibend ift, kann ihr Schickfal nie das unfrige werden; wir wurden über all felig senn.

Sefai. Dieser Friede ist aber doch eine Frucht bes Geistes Christi, die aus seinem hochheiligen Erstsungswerf hervorblütte und dann in uns erreiste. Hoschteni. Lieber Bruder! ich empfinde ties, was du mir sagen willst; ich habe in meinem iedischen Leben viele schwere und langwierige Kämpse um dieses Puntis willen bestehen muffen und die schwerften Leiden haben mich bestürmt; jest hoffe ich auf die erbarmende Gnade des Allgutigen, und was mir ehemals dunkel war; das werde ich nun bald im Licht erkennen.

Sefai. Berzeihe mir, wenn ich bich um bie Arfache frage, warum bu in beinem Leben nie bie Gottheit Christi und sein Erlosungswert offen und frei bekanntest?

Hofchieni. Eben aus biefer Quelle entstanden alle meine Leiden, und damit du richtig über mein Betragen urtheilen könnest, will ich dir die geheime Geschichte meines Herzens nach der Wahrheit erzähelen: 3ch wurde von Jugend auf von gotwessürchtisgen Eltern erzegen, die mich zu allem Guten aus bielten und mir eine herzliche Liebe zu Gott und Christo einflösten; in diesem seligen Stande der Unsschuld verlebte ich meine Jugend und Jünglingss

jahre. Wer nun mußte ich auf mein Sandwert wandern; auf dieser Banderschaft gerieth ich in eine gewiffe Stadt, in welcher der vornehmste Prediger fast öffentlich gegen Christum predigte und in vertvanten Gesprachen laut behauptete: Christus sen nichts mehr, als ein blogeriguter Mensch und Sitz tenlehrer gewesen; bieg wußte er mit fo scheinbaren Grunden vorzutragen, bag mir angft und bang wurde; und von diefer Zeit an lagerte sich ein tiefer Kum-mer auf meiner Seele, der auch die in meinen Tod nicht von mir gewichen ift. Ich suchte alle die Gründe jenes Predigers zu widerlegen, ich las viele Bucher bafur und Dawiber; allein nichts haftete,

dicher dafür und datvider; auein nichts haftete, der Zweifel hatte sich meiner Bernunft dergestalt bemächtigt, daß mir keine Beweise Genüge thaten. Bei dem Allem aber war meine Liebe zu Christo und das Berlangen nach Ihm so tief in meinem Wesen gegründet, daß ich Jahre lang die schwersten Leiden ausgehalten hätte, wenn ich mir nur dadurch die Gewißheit der Wahrheit von Jesu Christo hatte erwerben können; aber ich habe sie ausgehalten, ohne zu biesem Ziele zu gelangen.

3ch faste also ben Schluß, Jesum Christum immer fo angunehmen, wie er im Evangelium verfunbigt wird; ich flehte beständig um Bergebung ber Sunden um feines Berbienftes willen und um feis nen heiligen Geift; ich ftrebte unaufhörlich nach Licht und Rraft, um mit Bachen und Beten in ber Begenwart Gottes ju bleiben, und bem Allen ungeach-

tet lastet der Zweifel auf meinem Gemuth; wie ein Berg hatte er sich auf meine Seele gelagert.
Rach vielsährigem Ringen und Kampfen in diessem trostlosen Zustande entstand nach und nach in meinem innern Seelengrunde eine sehr wohlthätige,

einfache, ruhige Cupfindung: ich fühlte meine fitt-lichen Rrafte erhöht und alle cheiftlichen Tugenben wurben mir leichter; mein Geberfam gegen bie Gebote Chrifti, meine Gebuld, meine Demuth, meine Liebe ju Bott und ben Rachken wuchfen, und ich empfand gleichfam einen zweiten Menichen in mir. Der Gine, ben ich ben Bernunftmenfchen nennen mochte, fand unter bem Gehorfam bes innern neuen Menfchen; aber ba jener unmöglich bie Dinge beareis fen faun, Die bes Geiftes Gottes und ihm eine Thor beit find, und da ibm mux einmal die antichristiichen Truggrunde eingeprägt waren, Die ohne ape-Dictifche Demonftration nicht ausgetugt werben tow nen, fo ftellte er immer bem innern Menfchen bie bunteln Ibeen bes Zweifels vor, und bann entftanben bie traurigen Fragen: Wie aber, wenn bein inneres verborgenes Friedensgefühl natürlich mare? - Wer tennt die Tiefen ber menschlichen Ratur? - Bielleicht ift jene angenehme Empfindung eine naturliche Folge vom Bachen und Beten, und von ber Anftrengung, in ber Gegenwart Gottes zu bleiben! - Wie, wenn bu bereinft am Aiele fanbeft. daß die gange Sache des Christenthums eben fo Irrthum und Taufchung mare, ale andere Religionen? - und mas bergleichen Einwürfe mehr waren. D bann war mein Rampf fcbredlich! aber immer endigte er fich mit bem feften, unüberwindliden Entidlug, bem Allen ungeachtet meinen bunteln Glaubenopfad mit aller Treue fortzuwandeln; ich richtete mein Gebet immer zu Chrifto und gum Bater in Chrifto, und ob ich gleich Beifviele genug von ben auffallenben Gebets-Erhörungen hatte, bie auch mein Glaubenelichten immer am Glimmen erhielten, fo wurde ich boch in meinem Gebet um

nähere Offenbarungen bar Maheheit von Christo nie erhört; mein Bernunstmensch mußte noar gehorschen, aber aberzengt wurde er nie, weil alle Gründe, wodurch vie Bibel als Gostes Mort unterstügt wird, bei ihm nicht hafteten; und jene Gebetberhörungen kamen ihm immer so vor, als ab es der Jusall so gesfügt hätte, daß es so gerade ergangen ware, als

ich gebeten hatte.

Bei bem Allen aber wuchs ber innere Mensch an Kraft und Gnabe: ich empfand das Wehen des Geistes des Herrn immer sebhafter; ich wurde immer gebeugter und besam immer tiesere Blide in mein natürliches Verberben; aber immer quoll auch die beruhigende Versicherung der Vergebung meiner Sänden wie ein Lebensprom aus dem innern Grund meiner Seele hervor. Mit einem Worte: ich wurde nach und nach ein Nichts in meinen eiger nen Augen, und Gott wurde mir Alles.

Sefai. Das ist eine höchst wunderbare Führung! Semaja. Lieber Bruber! solcher Führungen wirst du in Jukunft noch viele kennen lernen; der Herr ist wunderbar in seinen Wegen: benn er braucht mancherlei Werkzeuge in seinem Reich, und er leistet mit großer Weisheit jeden Charakter, so wie es am schieklichsten ist, zu seiner Bestimmung. Wenn dies nur die kunschtigen Menschen bedächten und

nicht richteten!

Se fai. Ja wohl! barum kann auch die Barmung vor bem Urtheil über Andere nie genug wiesberholt werden. Aber, lieber Bruder Hof die ni! wan follte boch benfen, die vielen innern Birfungen ber Gnabe hätten endlich beinen Vernunfimensichen überzeugen muffen, daß Jesus Chrisus ber Herr sey zur Ehre Gottes des Baters und zur Erslöfung des gesallenen Sünders.

Sofdieni. Gluibe udr, Gruber Gefail wenn ich in bie Lage gedommen ware, bie Wahrbeit bes Evangeliums von Jeft Chrifto mit einem martervollen Tobe und mit meinem Blute zu beffesgeln, ja ich hatte ben vollkommenen Billen bagt gehabt, und ich hatte es burch bie Unterftugung ber gottlichen Onabe, bie in mir wohnt, gefonnt: benn auch meine Bernunft gebot mir biefen Willen, und awar aus bem Grundfan ber Sicherheit; benn fie fcolof folgenbergeftalt: 3ft bas Evangelium von Chrifto wahr, fo ift ber Martertod um biefer Wahrheit willen Pflicht. — Daraus folgt aber unwidersprechlich, daß ein Mensch, ber zweifelt, die namliche Bflicht auf fich habe; benn wenn bas Evangelium auch nicht mahr mare, fo murbe biefer hochfte Grad ber Bewiffenhaftigteit boch zuverläßig belohnt werben. Der innere neue Menfc aber empfand immer im bunkeln nachten Glauben bie gewiffe Abnung jener großen Wahrheit.

Oft überbachte ich ruhig meine ganze Führung und alle meine Erfahrungen, um Gründe — unswiderlegbare Gründe — zu finden, die auch die Bernunft beruhigen könnten; allein auch diese Mühe war vergebens, es blieb immer bei dem nachten dunsken Glauben, in welchem ich ausgehalten habe bis an meinen letten Odemzug. Zest erwarte ich nun ruhig und im Frieden, was der Herr nach feiner unergründlichen Barmherzisfeit aus mir machen wird.

Semaja. Deine Treue wird bir gewiß belohnt werden: benn wenn dir nun Jesus Christus wird offenbaret werben in seiner Gerlichkeit, den du nicht gesehen und boch geliebt haft, an Ihn glaubtest bei allen Bidersprüchen beiner Bernunft, fo wirft du bich freuen mir unaussprechlicher und herrlicher Freude,

und das Ende eines bunteln und nachen Glaubens wird ber Seele Seligkeit: seyn.!

haß! — aber dann ist auch in allen himmeln Keisner, der dieser Seligkeit unwürdigereist, als ich, denn icht habe der Gnade widerstredt; mein Bersmunstmensch wurde nicht gläubig die in den Tod, und noch jest ist er von der Wahrheit des Evangsslums nicht nicht gläubig, die in den Tod, und noch jest ist er von der Wahrheit des Evangsslums nicht überzeugt; er ist ein Thomas, der mit allen Sinnen empsinden will, ehe er glaubt, und dann ist es kein Glaube mehr, an den doch der Hurr und seine Apostel die Seligkeit gebunden haben, sons dern ein Schauen.

Semaja. Lieber Bruder! bein Zustand war eine philosophische — eine Seelenkrankheit, die durch Schwäche des Seelenorgans entstand, indem er nicht start genug war, alle Gründe du erwägen, auf desnen der wahre Glaube beruht.

Hofdieni. Aber hatte es benn fein Mittel gegeben, um mich von biefer Kraufheit zu beilen?

Semaja. D ja! ernftlich mit Wachen und Beten nach Kraft und Licht ringen ist das wahre Mittel; du gebrauchtest es auch treulich, aber es gesiel nun einmal dem Herrn, dich diesen Weg zu führen, und selig bist du, daß du diese äusterst schwere Brusung mit Treue ausgehalten hast:!

Sofchieni. Ihm gebührt die Ehre allein, und nicht mir. Aber sage mir, lieber Bruder Sefai! hast du feine Nachricht von beinem altesten Brus der, der mit so unaussprechlicher Treue, Gebuld und Liebe so viele Jahre das Evangelium von Fesuschrifts unter den wilden Geiten verklundigte?

Sefai. Ich vermuthe, daß er ichon in ben fes ligen Gefilben ben Gnabenlohn feines ichweren Ta-

gewerkes einernbet; benn wir haben in vielen Ichren nichts mehr von ihm gehört. Wenn mir ber herr so gudbig ift, mich in fein Reich aufzunehmen, so werbe ich in seine Arme ellen, wenn es mir ans berb vergönnt wird, ihn zu sehen.

Semaja. Du haft richtig vermuthet, er ift fcon lange im Reich der herrlichfeit, und bu wirft ibn

feben.

Sefai fing an, vor Freude zu strabien, anch Hossichien i glangte. Indem diese Drei so da ftanden und sich freuten, stand mit der Schnelle des Blibes ein majestätischer Engel vor ihnen, und um ihn her in weitem Kreise glübte der Bogon des Friedens; Silbergewölke wallte in diesem Kreise umher, und über demselben schwebte Uriel im himmlischen Strabelenglange; sein Diadem durchblitte alle sieden Fareben, so wie er sein Saupt wandte.

Semaja, Sefai und Sofchieni famben gen

budt unb feierten.

Uriel. Sey mir gegrüßt, Semaja! Wo fommib bu het in beinem Reifefielb?

Semuja. Ich habe biefen Bruder Sefai vom irbifchen Staube entblößet und ihn hieber geführt.

Uriel. 3ch bin gefandt, biefe Beiben, Gefai und hofchieni, ju ihrer Bestimmung zu fuhren: Sefai, entwidle bie Rolle beines Lebens!

Wie nach einer Gewitternacht ein goldner Sonnenstrahl eine paradiesische Landschaft voll reicher Früchte verklärt, so strahlte im dammernden Habes bas ganze Semälde der hingeschwundenen Tage des frommen Se sa i, und in dem Angenblick wurde er mit himmlischer Herrlichkeit überkeidet. Er floß über von jubelinder Kreude.

Uriel. Sofdieni, offenbare bein Inneres!

Benn ein Banberer in bet Racht auf zweifelhafe tem Bege muthig fortidreitet, und bann enblich auf einmal bei anbrechenbem Worgen ins Freie beraustritt, fein Baterland vor fich fieht, und bort, nicht ferne vor fich bin, ben fußen Wohnplay feines Muftigen Lebens erblidt, und nun fieht, wie alle feine Lieben, Die er für todt hielt, auf ihn queilen, um ihn mit offenen Armen ju empfangen, fo ems pfindet er einen Schatten von bem, was in Spe foieni's Befen vorging. Der fcmarge Schleier, ber über feiner Bernunft bing, fcwand wie ber Saatten bei ftrablenbem Lichte, und nun war feine

Arende freilich herrlich und unaussverechlich.

Uriel genoß Seligfeiten im Anschauen Diefer Bet-Mirungen ber Erlosten bee herrn, und min legte auch Cemaja feine Bulle ad. - Et Rand ba ein Engel Gottes in aller feiner Berrlichfeit, und unen erfannte Sefai feinen ehrwürdigen Bater, ber ihn schon in ber frühesten Jugend auf den Weg det Bahrheit geleitet hatte. Remer Jubel erhob sich; ber Bubes mare jum himmel geworben, wenn bas langer gewährt hatte. Darum lentte Uriel feinen Bollenwagen, bie brei anbern gefellten fich ju ihm und erhoben fich über bas Gebirge; - fie ftrabiten bort in die Sohe, wie der Morgenftern, wenn er fich im Sonnenmeer gebabet hat, und nun bie bammernbe Grbe beangelt.

Der erhabene Erzengel, ber ben Bug führte, fcwang fich mit ihnen über bas Rinderreich und über bas Reich bes Lichts bin, und nun ftanben fie auf bem fmaragbenen Gebirge, welches bas Reich bes Lichts

vom Reich ber Berrlichfeit trennt.

Uriel. Seht, meine Bruber, bort auf bem erbabenen Sügel wohnt Semaja, ibm ift vom Berrn vergönnt, seine Gohne bei sich zu haben, sie arbeisten mit ihm in den Geschäften des Reichs Gottes.

Semafa. Ja, mein Sohn Sofail dort ist bein altester Bruber, er ift ein Fürst im Hause Gottes

und ein Pfeiler in feinem Tempel.

Uriel. Dort, mein Bruder Hofchien i! wo sich ber Balmenhain den Berg hinanlagert, ragt oben eine goldene Altane hervor; sie scheint in der Glorie des heiligen Berges zu schmelzen; da ist dein Wohnplat; deinen fünftigen Beruf wirst du auf der sasphirnen Tafel deines Tempels sinden.

Sofchieni. Wein ganges Wefen fpricht lauten Dant, und meine ewige Dauer foll immerwährenbes

Salleluja fenn.

Sanft, wie ein wallender Rebel, schwebten sie alle Vier über die unaussprechlich schönen Fluren wieser himmlischen Landschaft hin, deren Natursarben alle lebendiges Licht waren, in einem so hohen Grade, daß es kein sterbliches Auge wurde ertragen könnem. Jest ging der Zug durch Semaja's hohe Halslen; Alles schien in einem purpurnen Feuer zu glüsden, und ein kühlender Dust mit Wohlgeruch wehte Geist und Leben in die Kommenden, Eliphal,

Sefai's ältefter Bruder, schwebte ihnen entgegen. 3ch verstumme — mein Stammeln sest bie Ses Ligfeiten zu weit unter ihre wahre Beschaffenheit herab.

Selig find, die reines Herzens find, benn fie wers ben bas Alles in der Wahrheit schauen! -

#### 3mölfte Scene.

# Christus als Hoherpriester.

Eljaba und Senir waren so eben von ihrem Richterengel über bas öftliche Gebirge bes Geisterzeichs, über die Grenze in das Reich des Lichts gebracht, und dann von ihm verlassen worden. Brüsber! sprach er bei dem Hinschwinden, ehe ihr weister befördert werden könnt, müßt ihr in dem Gesheimniß der Erlösung noch näher unterrichtet und euer Glaube muß berichtigt werden, ehe ihr zum Schauen gelangen könnt. Eljada und Senir sashen dem scheibenden Engel mit Sehnsucht nach, und mit einmüthiger Stimme fragten sie: Himmlisscher Bruder, wer soll uns unterrichten? Mit strahslender Rechte zeigte er ihnen eine Burg auf einem Hügel und schwang sich dann empor.

Eljada. Lieber Bruder Senir! hier ift gut fenn! Für folche arme Sünder, wie wir find, ift biefer himmel mit feiner herrlichkeit schon übersschwenglich; ber schönste irdische Maimorgen ift todt gegen biese holbe Dämmerung, die so milbe, erquischend und wohlthuend alle Farben bes Lichts burchswandelt. Erinnere dich der schönsten Garten in aller ihrer Blüthenherrlichkeit — find sie nicht todte Ges

malbe gegen biefe geiftvolle Natur?

Senir. Ja wohl! welch' ein Reichthum an hers worfeimenden und blubenden Gewächsen? — in ihs ren Signaturen ahne ich erstaunliche Geheimniffe

— wie groß wirb unsere Seligkeit sehn, wenn wir unaufhörlich die Wunder der göttlichen Weisheit, Allmacht und Liebe in ihren herrlichen Werken for-

fchen und erfennen fonnen!

Eljaba. Du haft Recht! aber bei bem Allen hat boch ber Ausspruch bes Engels bei seinem Absschied einen tiefen und bleibenden Eindruck auf mich gemacht. Wir sollen noch weiter befördert werden, wenn unser Glaube an die Erlösung durch Christum besser berichtigt und bahin vervollkommnet worden, daß er wurdig ist, ind Schauen verwandelt zu wersden. Hast du diese Worte auch tief empfunden?

Senir. Unauslöschlich tief! Aber er zeigte uns ja die Burg bort auf bem Hügel. — Siehe, wie prächtig sie über den Smaragd bes Waldes von Palmen, Cedern und Lebensbäumen emporglänzt! — sie scheint sließendes Silber zu seyn, in dem sich der lasurne Horizont spiegelt. — Siehe! Engel wandeln auf ihrer Altane; wir wollen hineilen, dort werden wir den Unterricht finden, den wir suchen.

Wie zwei von ber Morgenröthe beleuchtete Lammerwölfchen schwebten bie beiden feligen Geifter im reinen Ather über die Gipfel ber Baume ben Sugel hinan, und ftanden nun auf ber Zinne ber Burg.

Eliafaph, ber himmlische Bewohner dieses haus ses, nebst zwei besuchenden Nachbarn, Elipal und Usiel, wandelten dort und unterhielten sich im Gesnuß feliger Wonne mit Gesprächen und Betrachstungen über die Führungen Gottes in ihrem ehesmaligen Prüfungsleben; sie bewillsommten die neuen Ankommlinge, und nun führte sie Eliasaph jenseits der Burg hinab, wo im hintergrunde eines Paras dieses voller Früchte ein Tempel von rubinrothem

Lichte weit umherstrahlte. In biesen Tempel verfügten sich alle Fünse, um ben Erhabenen zu seiern und seinen Willen zu vernehmen. Während dieser stillen heiligen Feier erschien die Flammenschrift auf der saphirnen Tasel, welche den Eliasaph unterrichtete, was er in Ansehung der neu angesommenen Brüder zu thun habe.

Mit ber überfließenben Liebe, bie ben Engeln eisgen ift, führte Eliafaph feine Gafte in bie Laube feines Garten, und nun begann folgenbes Gefprach:

Eliafaph. Lieben Bruder! ergahlt uns die Ge-

fchichte eures Lebens!

4

ï

6

Ċ

!

ď

Ħ

中華

y.

ı

•

p

Eljada. Sehr gerne! Ihr seligen Engel! gerne wollen wir euch erzählen, wie viel Gutes der Herr an uns gethan hat und wie viele Mühe wir Ihn gekoftet haben, um das aus uns zu machen, was

wir nun geworden find.

Wir find Beibe Sohne fehr frommer Raufleute, bie in einer Stadt wohnten und ihr ganges Leben in vertrauter Freundschaft und im Wandel vor Gott gemeinschaftlich zubrachten; wir Beibe wurden alfo auch von Jugend auf in der mahren Gottesfurcht erzogen und im alt evangelischen Christenthum unterrichtet. Bei reiferen Jahren wollten uns unfere Bater in eine Erziehungsanstalt der Brudergemeine bringen; allein diefes wurde ihnen von einem frommen Prediger, der aber Borurtheile gegen biefe Bemeine hatte, ernftlich widerrathen, und ba unfere Bater biefe Anstalten auch nicht genug fannten, fo unterblieb es, und nun famen wir ju einem erem= plarifch gottseligen und gelehrten Manne, ber fich gang aus bem Geraufch ber Welt gurudgezogen hatte, um ungehindert Gott ju bienen; um aber boch jum Besten seines Reichs zu wirken, so nahm er junge Leute in Bension, die er dann selbst unterrichtete, erzog und dem Herrn zuzuführen suchte. Er war unverheirathet, und seine Schwester, eine eben so fromme Person, versah den weiblichen Theil der

Haushaltung.

Dieser liebe Mann hatte sich von Jugend auf burchs Lesen reiner mystischer Schriften gebildet, er wandelte unaushörlich in der Gegenwart Gottes, mit der strengsten Selbstverläugnung alles eigenen Wollens und Wirkens; kurz! sein ganzes Leben war ein immerwährendes Wachen und Beten. Er setze den ganzen Grund seiner Seligkeit in das hochheislige Erlösungswerk Christi, und in den Glauben an Ihn, als unsern anbetungswürdigen Erlöser; aber seine Ausmerksamkeit war nur die Auswirkung der Früchte des wahren Glaubens in seiner Seele, durch den heiligen Geist gerichtet; das verdienstvolle Leisden und Sterben Christi unterstellte er.

Nach eben diesem System wurden wir nun auch erzogen und gebildet; wir wandelten auch treulich, wo nicht mit vollkommenem, doch mit aufrichtigem Herzen, auf diesem Wege fort, und da wir gleichs sam wie Brüder miteinander lebten, und herzlich liebten und Eines Sinnes waren, so beschloßen wir, unverheirathet und beisammen zu bleiben und in Compagnie zu handeln. Wir ließen und zu Boston in Amerika nieder, wo wir im Irdischen vielen Segen hatten, und viele Jahre nach unserer Erkenntniß mit vielem Straucheln, Fallen und Wiederausstehen unssern Lebensgang fortpilgerten. Während dieser Zeit starben unsere Väter, und endlich auch unser geliebster Lehrer und geistlicher Vater. Es wird unsere

Seligfeit erhöhen, wenn es uns vergonnt fenn wirb, biefe brei vortrefflichen und geliebten Manner bier in ihrer Seligfeit ju umarmen! - Go fehr wir nun auch glaubten, unferer Sache gewiß und übergeugt ju fenn, daß unfer Weg jum Leben ber richtiafte fen, fo regte fich boch immer im Innern meis ner Seele ein verborgenes Etwas, fo oft ich im Neuen Testament von der Verfohnung des Gunbers mit Gott durch das Blut Chrifti und von feiner Genugthuung für uns fo wichtige Zeugniffe fand — fand, daß diese Lehre eigentlich die Haupts fache bes driftlichen Glaubens und die Grunbfefte bes alten und neuen Bundes fen; benn im alten ftarben die Thiere für bie Gunden ber Menfchen, und im neuen Einmal für Allemal ber menfch= gewordene Sohn Gottes. Dieg innere Etwas mar ein migbilligendes Gefühl eines Mangels in meinem Glauben. Ich wußte wohl und glaubte feft, daß die Sendung des erhabenen Erlöfers in die Belt, fein heiliges Leben, Leiben und Sterben ber einzige Grund unferer Seligfeit fen; aber meine Vorftellung biefes großen Geheimniffes fchrantte fich blos auf zwei Gesichtspunkte ein:

1) Glaubte ich, daß Chriftus das Alles, was er litte, habe leiden muffen, damit Er dadurch, daß Er litte, Gehorsam lernte, und so seine menschliche Rastur im moralischen Sinn zur göttlichen Würde, zur höchsten sittlichen Bollsommenheit erheben, und also durch seinen Geist die, welche an ihn glauben, heis ligen und dann auch die Regierung der Welt übers

nehmen fonnte. Dann auch

2) war mir die Erlöfung bes menschlichen Gesichlechts burch die Borftellung begreiflich, bag nun

Chriftus alle Gunben ber Menschen als Mittel ju guten 3meden gebrauchte, und in feiner allweifen Regierung Alles fo lenkte, daß am Ende bie Beftimmung bes Menichen noch vollfommener erreicht wurde, ale wenn er nie gefallen ware. Ich glaubte, baß auf diese Beise bie Genugthuung Christi und bie Berfohnungslehre fur ben Glauben bes Chriften binlanglich faßlich und feine weitere Erlauterung biefes Geheimniffes nothig fen; - allein bei bem Allen mar boch mein Gemuth noch nicht gang ruhig; meine tieffte Uberzeugung belehrte mich, baß noch Etwas mehr zum vollkommenen feligmachenben Glauben erfordert werde, und doch fonnte ich nie in biefer Sache jum Licht und zu einiger Gewiß= heit kommen, und dann vermehrte auch bas meine Unruhe, baß mein Berg bei ber Betrachtung ber unendlichen, unbegreiflich großen Liebe Gottes in Chrifto und ber ichredlichen Leiben, die er fur uns ausgestanden, fo falt und ungefühlig bliebe; - mein Berstand erkannte und glaubte das Alles, aber wie es mir schien, so nahm mein Berg zu wenig Antheil daran. Eben diese Beschaffenheit hat es auch mit biefem meinem Freunde Genir. Wir haben unfern irdischen Bilgermeg gemeinschaftlich gewanbelt, gemeinschaftlich verloren wir unfer Leben in einem Schiffbruch, und auch hier haben wir gemeinschaftlich unfer gnäbiges Urtheil empfangen. Jest bitten wir euch nun, ihr himmlischen Bruber! belehrt uns, was uns noch fehlt, um vom Glauben gum Schauen zu fommen : - Alles, mas wir find, bas hat ber Herr burch schwere Läuterungsproben aus uns machen muffen; wir haben immer wiberftanden, Er hat uns zwingen muffen; mas wir haben ober

werben follten, bas mußte er uns geben und aus uns machen. Und eben so verhalt es sich nun auch mit bem noch übrigen bunkeln Glaubenesseden, — Er muß ihn wegtilgen, wir können es nicht!

Eliafaph. Gelobet sey ber Herr! — Er macht Alles wohl! — ich bin euer Lehrer gewesen, biefer Bruder Elipal ift bein Bater, Eljaba! — und du, Senir, bist dieses Bruders Ufiels Sohn! — Willtommen hier in den Gesilden der Seligkeit! — Himmlische Umarmungen und unaussprechliche Wonne verklarten diese funf Lichtsburger; sie strahlten wie

Die Sonne in aller ihrer Berrlichfeit.

Eliafaph. In dem dunkeln Glaubenszustand. worin ihr gestorben fend, ftand ich auch; aber nicht gar lange vor meinem Tob fam ich burch bie Befehrung eines großen Gunbers gur Erfenntnig und jum Licht. Diefer Mann hatte viele Jahre in allerhand Laftern und in ber ausschweifendften Sinnlichfeit gelebt; ale er nun einmale in einer Gefells ichaft von Gunbern feines Gleichen bie gange Racht burch mit ihnen getobt, gelarmt, geflucht und gelaftert hatte, fo entstand bes Morgens ein Bank unter ihnen, es fam ju Schlägen, und einer aus ber Gefellichaft murbe tobtlich vermundet; biefer Une gludliche empfand nun vor feinem Ende die gange Buth ber Solle in feiner Seele, feine Bekenntnife und feine Rlagen waren fchredlich und herzbrechend, baburch wurde jener Mann fo tief erschüttert, bas er in ber größten Angft feiner Seele laut ausrief: "Berr, mas foll ich thun, bag ich felig merbe ?"

Ein frommer Prediger seines Orts nahm sich alfofort seiner an, er führte ihn durch einen seligen Bußtampf zum lebendigen Glauben an den Bersobe nungetob unferes Erlofere; biefer that auch feine völlige Wirfung an ihm: benn von nun an brachte er auch bie ebelften Fruchte biefes Glaubens, und ich erfuhr nun in ber That, baß es ewig wahr fen, was ber herr fagt: "Es wird mehr Freude im himmel fenn über einen Gunber, ber Bufe thut, als über neun und neunzig Gerechte, die ber Bufe nicht beburfen!" Denn gegen biefe Barme, biefe unausfprechliche Liebe jum Erlofer, und biefen Ernft, im Christenthum und überall Gutes zu wirken, war mein ganger Wirfungefreis tobt und ein bloger Schatten; jest entstand eine Unruhe und ein Sehnen in mir, bas mit nichts zu vergleichen mar: ich prufte mich tief, und fand nun, daß ber große Opfertod bes herrn noch an ihm feine Wirfung nicht gethan habe. Diefe Entbedung beugte mich in ben Staub; ich fampfte einen schweren Rampf, bis alle subtile Soben eigener Gerechtigfeit geebnet, ich gur mahren Demuth und Erfenninis meines Richts gebracht murbe.

Jest durchstrahlte mein inneres Wesen ein reines, geistiges, himmlisches Licht, in welchem ich das Gesheimniß des großen Opfertodes Jesu und sein Hoskespriesterthum nach der Ordnung Melchisedechs erstannte, und nun wurde auch mein Herz so warm, daß es vor Liebe und Dankbarkeit über diese uns aussprechliche Gnade Gottes gegen die Menschen hätte zerschmelzen konnen; jest erst fühlte ich meisnen ganzen Willen geneigt, für Ihn den Tod zu leiden, und von nun an brachte mein Glaube erst wahre Früchte der Heiligung. In diesem seligen Zustand blieb ich nun auch, die ich endlich abgesors dert und so lange an diesen Ort versest wurde, die

ich biejenigen, die ich auf dem Wege des Lebens ge-führet, auch zu diesem herrlichen Licht gebracht habe.

Eljaba. Aber fage mir boch, verklarter Lehrer!

wo haben wir es eigentlich verfeben?

Eliafanh. 3ch will auch nun über Alles, mas biefe Cache betrifft, binlanglichen Aufschluß geben : es gibt fehr viele Menfchen, die entweder von Jugend auf driftlich erzogen murben, und baber lang= fam und allmählig geandert und gebeffert werden, ober auch folche, Die burch Bucherlefen und erbauliche Predigten bewegt werden, von nun an von gangem Bergen Gott zu bienen. Wenn nun folche Seelen nicht an Führer gerathen, die ihnen den nachsten und richtigften Weg zeigen, fondern wenn fie fich felbft überlaffen find, ober auch Bucher les fen, ober Menschen finden, die ihnen bas innere verborgene Leben mit Chrifto in Gott empfehlen, fo überspringen fie die enge Pforte, üben fich im Mandel in ber Gegenwart Gottes, und wenn fie es auch von Bergen und redlich meinen, fo geht's ihnen, wie es uns allen Funfen ergangen ift, fie muffen bann hier im Rinderreich bas noch nachho-Ien, was fie gleich Unfangs hatten thun follen. Eljaba. Aber jene Bucher ober Menschen, bie

Eljada. Aber jene Bucher ober Menschen, die bas verborgene Leben mit Chrifto in Gott, ober bie reine Mustik empfehlen, find boch wohl nicht

fchädlich?

Eliafaph. Keinesweges! — aber fie find nicht für Anfänger, sie sind keine Milch für Säuglinge im Christenthum, fondern dann, wann der Christ die erste Periode durchgegangen hat, dann erst find solche Schriften fehr nüglich; denn sie erhalten ihn im Ernst und treiben ihn an zum Wachen und Bes

ten, weil er sonft, wenn er ben Bußtampf vollenbet und die gnabige Bergebung seiner Sünden tief in seiner Seele empfunden hat, sich gar leicht auf bieses Faulbettchen hinlagert, einschläft und nun in sußen Traumen vom Berdienst Christi seine Lebenszeit verschlummert.

Eljaba. Run fage uns boch, himmlischer Brusber! was folche Christen und was wir hätten thun

muffen ?

Eliafanh. Wenn ber Menfch fich unwiderruflich entschloffen bat, ein mahrer Chrift, bas ift, ein Menfch zu werben, wie er feiner urfprünglichen Be ftimmung und allen feinen Unlagen nach werden foll, fo ift bas allererfte, was er ju thun hat, bas er einen festen unwiderruflichen Entschluß faßt, gang nach bem Billen Gottes ju leben, feinen eigenen Willen gang zu verläugnen, und mit Bachen und Beten in ber Gegenwart Gottes ju wandeln, fo wie auch wir uns dieß Alles zu thun bestrebt bas ben. Dief muß aber nun mit einem eben fo wiche tigen Sauvtvunft verbunden werden, welchen wir verfaumt haben; jest muß er auch fein Leben aufs genauefte prufen, fich alle bie Gunben, bie er von jeher begangen hat, lebhaft und mit ihren Folgen vorftellen. Die Beiligfeit und die Gerechtigfeit Gots tes mit allen ihren Forderungen an die Denfchen wohl ermagen, und auch in feinem veranberten Buftande alle feine Gebanten, Worte und Werte genau und unparteiisch prufen, und fie gegen jene gottlis den Forberungen balten, bamit er nach und nach fein unergrundliches Berberben und feine Dhnmacht, ben Willen Gottes au erfullen, nicht blos einfeben. fonbern auch empfinden moge; benn wenn bieß un-

terlaffen wirb, fo fommt ber Menich nie gur grunde lichen Einficht feines unaussprechlich großen Bers berbens, folglich auch nicht ju ber mahren Demuth, ohne welche Reiner ein Burger bes Simmels merben fann; eben fo wenig fann bann auch eine unüberwindliche Sehnsucht nach ber Erlösung burch Chriftum entstehen, weil man bieß Bedürfniß nicht bringend empfindet; mithin ichwebt man fo zwischen Himmel und Erben fort; man glaubt gutmuthig, bamit man glaube; man wird in ber Treue im Banbel vor Gott zwar vor ichweren Gunden bemahrt, aber man gelangt nicht zur wahren lebendigen Liebe au Gott und Chrifto, und baber auch nicht gur mabren lebendigen Liebe ju bem Rachften. Seht, ihr Lieben! bas ift's, woran es uns gefehlt hat, und woran es noch vielen guten und redlich bentenben Seelen fehlt, die den muftischen Weg jum Leben gewählt haben; fie find ftreng im Urtheil gegen Unbere, weil fie fich felbft nicht genug tennen und fich für beffer halten, als fie find.

Senir. So wie es dem Blindgebornen senn mußte, als ihm der Herr sein Gesicht gab, so ift es mir jest; mir fällt eine Hülle vor meinem Blick in mein Inneres weg; ich bin nackend ausgezogen, und was ich vorhin nur kalt und todt wußte, das fühle ich nun warm und lebendig, nämlich daß als les Gute an mir lautere Gnade Gottes, und alles llebrige ein Gräuel in-den Augen des Allerheiligssten ist. — Ach Gott! ich schäme mich, wie Adam, als er sich nackend fand; ich möchte mich ins fernste Dunkel hüllen — hier in der Wohnung der Selisgen kann ich nicht bleiben.

Eljaba Das ift aufs genaueste auch meine Em-

pfindung. — Ach, Bruber Senir, laß uns wegseilen, wie können wir in biefer Bloge hier bleiben?

(Beibe fuchen fich gurudgugieben.)

Eliafaph. Bleibt, Brüder! wir wollen uns in meine Wohnung an einen dunkeln Ort verfügen — es ist noch Einiges in eurem Innern zu ents bullen. —

Sierauf führte fie Eliafaph hinab in eine dunkle Halle, die nur darin vom Hades verschieden war, daß hier Himmelsluft wehte. Dann fuhr er fort:

Untersucht euch nun genau und pruft euch, ob nicht noch ein verborgenes Etwas in eurem Innern ift, bas euch von bem Zufluchtnehmen zu Christo zurudgehalten hat?

Senir. Dieß verborgene Etwas ift mir aufge-

bedt, es besteht in folgender Bibellehre :

Das gange verborbene Menschengeschlecht liegt unter bem Fluch und Born Gottes. - Das gange Geschlecht von Abam an bis auf ben letten Denfchen, der geboren wird, hat den leiblichen Tod und Die ewige Berdammniß verdient, und es fann nicht anbers begnabigt, ber Born Gottes nicht anbers gestillt werben, ale wenn fich ein vollfommen unschuldiger fundenfreier Mensch freiwillig hingibt und ben schrecklichsten Tod, den fogar ber größte Berbrecher faum verdient, für bas menfchliche Befchlecht leibet. Dazu murbe nun ber Gottmenfch Chriftus bestimmt, und um bas menschliche Geschlecht an diefe Borftellung ju gewöhnen, fo mußten von Anbeginn an Thiere, unschuldige reine Beschöpfe geschlachtet und fur die Gunben ber Menfchen geopfert werben, weil ohne Blutvergießen feine Bergebung möglich ift - bis bag Chriftus bas große Opfer vollenbet hatte.

Dieß ist unstreitig die Lehre der heiligen Schrift von der Erlösung des Menschen und seiner Berssöhnung mit Gott. Bir haben sie aus Ehrsurcht gegen Gott und sein heiliges Wort geglaubt, aber immer widersprach uns unser inneres Gefühl von Recht und Unrecht diesem Begriff, und hinderte uns, ihn von ganzem Herzen anzunehmen. Dieß ist eisgentlich der Grund von Allem, was uns noch am wahren Glauben mangelte.

Eliasaph. Du hast ben rechten Bunkt getroffen, lieber Bruder! Das war auch unser Knoten, ben wir lange nicht lösen konnten, ber aber sehr leicht zu lösen ist, wenn man nur ben rechten Hand-

griff weiß. —

ŧ

Gott schuf ben Menschen rein und unsterblich und setzte ihn in eine Lage, wo er sich, seiner ans erschaffenen Bestimmung gemäß, immer mehr vers vollfommnen und zugleich auch immer glückseliger wers ben konnte; zugleich warnte er ihn vor einer Frucht, weil deren Genuß den Saamen des Todes in seine

Matur bringen würde.

Nun trat der Versucher herzu und sagte: Die Frucht kann euch doch Gott unmöglich verboten haben; denn wer sie genießt, der wird Gott gleich, und erkennt, was gut und böse ist. Daß dieß der Mensch in seinen Willen aufnahm — daß nun der Gedanke in ihm aufstieg: "Also mißgönnt dir Gott diese Ahnlichkeit," und daß er nun mit dem Ungeshorsam gegen den göttlichen Besehl auch noch die Empörung verband und seinem Schöpfer zum Trog gleich seyn wollte, das Alles zusammen machte seisnen Fall aus.

Diefer Fall zog nun folgende unvermeibliche Fol-

gen nach fich: 1) burch ben Genuß ber verbotenen Frucht wurden alle finnlichen Reize und Lufte bis ins Unenbliche erhöht, und 2) wurde der Trieb zur Berähnlichung mit Gott in Selbstsucht verwandelt.

Beibes mußte, ber Natur bes Menfchen gemäß, erblich werben: benn Beibes theilte fich ben Rins bern burch bie in fie übergehenben Safte und burch

bie Ergiebung mit.

Jest war also bie bem Menschen gottliche Natur widerwärtig, und eben fo bem reinen und heiligen Gott die menschliche Natur, und ba jede Abweichung von den Gefegen Gottes und ber Ratur bei bem vernünftigen Befen, ihrer Anlage und Ginrichtung nach, schmerzhafte Folgen nach sich ziehen muß, weil fie eben badurch von jeder Abweichung abgeschreckt und auf ber Bahn ihrer Bestimmung erhalten werben follen, indem vernünftige Wefen ja nothwendig frei fenn mußten, fo mar bieg nun bei bem Menfchen der Fall. Die Unordnung, die er in feinen Rorver gebracht hatte, machte ihn von ber außern Natur und feinen eignen Wirfungen abhangig, fo baß nun Schmerzen, Kranfheiten und endlich ber Tod unvermeidlich wurden. Dieß Alles gereichte ihm eigentlich zu seinem Beften, benn wenn er in feiner Selbstsucht auf Erden unsterblich geblieben mare, fo murbe er ben Satan an Bosheit übertrof= fen haben; barum ift auch in biefem Sinne ber Tob ber Gunden Gold, bas ift, eine Belohnung für bie Sunbe.

Benn sich nun die heilige Schrift ber Wörter: Born Gottes, Fluch u. dgl. bedient, so will sie das mit anzeigen, daß die Wirkungen der heiligen, reisnen, göttlichen Natur auf die verdorbene, in den

Augen Gottes abscheulich gewordene menschliche Natur gerade die nämlichen find, ale wenn ein frommer Bater über feine ungerathenen Kinder gornig wird und fie mit feinem Fluch fo lange belegt, bis fie fich befehren und wieder feinem Willen gemäß leben. Die Bibel muß fo reben, wenn fie bem gemeinen Menschenverstand verftanblich fenn moge. Die natürlichen schmerzhaften Folgen bes Kalls Abams werden alfo auch unter bem Bilbe ber Strafe eines Miffethatere vorgestellt, ob fie gleich eigent= lich alle mit einander Befferungemittel, bas ift, eben bas find, mas ein guter Bater jur Buchtigung über feine Rinder verhangt, um fie gu beffern. bem Befen Gottes feine Beranberung vorgebe, fein Born im eigentlichen Berftande möglich fen, bas verfteht fich von felbft; ber Gunber empfindet bie Gottheit als ein verzehrendes Fcuer, und ber beanadigte Chrift ale eine wohlthatige, belebende und ermarmenbe Sonne.

Die Hauptsache aber, die dem vernünftigen Unsverstand des philosophischen Geistes aller Zeiten am widersinnigsten vorkommt, ist nun der Punkt: daß dieser Jorn Gottes nicht anders gestillt werden kann, als durch den Tod und Blutvergießen unschuldiger Thiere, und endlich sogar des reinsten und besten Menschen. Das ist nun den Juden ein Ärgerniß, den Griechen eine Thorheit, und der heutigen phis losophischen Vernunft unerträglich; und doch braucht man nur den Geist aus dem Buchstaden zu entswiseln, so ist Alles Gott geziemend und sehr vers nünftig.

Ein schwaches Bilb ober Gleichniß von biesem hochheiligen Geheimniß fann bie unpartheiische Ber-

nunft icon ziemlich beruhigen; gefest, eine gange Kamilie hatte sich durch frevelhafte Unvorsichtigkeit eine fehr gefährliche und schmerzhafte Rrantheit zugezogen, fo bag nun nichts anders als ber erfchredliche Tod unvermeidlich zu erwarten mare; ein eingiges Mittel aber mare noch übrig, um biese Familie au retten und fie wieder vollkommen gefund gu maden, wenn fich nämlich ein vollkommen gefunder Mensch dazu verstünde, sich das Blut bis auf den letten Tropfen abzapfen zu laffen, welches bann jeber Kranke orbentlich und mit gehöriger Diat tropfenweise einnehmen mußte; da sich nun Niemand au diesem tödtlichen Opfer für die unglückliche Familie verstehen wollte, fo entschlöße sich endlich ber alteste Cohn freiwillig und aus lauter Liebe ju feinen Geschwiftern und beren Erhaltung bazu, inbem er allein von ber Bergiftung rein geblieben mare; weil es aber noch einige Beit anfteben mußte, inbem diefer Erlofer und Beiland noch Bieles zu verrichten hatte, bis er bas große Opfer übernehmen tonnte, fo mußten die Kranten bis babin, um fie an die Blutarznei zu gewöhnen, bas Blut reiner Thiere einnehmen. Sagt, Bruder! ware es nun vernünftig, wenn man in diesem Kalle die Natur oder gar ihren Schöpfer ber Graufamfeit beschulbis gen wollte, weil fie nicht anders als burch Blut verföhnt werden fonnten?

Eljaba. D himmlischer Bruder! wie beruhis gend! Ach, fuge nun auch noch bie Unwendung hingu! Eliafaph. Sehr gerne! - Die geiftliche Krantheit der menschlichen Ratur besteht Darin:

1) Daß die finnlichen Reize die Reize zur Krommigfeit weit überwiegen, und

2) baß bie Liebe zu Gott, als bem höchften Gut,

in Selbftsucht verwandelt worben ift.

Wenn diese Krankheit nun gründlich geheilt wers ben soll, so ist eine allmächtige, allgegenwärtige, jedem menschlichen Geiste zugängliche, das ist, eine wefentliche göttliche Kraft nöthig, welche, wenn sie von dem freien Willen des Menschen ergriffen wird, nach und nach seine sinnlichen Reize schwächen, die Triebe zur Gottähnlichkeit beleben, den Blick in die abscheulichen Gräuel des menschlichen Herzens und in die Tiesen der göttlichen Liebenswürdigkeit erhelsten, und so den Menschen wieder zu seiner wahren Bestimmung erheben kann.

Durch biefen Leibensweg wird nun aber auch biefe menschliche Ratur bes Mittlers zur höchften moralisschen, und ba fie nun auch mit dem Geist Gottes wesentlich und unzertrennlich vereinigt ist, zugleich auch zur göttlichen Würde erhoben; folglich in Bersbindung mit diesem göttlichen, allwissenden und alls machtigen Geiste fähig, die Weltregierung zu versehen.

Diese Regierung geschieht nun folgenbergestalt: ber allwaltenbe göttliche Geist Christi wirkt auf eine höchstweise, endlichen Wesen unbegreisliche Art, durch unsichtbare Kräfte durch das Wort Gottes und baraus herstießende mündliche Lehren und Schriften, und burch die äußere Natur, auch wohl unmittelbar selbst, auf die Gemüther aller Menschen, sowhl der Christen als der Nichtdriften, doch so, daß der Wille des Menschen vollsommen frei bleibt; dies jenigen nun, die diesen Winken und Vorstellungen solgen, ihren Willen ganz von diesem Geist leiten lassen und sich so seiner Führung übergeben, diese werden nach und nach in seine Natur vergestaltet,

sie fündigen immer weniger, und badurch, daß sie burch Liebe, Demuth und Sanstmuth überall gegen die Wirkungen der verdorbenen menschlichen Natur kämpsen, so werden sie Werkzeuge der Weltregierung und des großen Erlösungswerks, und alle Sünden aller Menschen werden nach und nach durch ihre Kolgen Quellen unendlichen Segens, Werkzeuge zur Vervollsommnung, Heiligung und Seligkeit aller Kinder des gefallenen Adams, und auf diese Weise wird dann die Erlösung vollsommen vollbracht, der Gerechtigkeit Gottes genug gethan, und die Mensch, heit mit der Gottheit versöhnt, indem sie ihr Eben-bild wieder errungen hat.

Diese ganze Borstellungsart aber ist für ben gemeinen Menschenverstand, besonders uncultivirter Bölfer, und überhaupt der großen und allgemeinen Menschenklasse durchaus nicht faßlich, und noch weniger sähig, harte Herzen zu rühren und dem heiligen Geist zugänglich zu machen; deßwegen wählte Er in der heiligen Schrift immer die sinnlichsten, treffendsten, aber auch zwedmäßesten Bilder, um jene erhabenen Dinge und Wahrheiten auch dem einfältigken und ungebildetsten Menschen saßlich und tief rührend zu machen. Wie kann demnach das Erlösungswerk rührender und dem dümmsten Menschen begreisslicher vorgestellt werden, als auf folgende Weise:

"Gott, ber allmächtige Schöpfer aller Dinge, ift "aller Menschen Later; Er schuf ihre Stammeltern "heilig und gut und sehte sie in ein gar herrliches "Kand, wo sie den Himmel auf Erden hatten; nun "verbot Er ihnen aber von einer schädlichen Frucht "zu effen, weil sie davon frank und sterblich werden "wurden, sie ließen sich aber durch ein boses feindses

"liges Wefen verführen, fo baß fie boch von ber "Frucht agen, und alfo ungehorfam und feindfelig "gegen Gott, aber nun auch frant und fterblich wurs-"ben. Darüber wurde nun ber große himmlische "Bater fehr gornig, und nun erflärte er ben unge-"horsamen Rindern, daß fie augenblidlich aus bem "guten Lande weg mußten, damit sie nicht noch "gottloser wurden. Muhe, Jammer und Trübsal aller "Art und endlich ber Tod mußten nun ihr unver-"meibliches Schicffal fenn, um ihre finnlichen Triebe im Baum au halten; ob Er fie nun gleich ihrer "wohlverdienten Strafe auf ewig überlaffen und fie "gang verftoßen konnte, so wolle er fich boch mit "unendlicher Liebe ihrer erbarmen und ihnen wieder "ein Mittel an die Sand geben, wodurch fie, wenn "fie es gehörig brauchten, nach ihrem Tobe eine un= "aussprechliche große Seligfeit erlangen fonnten : "es wurde einft zu feiner Beit ein vollkommen Beis "liger aus ihrem Geschlecht erscheinen, ber wurde "eine fo große Liebe ju feinen Brubern, ben Men-"fchen, haben, daß er gang freiwillig und unbezwun-"gen alle bie fchredlichften Strafen, die Die Men-"ichen burch ihren Ungehorsam und Gunden verdient "hatten, auf fich nehmen und ben fcbredlichen Tob "für fie ausstehen murbe; wer nun mit herglicher "Liebe auf Diefen Erlofer hoffte, um feinetwillen "gern alles erbulbete, von Bergen an ihn glaubte ... und ben Willen Gottes nach allen feinen Kraften "befolgte, der murbe felig werden. 11m fich aber "bes großen Todes bes Erlofere bestandig ju erin-"nern und ihn nicht ju vergeffen, follten fie von "Beit ju Beit lebenbige Thiere ichlachten, besonbers "follten fie auch dieß Opfer bringen, wenn fie eine

"Sunde begangen hatten, und wenn dies Opfer "mit einem buffertigen herzen und mit dem Bor"sat geschehe, hinführo aus allen Kraften die Sunde
"zu meiden, so wolle Er um des fünftigen Erlöfers

"willen ihnen gnabig fenn, u. f. w."

Dies war eigentlich ber in Bilber gehüllte Bibelbegriff bes alten Bunbes, ber bem einen mehr, bem andern weniger flar fenn mochte; überhaupt aber wurden die blutigen Opfer von Anbeginn an bei allen Beiden und entfernteften Rationen als Berfohnungsmittel bes Gunders mit Gott heilig geachtet und von feinem Bolf unterlaffen; woher es bann auch gewiß ift, daß icon die erften Menichen hieruber eine gotts liche Offenbarung und Befehl gehabt haben muffen, welches auch Abels Opfer 1. Mof. 4, 4. unwiderlegbar beweist. Buverläßig wurde auch ben erften Menschen bie Urfache und ber 3wed ber blutigen Opfer ungefahr auf bie Art, wie ich euch fo eben gefagt habe, vorgestellt; allein die Unachtsamkeit feiner Nachkommen machte, daß fie es aus der Acht ließen und blos bei ihren Opfern fteben blieben; inbeffen blieb benn boch eine duntle Ahnung von einem fünftigen Erlöfer übrig, welche hernach burch ben ibraelitischen Gottesbienft, Die Bropheten und heilis gen Manner immer flarer, beutlicher und ausführlicher gemacht wurde.

Als nun ber Erlöfer wirklich kam und bas Erlösfungswerk ausführte, — zu einer Zeit ausführte, als noch alle Welt zur Tilgung ber Sünden Thiere opferte, so konnte ja keine zwedmäßigere Lehrart gewählt werden, als die, deren sich die Apostel bestienen, wenn sie fagten: "Hört nun auf zu opfern, "Christus hat nun einmal für allemal seinen eiges

"nen Leib zum blutigen Opfer für eure Sünden hin"gegeben; glaubt nun an Ihn, liebt Ihn, folgt fei"nen Lehren und laßt euch burch feinen Geist regie-

"ren, fo werbet ihr felig."

Und noch immer, wo die Menschheit lange bie Opferideen vergeffen hat, thut die apostolische Befehrungsmethobe die beste Wirfung; man versuche es einmal, einem unbefehrten roben Menschen Die Erlofung burch Chriftum auf biefe Art vorzutragen, wie ich fie euch fastlich gemacht habe, fo wird man immer finden, daß es weiter feine Wirfung hervorbringt, als etwa eine kalte Bewunderung, im Kall er es auch begreift, babei bleibt es bann; auf bas Berg und auf ben Willen thut es gar feine Wirfung, baher ift biefe Borftellung blos fur weit geförderte Seelen, die im dunkeln Glauben ftehen und beren Bernunft fich nicht beruhigen fann, und bann fann man auch ber übermuthigen philosophischen Bernunft baburch zeigen, daß die Beilelehre nichte Unvernünftiges enthalte.

Man lese nur alle Missionsgeschichten, sowohl ber Brüber- als anderer Gemeinden, so wird man diese Wirfungen allenthalben einerlei sinden: Hot-tentotten und Grönländer, Malabaren und Esquismaur, Alle werden auf diese Art bekehrt und alle bekommen den lammsartigen Sinn, den von jeher Alle erlangten, die sich vom Geist des Herrn be-

mirfen ließen.

ij.

ķ

Senir. Bir werben verflart, Eljaba? -

biefe Rebe hat unfern Glauben völlig erhellt.

Eljaba. Gelobet fen ber Erhabene! jest tens nen wir erft ben großen Hohenpriefter nach ber Ordnung Melchifebeche recht, bie Sulle ift weg,

und wir glauben nun gang an Ihn mit unbebinge ter Liebe, Er mache nun aus une, was 3hm moble gefällt!

Auf einmal strahlte ein wunderbares siebenfar-biges Licht in biefe Dunkelheit, und eine holbe Stimme forberte fie alle Funfe ab in hohere Cpharen. --

# Chryfaon

ober

# das goldene Beitalter

in vier Befangen;

nebft

einigen Liedern und Gedichten.

. • • ,

#### Vorrede.

Ach hab' von jeher eine Reigung zur Dichtkunst gebabt, und in Ansehung ber Imagination mochte es mir auch wohl an Anlage nicht fehlen; allein in Anfes hung bes Reichthums ber Sprache fehlte es mir immer. Wenn ich Klopstod's und anderer beutschen Meisterfanger Gedichte las oder noch lefe, fo empfinde ich meine Armuth, und bas thut mir leib; benn ich fpurte immer einen Trieb in mir, einmal in meinem Leben ein Bebicht auszuarbeiten, das für ein folches angenommen murbe und auch dafür gelten fonnte. Wenn hiebei irgend einem Lefer einfällt : Gi, marum ein Bebicht? - ift bas nicht vielleicht ein Ruhmsuchtstigel, der dem Christen, mahrlich! nicht geziemt? - fo antworte ich endlich: welches Menschen Werf ift benn rein in den heiligen Augen des Berrn? Indeffen fann ich boch fo viel fagen, daß ich mir als Dichter nie hoffnung auf einen großen Ruf, auf einen hohen Rang unter ben beutschen Dichtern mas den fann, und bas aus zweierlei Grunden : Erftlich fann, mag und barf ich ju meinen Arbeiten feine andere Materien mahlen, ale Die jur Ehre meines Berrn und Meifters, und jum Beften feiner Religion gereichen. Dabei ift aber feine Chre, fein Ruhm von dem herrichenben Beift ber Zeit zu erwarten. Zweitens hab' ich auch nie Beit gehabt, große und berühmte Dichter ju ftud is ren und ihnen ihre Runft abzulernen; Dies ift aber heut au Tage burchaus nothig, wenn man nicht von ber ftrengen und bis jum lleberfluß efeln Kritif unferer Beit gegeißelt werben will. 3ch burfte alfo wohl fagen, daß nicht Ruhmsucht, fondern auf biefe Urt zu vergnügen und ju erbauen, Die mabre Beranlaffung ju folgendem Gebicht ift. Mit Diefem verhalt es fich folgenbergeftalt:

Ich fühlte in meinem Gemuth einen lieblichen Antrieb, endlich einmal meinem so lang gehegten Wunsch zu entsprechen, und da ich an den Werftagen keine Zeit zu so etwas habe, so widmete ich diesem Geschäfte des Sonntags einige Stunden, und so ist der Anfang entstanden, den ich im Verfolg zur Probe meinem Publiskum mittheile. Wenn man zufrieden damit ist, so werde ich fortsahren; wo nicht, so lasse ich es bei diesem ersten Versuch bewenden, und din dann überzeugt, das mein Trieb und mein Wunsch, ihm zu entsprechen, nie in Erfüllung gehen soll.

Der Gegenstand, ben ich hier besinge, ist groß und erhaben. Ich wage nämlich Blide in die Herrlichkeit bes zukunftigen Reichs Christi auf Erden, und trage dann meine Bermuthung unter dem Bild eines Traums vor. Den Träumer selbst nenne ich Selmar, und benke mir darunter einen heiligen Mann, der reines Herzens, und also wurdiger ist als ich, Blide in die ershabene Zukunft zu thun. Dieser Selmar ist's auch,

ber im gangen Gebicht fpricht.

Das Gedicht hat ben Namen Chrhfdon. Dies Bort ift griechisch und heißt: bas goldene Zeitsalter. Ich brauche wohl nicht ben Grund anzugeben, warum ich bem herrlichen Reiche bes Friedens diesen Namen beilege. Am Schluß bes ganzen Gedichts werbe ich bann eine Erklärung ber dunkeln Stellen und Bilsber ober Hieroglyphen mittheilen.

Mochte auch Diefe Arbeit Biele aufregen, fich mit allem Ernft zu befehren und ritterlich zu fampfen, um auch bereinft Theilhaber und Unterthanen Diefes Reis

ches zu werden.

### **P**rolog.

Auf, mein Geift, wach auf aus beinem Schlummer, Dessen Körner jest der Abgrund ftraut!
Reiß' dich los von deinem trüben Kummer,
Daß der Zeitgeist lichte Wahrheit scheut;
Daß er jede reine Quelle trübet,
Sich allein nur klug zu seyn vermißt;
Gottsvergessen jedes Lafter übet,
Zeder Augend, jeder Pflicht vergist.

ī

1

1

ß

ď

ź

ì

ď

被被

15

, 1

1

ŀ

Wift ihr benn, ihr Staubbewohner, alles, Daß ihr so mit eurer Kenntniß prahlt? Auf dem Umfreis dieses Erdenballes, Den der Stolz mit falschen Farben malt, Sieht der Mensch faum eine Spanne weiter, Als sein Juß die Lebensbahn durchmißt, Aber auf Sion a's himmelsleiter Sieht man jedes Ding, so wie es ift.

Schleuß mir auf die diamantnen Pforten Raber Zukunft und begeistre mich, D Siona! laß im Licht mich dorten Salems Wonne sehn, ich bitte dich! Denn in diesem Ungst= und Kampfgewühle Wankt der Geist auf seiner Pilgerbahn, hier ermatten alle Kraftgefühle; Aus dem Abgrund weht uns Stickluft an. Darum richt' ich meine beitern Blide Auf bas ftrablenreiche Ziel ber Zeit; Athme himmelslufte und erquide Rich im hinblid auf die herrlichfeit, Die die nabe Zufunft uns enthullet, Wann der heiße Rampf vollendet ift, Rein Erlofer! wann dein Plan erfüllet, Du nun Richter und Befreier bift.

Lieblich schimmernd glanzt von jenem Sügel Mir in dumtler Racht ein Licht hervor, Auf der Morgenrothe leisem Flügel, Schleicht ein sußer Ton zu meinem Ohr, Wie der Acolsharfe holdes Sauseln, Wenn ein fühles Lüftchen sie durchweht. Seht, wie sich die Lämmerwolfen frauseln, heller ftrablt des Lichtes Majestät.

Ahnend blid' ich in die lichte Ferne, Sorche jenem fanften Flotenton, In der Sand die dämmernde Laterne, Streb' ich vorwärts — Ach! ich sebe schon Auf dem fanft bestrahlten Rasenbügel, In dem Morgenglanz Siona stehn, Fühle, wie von ihrem goldnen Flügel Simmelblüftchen mir entgegen wehn.

Weg mit dir, du dämmernde Laterne, Schnöder Weisheit, falsch berühmter Runst! Hilf, Siona! daß ich mich entferne Aus bes Gifthauchs Schwefelqualm und Dunst. Flügle mich hinauf zu jenem Gipfel, Wo mein Auge reinen Aether trinkt, Wo ein Lichtstrahl über Cedernwipfel Mir zur wonnevollen Aussicht winkt.

Wie im hoben ahnungsvollen Traume Sich ber trage Körper leicht erhebt, Und ben Geist ein Duft vom Lebensbaume Aus dem Paradiese neu belebt, So entschwing' dich nun dem Weltgetose, Meine Seel', zum reinen Licht empor; Hoch erhaben über Erdengröße Ragt bein allumfassend Ziel hervor.

An Siona's Arm gelehnt, durchschweb' ich Das Gebiet der Sphären Harmonie; Unter ihres Flügels Schut erheb' ich Bald mein Dhr zur Seraphs-Symphonie. Was ich dort gehöret und gesehen, Singt mein stammelnd Lied den Brüdern vor; Was im Reich des Herren wird geschehen, Hallt melodisch in des Frommen Ohr.

Aber wer es bort, muß reines herzens, Frei von Vorurtheil und Irrsal seyn. Es gewährt ihm Lind'rung seines Schmerzens, Rährt die hoffnung nicht mit leerem Schein: Denn sein Fundament ist fest gegründet, In dem Worte, das von Anfang war, Und mein ganzes Wesen ist entzünder Durch die Flamme auf dem Rauchaltar.

Seil'ger Geist bes Baters und bes Sohnes!
Weihe mich zu beinem Sänger ein.
Ach! ich möchte gern an beines Thrones
Stufen einst ein Mitgenosse seyn.
Miltons, Rlopstods, Gellerts, Kramers, Sallers,
Lavaters, und wer noch sonst dich sang,
Möchte jedes muden Erdenwallers
Troster seyn mit meinem Harfenklang.

Bin ich gleich kein großer Birtuofe, Ift mein Ton dem feinen Ohr nicht rein, Meine arme Poesie oft Prose, Run so darf ich doch wohl Schüler senn. Leibe deine wohlgestimmte Leier, Sänger Gottes auf Moriah, mir, Bis ich bei des Lammes Hochzeitseier Einst ein besfrer Sänger bin als bier.

#### Inhalt bes erften Befangs.

Selmar entbedt in ber gerne ein anmuthiges Thal, in biefem einen Tempel, er wunscht febr, in ben Tempel gu tommen, wird aber burch einen boben Ball und ein verschloffenes Thor in bemfelben baran verbindert. Er wendet fich an Giona, biefe rath ibm, ju einem Einfiedler ju geben, ber in ber Rabe wohnt; fie fagt ibm, baß er ben Schluffel zu ber Pforte miffe; er geht bin und bittet ibn um Eröffnung ber Pforte; ber Ginfiedler Mablon aber belehrt ibn, baß er vorber eine fcmere Prufung ju befteben habe, bie barin beftunde, bag er burch einen gefährlichen unterirdischen Weg geben, mit allerhand Ungebeuern fampfen, und endlich an einen Ort gelangen mußte, wo er auf einer Tafel an ber Band erfahren murbe, ob er gum Geber Chryfaons bestimmt fep? Gelmar unterzieht fich ber Brufung, balt fie treulich aus, und bringt bem Gin-Aedler die verlangte Nachricht mit, ber ihm nun die Bforte öffnet. hierauf geht er in ben Tempel, wo er wiederum eine Brufung ausbalten muß. Run wird er ins Allerheiligfte geführt, wo er ju feinem erhabenen 3med porbereitet wirb.

## Erfter Befang.

Ich burchschwebte ungemeffne Raume Auf ben Schwingen reger Phantafie: Was ich sabe, find nicht leere Traume, In den Lichtsgefilden irrt man nie. Wenn das herz nur rein ift und nicht geizet Nach der Shrsucht Tand und Sitelkeit; Wenn den Geift fein frevler Borwiß reizet, Und das Aug' von Fleden ift befreit. Endlich sah ich in der lichten Ferne Einen Tempel in dem Morgenstrahl herrlich schimmern. Uch! ich wollte gerne Bu ihm bin in jenes schöne Thal; Aber vor mir stiegen ftarke Wälle, Unersteigbar steil und boch empor; In der Mitten, an der höchsten Stelle, Stand ein hohes und verschlossnes Thor.

Ueber jene Balle hinzuschweben, Dazu war mir hier die Luft zu fein; Doch mir war's so, daß ich um mein Leben Gerne wollt' in jenem Tempel sepn. Zu Siona, die mir ungesehen, Immer liebevoll zur Seite ift, Sprach ich: Liebe! fann es nicht geschehen, Wenn du, Engel! sichtbar bei mir bift?

Das ich mich auf beinem Flügel schwinge Ueber jene hoben Wälle bin, Und dem herrn in jenem Tempel bringe Meinen Dank, den ich Ihm schuldig bin? Oder öffne mir das Thor der Pforten, Um an deiner hand hindurchzugebn, Denn ich will auch gern im Tempel dorten Zu dem herrn um nähern Ausschluß siehn:

Was fein Bolf nach biefem Kampfgedränge In der Zufunft zu erwarten hat? Ach! ber Jammer zieht sich in die Länge, Und der Stärkste wird im Kampfe matt. Gerne möcht' ich dann dem muden Streiter Hoffnung singen in sein Herz und Sinn, Daß er muthig, vorwärts, immer weiter Dränge, dis zur Siegerkrone hin.

Lieblich, wie im Wohlgeruch ber Linde, Bienensumsen auf der Bluthe schwirrt; Oder wie im lauen Abendwinde Eine Turteltaube gärtlich girrt; So tam auf der leichten Zephyrsschwinge Sanft Siona's Stimm' zu meinem Ohr, Und aus ihren holden Lippen ginge Folgender Orafelspruch hervor:

Merte wohl! Siona's goldner Flügel Trägt dich nur im Reich der Phantafie; Aber über jene Lasurhugel Bringt mein matter Flug den Dichter nie. Dort muß dich das siebenfache Wesen Jenes Geistes, an Jehovah's Thron, Ganz durchdringen, und dein Aug wird seben Hocherfreut der trenen Dulder Lohn.

Aber bennoch will ich bich begleiten, Ungesehn bein treuer Führer seyn; Dich auf allen beinen Pfaden leiten; Wärst bu in Chryfaon ganz allein, Manches wurdest du bann nicht versteben; Dieses Landes Sprache kennst du nicht, Aber wenn ich werbe mit dir geben, Dann ift alles, was du siehest, Licht.

Jest mußt du burch biefe hobe Pforte In ben Borhof jenes Tempels gehn, Dorten die geheimnisvollen Worte Auf der Borficht Saphirtafel febn. Diefe Worte werden dich belehren, Was des herrn erhabner Wille ift? Db's dir Pflicht fep, wieder umzukehren, Oder du der Zukunft Seher bift? Stilling's fammtl. Schriften. II. 20.

Bur Erbffnung jener boben Pforten
Ift ein ebler Mann vom herrn bestimmt.
Diefer wohnt im Myrthenwalden borten,
Wo ber Schwan auf Silberwellen schwimmt.
Rabe bich mit Ehrfurcht seiner Zelle,
Sgg' ihm offen, was bein herz begehrt!
Rach ber Prufung wird bir auf ber Stelle,
Wenn bu gut bestehft, bein Wunsch gewährt.

Bor ber Prüfung war mir ernstlich bange, Meiner Ohnmacht war ich mir bewußt; Doch ich hoffte, säumte nun nicht lange, Sing und stöhnte aus beklemmter Brust: Bater! laß mir ben Versuch gelingen, Sieh, ich siehe bich im Staube an: Meinen Vorsat weißt bu, ich will singen, Was bu an ber Menscheit haft gethan.

Demuthsvoll und betend ging ich weiter, Auf den Mprthenwald zur Rechten zu; Doch der Schwanenbach war wirklich breiter Als ich glaubte; mit gelaffner Ruh Folgte ich dem Ufer bis ans Ende, Wo ein kaum gesch'ner Blumenweg Führte durch ein schönes Berggelande, Ueber einen ziemlich schmalen Steg,

Bu bes Rlausners bicht belaubten Salle, Wo er ruhig ernst im Schatten saß. Seine Hutte stand nicht fern vom Walle, Und er schaute burch ein helles Glas Sin und her; er sah mich endlich kommen, Wie ich tief gebeugt und langsam schlich. Aber mir war bald die Jurcht benommen, Als er sprach, mein Bruber, nahe dich! Rabe bich und fomm! wir find ja Bruber, Jeder ift ein armes Abamstind, Theu'r erfaufte Erben jener Guter, Die und jenfeits aufbehalten find. Ehrfurchtsichauer brang durch meine Glieber, Schweigend folgt' ich seinem Justritt nach; Bor ber hutte sesten wir und nieder, Und er sah mich freundlich an und sprach:

3ch erblick' auf beinen blaffen Wangen Thränenspuren, sag! wo fommst du her? Sehe Wolfen auf der Stirne hangen, Auf dem trüben Auge lastet schwer Tiefer Kummer; fommst du aus dem Lande, Das den Taumelbecher Gottes trinkt? Wo der Ubfall lott die sansten Bande, Und den Geist in Demantfessel zwingt.

Ja, ich fomm, versett' ich, aus bem Lande, Wo ber schwarze hunger Leichen ist, Wo bes Jammers Wuth in jedem Stande, Geiern gleich, die wunden herzen frist. Aus dem Lande, wo die weiten Fluren, Ach! mit Menschenblut gedunget sind; Wo das Aug' erblickt die leisen Spuren, Das Jehovah's Weltgericht beginnt.

Bo ber zügellose Lurus waltet
Mit bes Lasters unbeschränktem heer,
Bo ber Christenglaube ift veraltet;
Christum selbst verehret man nicht mehr.
Seine auserwählte treue heerde Bird mit robem Schimpf und Spott belegt,
Unter mancher brudenden Beschwerde
Aechzet jeder, ber sein Siegel tragt.

Auch bes Sochsten Zomes-Donner schreden Selten noch ein Rind bes Abfalls auf. Statt zur Sinnesänderung fich zu wecken, Förbert man zum Abgrund seinen Lauf. Rein Gefühl von Gottes Strafgerichten Dringt in einen solchen frechen Geift, Das Phantom Natur, bas fie erdichten, Das bei ihnen, leider! Gottheit heißt.

Lenft die Welt mit diamantnen Banden, Unerbittlich herrscht der Gott, Natur; Jeder Beter wird bei ihm zu Schanden, Und er lacht des Menschenelends nur. Eisern ist der Schluß der Ewigkeiten, Jedes Ding zertrummert und vergeht; Endlich wird der Geist nach Freud' und Leiden In dem Tod wie leichter Dunst verweht.

Troftlos für den muden Leidensbulder Ift boch dieser blaue Hollendunft.
Ber das Kreuz auf seiner wunden Schulter Willig trägt, was nutt dem diese Kunft? Die den Abfall logisch demonstriret, Und die Seele schrecklich irre führt, Bafilisten = Schlangenbrut gebieret, Geistlichtodt ift der, den das nicht rührt.

Ewig fann ber Jammer boch nicht währen, Balb vielleicht erreicht er auch fein Biel. Bater! nimm zu herzen mein Begehren, Sehnlich wünsch' ich, baß es dir gefiel, Mich durchs Thor ins heiligthum zu führen, Wo ber naben Zufunft Schlüssel ift, Um bem Lohn der Dulber nachzuspuren, Ich ! ich weiß, daß bu so gutig bift.

Schweigend faß ber Greis im Abenbichimmer, Luftchen spielten um ben Silberbart; Lange schwieg er, boch ich hoffte immer, Was im Tempel wurde ausbewahrt, Sep boch wohl bestimmt bem treuen Streiter, In dem Rampf zu zeigen seinen Lohn. Sep so gutig, Vater! bat ich weiter, Hilf mir, daß ich seh' die Rampferkron'.

Mahlon schwieg noch immer, und er schaute Durch sein Fernglas ernst und feierlich In die Weite; er als Wächter traute Reinem, der von Ferne nahte sich, Bis er ihm ins Angesicht gesehen, Seiner Redlichfeit versichert war. Dieser Blick, ich muß es frei gestehen, Schien mir furchtbar, drohte mir Gefahr.

Aengstlich, ihn noch ferner anzustehen, Sente ich zur Erbe meinen Blick; Doch der erste Schritt war nun geschehen, Ich beklagte tief mein Misgeschick. Rathsam war es nicht, jest umzusehren, Auszuharren hielte ich für Pflicht; Sich aus Menschenliebe zu belehren, Tadelt doch der wahre Weise nicht.

Endlich brach er dann bas ernste Schweigen, Seufzt' und blickte mich durchdringend an. Und er sprach: Du willst, ich soll dir zeigen Bu der Zukunft Heiligthum die Bahn. Weist du auch, was dem zu thun gebühret, Der der Zufunft Schleier lüften mag? Sieh! die Prüfung, die zum Ziel dich sühret, Ift so schwer, daß mancher Held erlag.

Schwerer nicht, versett' ich, als das Leiben, Das seit langer Zeit das herz beschwert, Deine Prüfung wähl' ich unter beiben; Bleibt mein ernster Vorsat dann bewährt, So erbarme dich des muden Pilgers, Deffne mir das sest verschlossne Thor Zu dem heiligthum des Sundentilgers, Der vielleicht zum Seber mich erfor.

Wie die Abendsonne lieblich blinket,
Wie sie aus der Donnerwolke tritt,
Und dem muden Fuß zur Rube winket,
Der des schwülen Tages hipe litt,
So erhellten sich des Klausners Blicke;
Kuhn betrittst du eine schwere Bahn,
Sprach er sanft und freundlich, nun so schicke
Dich mit Ernst zur schweren Prufung an.

Dort am Juß bes Berges gahnt bie Spalte Eines ichroffen Felfens ichwarz hervor. Siehst du sie, mein Freund! ganz nah' am Walbe? Diese ist der Prufung duntles Thor. Geh hinein mit Gott ergebner Seele, Wohlbewaffnet, bete, fürchte nichts! Find'st du einen Scheidweg, nun so mable Den, der zeigt den Schimmer eines Lichts.

Wenn bich grause Ungeheuer schreden, Dir ein Ungethum versperrt ben Schritt; Wenn dich ode Poltergeister neden, Dann geh' vorwärts, stets mit festem Tritt. Mit dem Schilde mußt du dich bedecken, Und das bloße Schwert in deiner Hand, Mußt du immer muthig vorwärts strecken, So besieget dich kein Widerstand. Wenn zur Seiten bir ein Abgrund gabnet, An ber bunteln, handbreitschmalen Bahn, Und ein schlangenfüß'ger Robold wähnet Dich hinab zu schleudern, greif' ihn an Mit dem Schwert, er flieht, mit festem Tritte Wandle fort, gerad, mit frohem Muth; Schreite auf des schmalen Pfades Mitte Sicher fort, so geht's am Ende gut.

Rab' am Ziele find'st du eine Leiter, Steil, doch fest, an einem Felsen stehn; Steig hinauf und geh' mit Borsicht weiter, Dann wirst du ein Ungeheuer sehn, Drachenähnlich, roth, mit sieben Röpfen Und mit zehen hörnern oben brauf, Dieses trägt ein Band mit sieben Knöpfen, Und besiehlt dir, sie zu lösen auf.

Thust bu's nicht, so bist bu schnell verloren, In ben finstern Abgrund stößt es bich, Doch bist bu zum Seher auserforen, Und bu mertst von fern, es nähert sich, Dann halt' ihm mit Muth bein Schwert entgegen, Dece bich mit beinem ftarten Schild, Wehr' bich, wie bie tapfern Ritter pflegen, Weil es jest um's eble Rleinod gilt.

Rämpfe ftart, bu mußt bas Band ihm rauben, Das am zehnten Sorn herunter hängt. Seine sieben Anoten aufzuklauben (Wenn dir anders wird der Sieg geschenkt), Ift nicht schwer, berühr' nur mit der Spise Deines Schwertes jeden, er zergeht Wie ein öder Schatten, und die Site Dieses Unholds wied wie Dunft verweht.

Ralter Schauer fuhr burch meine Glieber. Bater! fprach ich, werb' ich ba beftehn? Freundlich gab er mir zur Antwort wieber: Ganz gewiß! wenn bu mit beißem Fiehn Ernft, gerab, bedächtlich, furchtlos wandelft, Immer vorwärts, nie zurude weichft, Gottergeben immer weistich handelft, Bis bu nun bas hohe Biel erreichft.

Dieses ift nicht fern mehr, bu erblidest Rechter Sand ein wunderschönes Licht; Rab' dich ihm, und wenn du dich erquidest An der Silberquelle, faume nicht; Eile durch die weiße Marmorpforte In den Saal, da fiehst du an der Wand Sine Tasel, merke wohl die Worte, Die da stehn, und mach' sie dir bekannt.

Denn aus ihnen fann ich ficher schließen, Db zum Seher bu berufen bift? Simmelsaussicht wirft bu bann genießen, Un bem Fenster, bas zur Rechten ift. Saft bu ausgeruht, so eile weiter, In ber Ede siehft bu noch ein Thor; Beb' hindurch, auf sprossenreicher Leiter Rommst bu bort auf jenem Berg herver.

Dann fomm her, ergahl', was bu gefeben; Find' ich in der Probe dich bewährt,
Dann foll, was du wunscheft, bald gescheben,
Seben sollst du, was dein Berz begehrt.
Jeht will ich dir Schwert und Schild nun geben,
Einen sichern helm dir seben auf.
Gottes Engel sollen dich umschweben,
Während bem geheimnisvollen Lauf.

3ch begann nun fonell die ernfte Ruife, Schnurgerad zur Felfenspalte bin, Erat hinein, und nach der Ritterweise, Schwert und Schild gefaßt; mit festem Sinn Schritt ich fort und folgte einem Schimmer, Der mir zeigte meine schmale Bahn; Mit geschärftem Blicke sah ich immer Zeden meiner Schritte prufend an,

Db er nach bes Klausners treuem Rathe Meiner Führung angemessen sen? Und so ging ich auf dem dunkeln Pfade Muthig fort. Auf einmal schlich herbei Aus der sinstern Kluft ein Ungeheuer, Drachenähnlich, wild und fürchterlich. Aus den grellen Augen sprühte Feuer, Betend ging ich fort und faste mich.

Redte dann getroft des Schwertes Spise Ihm entgegen, rief: entferne dich! Wie getroffen von des himmels Blibe, Schrumpft es brullend ein und frummte fich; Schlupfte dann in schlangenform'gen Bogen Ungefäumt zum duftern Loch hinein; Co wie sich der Schweif hineingezogen, Konnt' ich weiter gebn und ruhig fepn.

Aber balb erschien in bunkler Finfte
Ueber mir ein andres Ungethum,
Das wie rasend mit ben Jahnen knirschte,
Sleich ber Riefenschlang', mit Ungestum
Auf mein haupt herabzuschießen brobte,
Doch ich stand und fah es muthig an;
Als ich ihm bes Schwertes Spise bote,
Schwand es weg, ber Rampf war abgethan.

Jeho war mir alle Furcht verschwunden, Seiter ging ich fort auf meiner Babn, Bweimal hatt' ich nun schon überwunden, Uch! die britte Probe fing nun an: Tief im Abgrund, auf der rechten Seite, Sort' ich ein Gebrull nach Löwenart, Sorte ein Gefnirsche, wie im Streite.

Mit dem Schwert und Schilbe wohl verwahet,

Ging ich schleunig fort; mich umzusehen, Dber still zu fieben, magt' ich nicht. Das Gebrull fam näher, und das Weben Eines Pesthauchs und ein falbes Licht, Wirften wie betäubend; meine Säfte Stockten in den Abern, mein Gebein Starrte wankend, ich verlor die Rrafte, Ronnte die Gefahr wohl größer sepn?

Doch ich faste Muth, und mit Vertrauen
Eeste ich die schwere Wallfahrt fort,
Aber bald entbedte ich mit Grauen
Ein Gewärme, das am Wege dort
Gräßlich tobte, und im Phosphorschimmer
Glipernd, tigermäßig um sich bis.
Ich verzagte und ich dachte: nimmer
Rommst du durch, dein Fall ist hier gewiß.

Doch ich wagt' es, mit bes Schwertes Spite, Aber matt und bebend, ihm zu drohn; Ach! es fant mir in ber hand, die hipe Schwächte mich; nun hort' ich einen Ton, Der wie harfenlispel mir die sußen Worte in die mube Seele fprach: Bude dich und friech' auf hand' und Fußen, Folge-ftets bem Silberschimmer nach, Der zur Linken auf dem Pfabe glänzet, Bald wirft du ein kleines Pförtchen fehn, Und ein Gitter, das den Pfad begränzet, Kriech' hindurch, so kannst du weiter gehn. Freudig sant ich auf die Erde nieder, Und ich spürte keinen Pesthauch da; Ich erlangte meine Kräfte wieder, Und war bald dem kleinen Pförtchen nah.

Muthig froch ich burch und fam nun wieder Auf die schmale, immer dunkle Bahn; Aufrecht ging ich fort, bald auf, bald nieder, Und ich traf manch Abenteuer an. Sie erzählen, brächte Langeweile, Meine Waffen schützten immer mich, Meinen Pfad verfolgte ich mit Gile, Immer war er schmal und fürchterlich.

Endlich fam ich gludlich zu ber Leiter, Die da hoch und steil am Felfen stand. Ich bestieg sie prufend, fest und heiter, Aber oben an der grauen Wand Sing ein Scheusal, drohend und abscheulich; Mitten auf der Leiter, doch mit Muth Beigt' ich ihm mein Schwert, es brulte greulich, In den Abern flodte mir das Blut.

Ach! ich bachte, guter Rath ist theuer! Borwarts kann und flieben darf ich nicht; Dennoch naht' ich mich dem Ungeheuer, Auf die Drachenbrust das Schwert gericht't; Bis ichs mit der Spipe fast berührte, Wie ein Dunstbild schwand es feitwarts bin, Ich erstieg die Leiter und verspurte Reue Kräfte, heitern Muth und Sinn. Eine Strede war ich fortgegangen, Als ich dort bas rothe Unthier fah; Und am zehnten horne fah ich hangen Jenes Band, ich eilte, war ihm nah'. Seine fieben Ropfe brullten greulich Mich mit ihren Donnerstimmen an; Die Gesichter grinzten ganz abscheulich, Doch ich fand mit Muth mich angethan.

Rudte helm und Schild und Schwert zurechte, Stand und schaut' ibm rubig ins Geficht, harrte auf ben Angriff, dies Gefechte, Das mir jest bevorstund, scheut' ich nicht: Denn ich war nun schon gestot im Streite, hatte viele Feinde schon gesehn, Und von allen war mir nichts zu Leibe, unter Gottes Beistand nichts geschehn.

Endlich brulte einer seiner Köpfe:
Frecher! du betrittst dies Heiligthum!
Kannst du lösen diese sieben Knöpse?
Rein Gott kann co; sieh dich wacker um, Ob dir irgend starke Hulf' erscheine, Ob ein Engel in der Rähe ist? Tausend Engel sind so gut wie keine, Ich bin Gott, wie du ein Tensel bist.

Das ist wahr, versett' ich, boch bein Prahlen, Dein verwünscht Gebrülle fürcht' ich nicht. Jest will ich dir auf den Kopf bezahlen, Was du längst verdienet; bein Gericht Ift nun endlich kommen; und ich reckte Stark mein Schwert auf seine rothe Brust, Sprach, indem ich mit dem Schild mich deckte, Wisse, Unhold, daß du weichen muße. Alle fieben Ropfe brullten graflic, Sprühten Feuer auf mein ftartes Schild. Diefer Anblid war fo furchtbar haßlich, Und fein Widerftand fo ftart und wild, Das ein Schauer mir burch's herze bebte, Doch ich ftand und fiehte himmelan, Db mir gleich die Zung' am Gaumen tlebte, Blieb ich doch auf meinem Rampferplan.

Ploblich fiel mir ein, die Anopf' zu ruhren Mit dem Schwert, wie mir besohlen war. Es geschah, nun fonnt' ich deutlich spuren Meines Feinds Ermattung; offenbar Lenkte sich der Sieg auf meine Seite. So wie Eis in heißer Gluth zergeht, Wurden Knöpf' und Thier' in diesem Streite, Wie ein Nebel in dem Sturm verweht.

Wie ber Bundesbogen nach bem Regen, Strahlte bort ein wunderschönes Licht; Ihm jur Seiten rauschte mir entgegen Gine Silberquell', ich faumte nicht Meine burre Junge zu erquiden, Suchte bann bas blendend weiße Thor, Bald erschien es meinen gier'gen Bliden, heißer Dant stieg zu bem herrn empor.

Bebo eilte ich zur Marmorpforte, Trat hinein und sah die Tafel an, Ach! ba fand ich nun die holden Worte: Glüdlich bist du! Mahlons weißer Schwan Hat den Schlüffel zu den starken Thoren. Friede strömte fluthend durch mich hin; Denn ich war zum Seher außerkoren, Der Gedanke stärkte jeden Sinn. Aber um die Aussicht zu genießen, Gilte ich dem goldnen Fenster zu, Das mir Mablon hatte angewiesen; Welcher Anblick, welche himmelbruh! Morgendämm'rung auf dem Luftgefilde, Canfte Stille rubte auf der Flur, Ach! da fah ich in dem schönften Bilbe Unfrer Zufunft heilige Natur.

Aus dem fernen Often trat der Morgen Silberbläulicht, hoch und hehr hervor; Doch die Sonne war noch tief verborgen. In des himmels Lasur stieg empor Ein Juwel, der holde Stern der Liebe, huldreich blidend über Berg und Thal. Fänd' ich Worte, daß ich recht beschriebe, Daß, was ich gesehen, allzumal.

Sin Gebirge, fern in weitem Bogen, Schien mir dunkelblau im garten Duft; Mit smaragdnem Sammet überzogen War die nahe Flur, und milde Luft Wehte Frieden in mein ganzes Wesen, Borgeschmack der nahen Seligkeit. Beder Kranke mußte hier genesen, hier im Lande der Zufriedenheit.

Silberbache fah ich ruhig fließen Einem mäßig großen Strome zu; Sie durchschlängelten die schönsten Wiesen Zwischen Myrthenwäldchen, sanfte Ruh Krönte jeden grünbelaubten Sügel, Alles feimte jung und schon hervor, Auf des fühlen Oftwinds leisem Flügel Stieg der Fluren Wohlgeruch empor.

Rabe vor mir fah ich Anospen schwellen, Boller Kraft, um nächftens aufzublühn. Seitwärts an den sußen Wafferquellen Strebten Palmenweiden schlank und fühn Soch empor, und in des Oftwinds Fächeln Schwankten sie wie lebend in der Luft, In der Morgenröthe holdem Lächeln Trunken sie des himmels Lebensbuft.

Weber Menschen, Thiere noch Geflügel Ronnt' ich in dem Paradiese sehn; Still und ruhig war's auf jedem hügel; Hin und wieder sah ich Palmen wehn; Aber keine Früchte, lauter Bluthe, Reine häuser, nirgend eine Spur Irgend eines Lebens, milbe Gute Sorgte für die nahe Zukunft nur.

Lieblich wehte mir ein Ton entgegen, Und er brang melobisch mir zum Ohr; Ach! Sion a tam auf meinen Wegen Ueberall mit Liebe mir zuvor; Und sie sagte: jest haft bu erfahren, Wie Chrysaon gegenwärtig ift, Wie es seyn wird, soll sich offenbaren, Wenn bu in ber Zukunft Tempel bift.

Mich von diefem lieben Ort zu trennen, Wurde mir, wie leicht zu denken, schwer; Doch ich konnte auch im Licht erkennen, Daß es jeso noch zu frübe war'.

Darum eilt' ich nun mit Freuden weiter Durch das mir beschriebne enge Thor, Stieg den Schacht hinan auf jener Leiter, Und kam dann auf Mahlons Berg bervor.

Jauchzend lief ich schnell ben Berg hinunter, Unverweilt zu Mahlons halle bin. Und ich sprach: Mein Bater! fieb, wie munter Ich nach biefer schweren Brufung bin. Deinen Schluffel zu ber hohen Bjorte Find' ich wohl bei beinem weißen Schwan, Dieses zeigten mir die goldnen Worte Deutlich auf der Marmortafel an.

In dem Fenster sab ich mit Entzuden,
In des himmels schonftem Morgenroth,
Was den muden Rämpfer wird beglücken
Einst nach beißer, überstandner Noth.
Mir erschien im Paradieses Bilbe,
Blüthe feimend, und in stolzer Ruh,
Uch! Ehryfäons himmlisch Lustgefilde,
Und dann eilt' ich deiner hutten zu.

Seho wirst du mich nun weiter führen, Da ich in der Prob' bestanden bin, Durch des Walles fest verschlossne Thuren, Bu der Zufunst hohem Tempel bin. Mahlon füste mich mit holder Liebe, Und er sprach: mit Freuden soll's geschehn, Denn von Gott sind deine heißen Triebe, Zeho schon das Reich des herrn zu sehn.

An bes Schwanenbaches Silberquelle,
Wo sie sprudelnd aus dem Felsen quillt, Findet man des Schwanes dunkle Zelle,
Und in ihr ein schönes Marmorbild,
Dessen hals der große Schlüssel zieret,
Ehrerbietig nahm ihn Mahlon ab;
Denn der Geist, der dieses Bild regieret,
Ift von Gott, der ihm den Schlüssel gab.

Mit bem Schlussel eilten wir zur Pforten,
Diese schloß der Klausner freudig auf,
Und entließ mich dann mit diesen Worten:
Du beginnst nun deinen fernern Lauf.
Sen behutsam! wünsche nicht zu sehen,
Was zu deinem Zwed nicht nothig ist;
Weiter, als man winkt, darst du nicht gehen,
Selig bist du, wenn du weise bist!

Donnernd langsam schwungen sich die Flügel Der erhabnen Pforte rudwärts um, Und ich eilte vorwärts auf den Hugel, Schnurgerad zum stillen Heiligthum. Majestätisch, in der Abendröthe Sanft beleuchtet, stand er prächtig da, Und der Wögel liebliches Gestöte War dem Ohr des stillen Horchers nah'.

Boller Ehrfurcht eilte ich zur Pforten, Wo ein hüter mir zur Seite ftand. Dieser sprach zu mir mit sanften Worten: Gehe vorwärts, an der vordern Wand Wirst du bald ein fleines Pförtchen sehen, Klopfe an, so wird es aufgethan; Was mit dir dann weiter soll geschehen, Zeigt dir dort ein heil'ger Priester an.

Seil'ger Schauer brang burch meine Glieber, Als ich in das enge Pförtchen trat! An der Schwelle sant ich flehend nieder, Wo ich Gott um Huld und Gnade bat. Jest erschien ein Priester weiß gekleidet, Ernste Feier ruhte im Gesicht. Durch die Prüfung war ich vorbereitet, Darum bebt' ich vor der zweiten nicht. Stillings sammtl. Schriften. II. 20. Durch ben Wint bes Priefters aufzustehen Und ihm schnell zu folgen, fast' ich Muth, Wagt' es nun, ins heiligthum zu geben, Wo im Dunkel aus ber Opfergluth Auf bem Altar Weihrauchdampfe wallten Langsam bis zum hohen Dom empor; Aus bem obern Chor bes Tempels hallten Hochgefange zum geweihten Ohr.

Bebo fprach ber Priefter: Dein Gemuthe Sep nun frei von aller Sinnlichfeit. Bende dich an beines Mittlers Gute, Sep mit Wachen und Gebet bereit, Seine Offenbarung zu empfangen; Doch eh' diefes wirklich kann geschehn; Ruß bein heißer Wunsch und bein Berlangen Abermal durch eine Prufung gehn.

Sieben heil'ge Tage mußt bu wachen hier in dieser bunkeln Tobtengruft, An der Seite eines rothen Drachen, Stets umweht von lauem Leichenduft; Faften mußt du alle sieben Tage, Brod und Wasser wird dir nur gereicht. Was der herr dir auferlegt, das trage Muthia, bis ber rothe Drache weicht.

Unaufhörlich muß bein Rauchwerf brennen Auf bem Altar in ber Tobtengruft. Bon bem Altar barfft bu nie bich trennen, Denn ber Dampf vertreibt die bofe Luft. Da fann bich ber Drache nicht berühren, 3hn betäubt ber starke Opferdampf; Endlich wirst bu mit Bergnugen spuren, Wie er schwindet ohne Muh' und Rampf. So fann weber Duft noch Drache schaben, Benn bu ftets Gebet und Wachen übft, Dein geheimer Führer wird bir rathen, Bas dir nutt, wenn bu ihn nicht betrübst Durch Zerstreuung, Schlaf und Langeweise, Dein Gemuth muß stets gesammelt sepn, Benn der Drach' verschwunden ift, dann eile hier in bieses heiligthum herein.

Auf dem Scheitel stiegen meine Haare, Bie vom Zitterstoff gerührt, empor; Aber, da wo ich nun einmal ware, Fand kein Rudweg Statt, kein offnes Thor. Ganz in Gott versenkt, mit heißem Fleben, Sing ich bebend auf die Höhle zu; Grausend war's und schrecklich anzusehen, Doch von Innen spurt' ich Muth und Ruh'.

Dort zur Linken sah ich nun ben Drachen Feuer aus ben grunen Augen sprühn, Dreispisigt Gezüngel aus dem Rachen, Sah vor Jorn die Knorpelstirne glühn, Und sein ganzes Ansehn war abscheulich; Sines Sprungs eilt' ich dem Altar zu; Ach, er bäumte sich und brüllte greulich, Ich bin sicher — bacht' ich — brülle du.

Schleunig warf ich Rauchwerk aus ber Schaale In bes Opferfeuers rothe Gluth, Dankend nahm ich bann zum Abendmahle Brod und Wasser; mit getrostem Muth Saß ich auf bes Altars Stufen nieber, Wachte treu, vergaß bes Opfers nicht, Tage kamen, Rächte kehren wieber,

Wenn ich Schwermuth und Ermattung fühlte, Dann vermehrte ich den Opferdampf, Auch Sion a's leises Flüstern fühlte Oft die heiße Stirn' im schweren Rampf. Endlich ward der Drache überwunden, Ganz entfrästet lag er stohnend da. Ach! ich hatte nun das Ziel gefunden, War der hohen Offenbarung nah'.

An dem letten meiner Prufungstage, Gegen Abend tam der Priester, frob, Seiterlächelnd; mert', was ich dir fage! Fing er an: das große A und D Beigt dir auf des Saphirs himmelbläue, Daß du von ihm auserforen bist, Seinem Bolt zu zeigen, was auf Treue, Die im Rampf besteht, zu hoffen ist.

Eile schnell aus dieser finstern Kammer, Folge mir ins heitre Seiligthum!
Und vergiß nun allen Erdenjammer, Sieh dich nicht nach andern Dingen um; Blid' nur aufwärts, denn dir strahlt entgegen Bon der Saphirtafel goldne Schrift, Was du liesest, mußt du wohl erwägen, Weil es beinen hohen Ruf betrifft.

Eilends floh ich aus ber dunkeln Zelle, Aus der höllen gleichen Todtengruft. In dem Tempel fand ich's licht und belle, Mich umwehte Paradieses=Luft. Fröhlich hob ich nun die Augenlieder Zum Gewölb des hohen Doms empor. Goldnes Feuer strahlte auf mich nieder, Aus dem Saphir schien die Schrift hervor: Gottgeweihter! steig' herauf und nahe Ehrerbietig dich dem Perlenthor!
Tritt hinein — sink nieder, — und empfahe Das, wozu Jehovah dich erkor.
Wünsche aber weiter nichts zu sehen, Als zu sehen dir vergönnet ist;
Wird dein kühner Vorwih weiter gehen,
Wisse dann, daß du verloren bist.

Eine Marmortreppe gegen Morgen Führte zu bes Tempels inner'm Chor; hinter einem Vorhang war verborgen Das geheimnisvolle Perlenthor. Dieses fand ich offen, ich verweilte Nun nicht länger vor ber offnen Thur, Ich versenkte mich in Gott und eilte Froh hinein, und dankte Ihm dafür.

Ŀ

Bor ber Bundeslade fant ich nieber, Die ich hier mit tiefer Ehrfurcht sah. Mich umtonten hohe Jubellieder, Und der Geist des herren war mir nah. Mich umwehten Paradieseslüfte, Und das Morgenroth der Ewigkeit Sauchte nieder suße Lebensdufte, Streute Wohlgeruche weit und breit.

Simmelswonne ftrömte auf mich nieber, Und ich funte füß betäubt dahin. Sanft durchwehten alle meine Glieber Seil'ge Schauer, und ein jeder Sinn Ward erhöht, als wurde ich entfleibet Von der Hulle meiner Sterblichfeit, Durch dies Weben ward ich vorbereitet Bu dem Blid in jene goldne Zeit. Sanfter Schlummer lötte meine Sinnen Bon bem Band ber physischen Ratur; hobe Träume öffneten von innen Eine Aussicht in Ehryfäons Flur. Ich empfand im Traume neues Leben, Und entbedte eine Welt vor mir; Jene Bilber, die mich noch umschweben, Lieber Leser! bie erzähl' ich bir.

## Inhalt bes zweiten Gefangs.

Selmar befindet fich in den schönen Gegenden des Landes Chrysaon, er beschließt, sich darin umzusehen, tommt zuerft in ein Dörschen, wo ihn ein Dausvater, Ramens Gottfried, freundlich aufnimmt, und ihm auf sein Begehren Rachricht von dem Gericht über den Menschen der Sünden und über die Beschaffenheit Chrysaons gibt. Dann geht er fort und herbergt bei einem andern Dausvater, welcher Walther heißt, und ihm seine Lebensgeschichte erzählt. Dann reist Selmar weiter, findet einen Begleiter, mit dem er Antiochia erreicht.

## Bweiter Befang.

Sch befand mich am beblumten Rande Eines Walbes, Rosen und Jasmin, Pflanzen und Gebusch, bas ich nicht kannte, Blubten um mich ber; die Sonne schien Hoch vom ungewölften himmel nieder, Welcher schöner blau als jemals war, In dem Wald, ertonten Jubellieder; Turteltauben girrten Paar bei Paar.

Bor mir hin entbeckt' ich in ber Beite Städte, Dorfer, hugel, Berg und Thal, Alles, was ich fab, die Läng' und Breite, War erfüllt mit Früchten ohne Zahl. Wo mein Aug' hinblickte, fah ich Segen, Allenthalben schwelgte die Natur. Wohlgerüche wogten mir entgegen Von dem bunten Teppich jeder Flur.

Raber muß ich biefes Schauspiel seben, Sprach in mir ein nie empfundner Trieb, Dort in jenes Dorfchen will ich geben, Gute Menschen haben Menschen lieb. Daß sie gut sind, abne ich mit Wonne, Dieser Segen, diese goldne Rub, Dieses sanfte Säuseln, dieser Sonne Milbes Glanzen sichern mir es zu.

Boller Sehnsucht lief ich nun hinunter Auf bem Pfabe, ber zum Dorfchen führt, Immer wurden Feld und Fluren bunter, Gott, wie innig ward mein herz gerührt! Bin ich benn in Sbens Paradiese? Fragt' ich meine Augen hundertmal; Jeder Garten, jede grüne Wiese Schien das schonfte Stud im ganzen Thal.

Enblich war ich bann dem Dörfchen nahe, Reihenweise standen hütten ba, Nicht Paläste, aber was ich sahe, War sehr einfach, zierlich — Was geschah? Aus der ersten hütte fam gegangen Ein dem Ansehn nach bejahrter Mann, Mir entgegen, lächelnd, mit Berlangen Ihn zu sprechen, eilt' ich und begann:

Bater! bin ich hier im Paradiese?
Bist du Adam? lieber, theurer Mann!
Das Bergnügen, das ich hier genieße,
Ist so groß, daß ichs nicht sagen kann.
Gib dem fremden Pilger treue Kunde,
Rachricht von des Lands Beschaffenheit;
Gönn' der Lernbegierde eine Stunde,
Wenn dir übrig ist dieß Punktchen Zeit.

Lieber Frembling! taufendmal willfommen!
Gab ber holde Greis zur Antwort mir;
Sep gegrüßt im Rönigreich der Frommen,
In Chryfaon: sep willfommen hier!
Hier in meiner Hütte fannst du weilen,
Froh, so lang es dir gefällig ift.
Heißt dich bein Geschäfte nur nicht eilen;
Ach! so bleib', weil du uns theuer bist.

In dem frohen Kreise meiner Lieben Geb' ich dann von Allem Kunde dir; Bo das Reich der Finsterniß geblieben, Wer das Reich des Lichts gestiftet hier; Dann kannst du das gange Land durchwallen, Städte, Odrfer, Fluren, weit und breit; Was dir Roth ift, findest du bei Allen, Jeder gibt dir gern mit Freundlichkeit.

himmelswonn' burchströmte meine Glieber, Gerne folgte ich dem Alten nach. In der halle sesten wir uns nieder In dem lieben Kreise, und ich sprach: Sept mir hochgegrüßt, Chrysaons Burger, Sept mir hochgegrüßt im Friedenkland; Run, wo find sie denn, die frechen Würger? Sind sie endlich aus der Welt verbannt?

Gottfried — (benn so bieß der fromme Alte) — Gab zur Antwort: fern ift mir die Zeit, Doch mir ift, als ob noch jeho schaulte In mein Ohr der Ton der Ewigkeit: Fahret hin, Ihr Gottesläugner Alle! — Chriftushaffer, hin zum Feuersee! — Ach! die Welt erbebte von dem Falle, Zedes Echo hallte Ach und Weh!

Forsche nun nicht weiter, die Geschichte Jener Zeit, Gottlob! sie ift vorbei, Ach Gottlob! des Söchsten Strafgerichte Sind nicht mehr, wie gludlich! wir find frei! Frei von jedem Druck der Weltbezwinger, Bon des Krieges Burde find wir frei, Uns beherrscht des Friedens Wiederbringer Und des himmels Friedenspolizei.

Aus bem Dunftfreis fiohn die bofen Geifter In ben Abgrund, ihrem Fürsten nach, Jeso fanden sie auch ihren Meister, Der mit Flammenblick ihr Urtheil sprach. Wie ein Sturm ben ftolgen Wald entblättert, War im hui der wilde Schwarm entflohn, Wie ein Blis den hohen Thurm zerschmettert, Sturzte nieder Sataus macht'ger Abron.

Peft und Seuchen, grause Ungeheuer, Drachenahnlich, schwanden wie im Flug Sin zum Abgrund, ein verzehrend Feuer Saschte wuthend bald ben ganzen Zug, Der wie Gifthauch durch die Weite flammte, Als ihn traf der Allmacht Donnerstrahl. Ach, der nun verschnte Gott verdammte Zeben Menschenfeind zur höllenqual.

Jebe Feinbichaft ift nun gang verschwunden, Lowen weiden mit dem zahmen Bieh, Wolf' und Baren hab' ich oft gefunden Bei den Lammern ftehn, ich sahe nie Daß ein wilder Blic die Rube ftorte. Geier hab' ich freisend fliegen sehn, Benn ein Taubchen seine Stimme borte, Blieb es ruhig auf dem Dache ftehn. Auch die Menschen schlachten nicht mehr Thiere, Fleisch und Blut ift feine Rahrung mehr; Sie verschlingen nicht mit heißer Giere Ungezieser mancher Art; so sehr Man auch ehmals nach Senuffen geizte, So genügsam ift nun jedermann; Und was ehmals ledre Gaumen reizte, Sieht der Wandrer kaum im Wege an.

Unfre Richter find nur Friedensrichter,
Und das Wort Processe fennt man nicht.
Gottsgelehrte find jest unfre Dichter,
Jeder Burger halt, was er verspricht.
Unfre Lehrer find erfahrne Manner,
Unfre Weisen disputiren nicht.
Unfre Fürsten find auch Menschenkenner,
Unfre Forscher suchen wahres Licht.

Unfre Schulen athmen Menschenliebe, Unfre Jugend reinen Kindersinn, Ihre Strafen sind nicht Ruthenhiebe, Liebe leitet sie von Anbeginn Ihres Denkens, Wollens; Lernbegierbe Mischt sich ein in jedes Kinderspiel. Jedes Kind ist seines Alters Zierde, Gottesfurcht und Tugend ist sein Ziel.

Staunend fprach ich: bas find Wunderdinge, Sag' mir, Bater! wie das möglich ift? Menschen seyd ihr doch noch — wie geringe Ift die Kraft zur Tugend — selbst der Christ Wankt und strauchelt täglich auf dem Wege, Den ihm Christus vorgewandelt hat, Immer sind noch bose Triebe rege, Und der Stärfste wird im Kampfe matt. Sottfried gab jur Antwort: beine Frage 3ft vernunftig, aber bore mich: Schredlich waren jene Leibenstage, Bebe Stunde brobte fürchterlich. Mube war die Menschheit, mube! mube! Mirgends Rube, Angftruf überall! Und ber Born bes Allerhöchsten glübte In bes Strafgerichts Posaunenschall.

Die bem großen Thier bes Abgrunds frohnten, Rochten Galle mit verbiffner Buth; Läfterten ben Sochsten und verhöhnten Frech satanisch sein Berschnungsblut.
Rein! sie wollten jene Seligfeiten Des verhaßten Jesus Christus nicht; Lieber sich ben Schwefelpfuhl bereiten, Auf ben Simmel thaten sie Berzicht.

Nicht so die getreue Schaar ber Christen; Wie der Rampf wuche, wuchse auch der Muth; Reiner wollte mehr sein Leben fristen, Alle wagten willig Gut und Blut; Schweigend, dulbend für des herren Sache, harrten sehnlich seiner Ankunft nur; Siner rief dem Andern: bete! wache! Denn wir sehn des großen Tages Spur.

Bei der ungegahlten Menschenmenge,
Welcher Christus sonft nicht theuer war,
Burde jest in diesem Angstgedränge
Jedes Herzens Tiefe offenbar:
Was im Innern sich zum Schlimmen neigte,
Warf sich in den Strom des Bofewichts,
Und was einen Reim zum Guten zeigte,
Nahte sich dem Glanz des Morgenlichts.

Der Versuchungsstunde große Gabrung Wirfte machtig in der Christenheit, Und des herben Rampfes lange Währung Brachten endlich zur bestimmten Zeit Diese große Scheidung ganz zu Stande. Reiner war nur halb das, was er war; Wie man jemand sahe, so erkannte Zeber bald sein Innres hell und klar.

Unvermuthet einst in banger Stunde, In der schwülen, finstern Mitternacht, Ram in unfern Kreis die ernste Kunde, Biele Todten sepen aufgewacht; Und es glängte aus dem ew'gen Morgen Bu uns bin ein wunderbares Licht. Noch war jedem unter uns verborgen, Was das sep? dies abnte feiner nicht.

Ploglich sahen wir in unserer Mitten Staunend zween verklärte Männer stehn, Bruder! sprach der Eine, ausgelitten Sabt Ihr Lieben! Gott hat Euer Flehn Nun erhöret, geht dem Herrn entgegen, Seht, Er fommt von Morgen her mit Macht! Und es strömt herab auf Sonnenwegen Ein verklärtes heer in himmelspracht.

Bie elektrisch Feuer fuhr ein Beben, Freudig bang, durch unfre Glieder hin, Jeder prüfte nun sein ganzes Leben, Und er fand, daß er von Anbeginn Bis daher nicht treu genug geblieben, Jede Schwäche ward ihm offenbar. Ach! ich fande, daß auch ich im Lieben Meines heilands weit zurucke war. Ploglich hallten bie Gerichtsposaunen, Donnernd über Fluren, Berg und Thal, Mes lief hinaus mit bangem Staunen, Menschen aller Stände, ohne Bahl. Gleich und gleich gesellte sich zusammen, Todesschrecken fträubte jedes haar, Augen sah man, die in Thranen schwammen, Wuth entstammte nun bes Abgrunds Schaar.

Blite strömten wie ein Feuerregen Auf das stolze Gottvergesi'ne Seer, Tausend Donner brullten ihm entgegen, Ach, wir schauten hin, — es war nicht mehr. Doch ich wollte vom Gericht nichts fagen, Die Erinn'rung bleibe fern von mir, Aber von den segensvollen Tagen, Die nun folgten, sprech' ich gern mit dir.

Bruder! — als wir im vertrauten Rreife 3hn nun felbst, den Längstersehnten, sahn, Und wir armen Sunder gleicher weise, Wie die Engel, durften zu 3hm nahn. D wie war uns! Nieder zu dem Staube Beugte sich ein jedes Angesicht. Unaussprechlich war es — Bruder! glaube, Nachempfinden kann's der Seraph nicht.

Tage hatt' ich nothig, bir zu fagen, Wie bas Friedensreich gegründet ward, Darum will ich nur auf beine Fragen Antwort geben. Dir wird offenbart, Bas bu wissen barfft auf beiner Reise; Sep genügsam, frage nicht zu viel. Sep behutsam, schweige, handle weise, Denn ber Zufunft Runde hat ihr Biel.

Sor nun meine Antwort auf die Frage, Warum hier bas Gute herrschend ift? Leicht wirst du's begreifen, wenn ich sage: Jeder Burger ist ein wahrer Christ. Aber daß er's bleibt, und seine Rinder Richt entarten, das ist dir nicht klar; Aber du begreifest nichts geschwinder, Wenn ich dir es mache offenbar.

Alle bosen Geister sind verschwunden. Bon Berführung find'st du keine Spur; Auch kein boses Beispiel wird gefunden In der ganzen menschlichen Natur. Uch! das Weben unser reinen Lüste Bringt nicht bose Safte ins Geblut, Keine Reize — Paradieses Dufte Heitern auf und stärken das Gemuth.

Biele Taufend find auch auferstanden Un des herren großem Zukunftstag; Diese braucht er dann zu Reichsgefandten. hat nun irgend jemand eine Klag', Und er trägt sie vor den herrn mit Fleben, Um Erhörung, wenn ers ernstlich meint, Und der herr es will, so fanns geschehen, Daß ihm ein verklärter Freund erscheint.

Unvermuthet glänzt ein Regenbogen, Ober sonst ein wunderbares Licht, So wie auf des Rheinfalls Silberwogen, Wenn der Abendsonne Strahl sich bricht, Um den Beter ber, in stiller Feier Steht der heil'ge freundlich vor ihm da, Jener staunt und dankt, und athmet freier, Denn er weiß, die hülse ift nun nab. Oft erkennt man bann mit hoher Freude Einen Ahnen aus der grauen Zeit; Oder gar den Bater, Mutter, Leute Aus der traurigen Bergangenheit. Auch nicht felten tommen große Männer, Die Jahrhunderte im Grab geruht: Märtyrer, Apostel und Bekenner, Dies gibt dann dem Beter hohen Muth.

Sie ermahnen, troften und belehren, Geben unfern Rindern Unterricht; Sehn fie einen Irrenden, so tehren Sie ihn wieder um zum mahren Licht. Du begreifft, daß nun auf diesem Wege Leicht das Gute herrschend bleiben fann: Denn an dieser hohen Geistespstege Nimmt hier vollen Antheil Jedermann.

Doch so wie der Sterne holder Schimmer Ganz erlöscht, sobald die Sonn' aufgeht; So erlöscht auch jener Heil'gen Glimmer, In des Weltbeherrschers Majestät.
Und durchglüht dann ein ätherisch Feuer, Wenn Er, jedoch selten, und erscheint. Jeder treue Vorsat wird dann treuer, Wenn das Auge Liebesthränen weint.

Dieses Alles nimm bu nun zusammen, Jeder Antrieb führt zum großen Ziel, Biele Funken bilden endlich Flammen, Und der Funken sind unendlich viel. Muß nicht so das Gute herrschend werden Und die Menschheit nach und nach durchglubn? Muß nicht auf dem ganzen Rund der Erden, Nach und nach die Siegespalme blühn? Serrlich! — sprach ich, wird benn nicht gefunden Sie und da noch eines Lasters Spur?
Ift benn jede Sunde ganz verschwunden; Aus der ganzen menschlichen Natur?
Sottfried gab zur Antwort: Schwächen bleiben Immer noch das Loos der Sterblichkeit;
Aber jene Gnadenmittel treiben
Bum Gebet und strenger Nüchternheit.

So wie sich ein guter Knabe schämet, In des frommen Baters Gegenwart Jeden Trieb zur Sunde gern bezähmet, Und auf seines Willens Winke harrt; So halt hier des herren Nähe Alle In der Furcht, man liebt und sundigt nicht; Hutet sich mit Ernst vor jedem Falle, Und man wandelt stets in seinem Licht.

Uebereilungs-Sünden sind zuweilen Sie und da, ach leider! wohl geschehn; Aber jemand an des Lasters steilem Absturz hat man hier noch nie gesehn. Jede Schwachheits-Sünde wirft Entsehen, Ernste Reue in des Sünders Brust; Rur Gehorsam bringt uns hier Ergöhen, Gottes Huld ist unsre größte Lust.

Tief gerührt, entquollen meinem Herzen Heiße Seufzer über unfre Zeit; Und ich fragte ferner: mischen Schmerzen, Krantheit sich in eure Seligkeit? Selten, sprach er: nur bes Alters Schwächen Rommen spät und bringen und zur Ruh. Selten sieht man hie und da Gebrechen; Selten trägt sich hier ein Unglud zu. Stilling's sammtl. Schriften. II. 90. Selbst nun biefe herrlichfeit zu sehen, Wunsche ich aus innerm herzensgrund. Aber welche Straße mir zu geben Dienlich mar', das war mir noch nicht fund. Bater! sprach ich, mache mir zur Reise, Wie's mir nubet, einen sichern Plan; Beige mir, ich bitte, gleicher Weise Auch ben zweckgemäßen Zielpunkt an.

Er versette: bieser Zielpunkt bleibet Jedem Wanderer Jerufalem, Wen der heil'ge Zug zum Pilgern treibet, Der besucht auch gerne Bethlehem, Razareth, nebst andern heil'gen Orten. Gottes treue hut begleite dich! Lauter Segensfülle find'st du borten, Friede, Freud und Liebe fuffen sich.

Welche Straße mahl' ich? fragt' ich weiter. Reif' zu Lande, sprach ber liebe Mann; Allenthalben findest du Begleiter; Jeder dienet dir, so gut er kann. Auch zur See ist sehr bequem zu reisen, Denn es gibt nun keine Sturme mehr. Aber besser ifts, in Länder= Rreisen Recht sich umzusehn, das fordert sehr.

Rann ich nicht auf unbefannten Wegen In dem Land des Friedens irre gehn? Wollt ich fragen, doch mir fam entgegen Schon die Antwort: immer wirst du sehn Freunde, die den rechten Weg dir weisen, Dich mit aller Nothdurft gern versehn, Anenthalben mußt du dich besteißen, Immerfort nach Often hinzugehn.

Wenn du Antiochien erreicheft, Dann mählst du die Straße rechter Hand; Wenn du nie von dieser Richtung welchest, Rommst du bald ins rechte Friedensland; Siehst auf allen Fluren Palmen weben, Friedensbäume grünen überall, Allenthalben wirst du Wohlstand seben, Hor'n des froben Dankens Jubelschall.

Beso nahm ich Abschied, und mit Wonne Eilte ich auf mir gezeigtem Pfad Weiter fort, bis mir die Abendsonne Bald zur Rube winkte, und ich bat Einen Mann, der seinen Acker pflügte, Mir zu zeigen, wo ich über Nacht Weilen könnte? — Wenn's bei mir genügte, Dann war' schon die Sache ausgemacht.

Dieses sprach er fanft mit holdem Lächeln, Spannte dann die weißen Stiere ab, Und' wir wallten in des Oftwinds Fächeln, Hand in Hand, ben dunkeln Wald hinab. Nachtigallen sangen in die Wette, Braune Rebe eilten auf uns zu, So, als ob ich sie erzogen hatte; Ueberall erblickt' ich stolze Rub.

Obwen kamen, gleichsam uns zu grußen, Und ber Tiger war kein Tiger mehr, Neberall erquickte mich des sußen Wilden Honigs Wohlgeruch gar sehr. Unvermerkt erreichten wir die Wohnung Meines neuen Freundes. Fodre nun, Sprach er liebreich, es ist mir Belohnung, Wenn ich dir, mein Bruder! wohl kann thun, Bald erschienen seine Frau und Kinder; Aus den Augen ftrahlte Engelshuld. Immer eilte jedes noch geschwinder Als das Andre. Hab' mit uns Geduld! Sprachen sie und liefen in die Wette Mir zu dienen, alle freuten sich, Daß ich da war, und ein jeder hätte Gern allein gedient. Tief rührt' es mich.

Frisch Gemuse, Sonig, Milch und Butter Trug man auf ben weißgebeckten Tisch; Brod und Aepfel brachte auch die Mutter; Alles war einladend, rein und frisch. Herzlich betend, sesten wir uns nieder, Mich erbat ber Bater neben sich; Nach dem Essen sang man frohe Lieder, Gott zum Preis und dankt' Ihm inniglich.

Dann vernahm man aus bem Mund des Alten, Wie viel Guts an ihm der herr gethan; Wie ihm durch fein wunderbares Walten Gott gezeigt zur Rettung sichre Bahn; Als der Böswicht zu vertilgen suchte, Jeden, der den Namen Christi trug, Und mit wildem Wuthen der Verruchte Langbewährter Shriften viel erschlug.

Bater! Ach! ergahl' boch bie Geschichte:
Fing der holden Töchter eine an,
Doch nicht viel vom schredlichen Gerichte,
Sondern nur, was Gott an dir gethan.
Gerne, sprach der Bater, herzlich gerne
Wird von mir bein frommer Wunsch gewährt,
Wenn es unsern Freund, ber aus der Ferne
Rommt und mube ift, nur nicht beschwert.

Lieber Bater! fprach ich, war' ich mube, Balb wurd' mir bie Mudigkeit vergehn, Wenn ich borte, was durch Gottes Gute Dir zu beiner Rettung ift geschehn. Ich bin eins mit beiner Tochter Bitten, Las uns horen beiner Führung Gang, Was du hast genosen und gelitten, Glaube nur, mir wird die Zeit nicht lang.

Nun begann ber eble Mann mit Würde: Dort erblickt' ich erst das Licht der Welt, Dort trug ich des Lebens erste Burde, Wo die Wefer in das Nordmeer fällt. Früh entstoh mir die, die mich geboren, hin ins Land des Friedens und der Rub, Auch mein Bater ging für mich verloren, Er schloß früh die Thränen = Augen zu.

Ach! fie hatten Rummerbrod gegessen Auf bes Lebens mubevoller Bahn, Bollgeruttelt war das Maaß gemessen; Doch sie nahmen Alles willig an, Was der Sochste über sie verhängte, Darum führte Er sie bald zum Ziel, Fern von Allem, was bisher sie drängte, Was sie mir vererbten war nicht viel.

3hre Kinder waren fruh gestorben, Nur mein alt'ster Bruder lebte noch. Diefer hatte Geld und Gut erworben, Hatte Ueberstuß und flagte doch. 3hm ward ich zur Aufsicht übergeben, Bur Erziehung, er erzog mich nicht, Ließ mich ganz nach eignem Willen leben, Und vergaß die heil'ge Bormunds : Pflicht. Aber was mein Bruber nie versaumte, War, mich streng zur Arbeit zu erziehn; Wenn ich irgend fehlte, ach! bann schäumte Er vor Jorn; ich wollte oft entfliehn, Aber wenn ich mich befann, so graute Mir Verlagnen vor dem Bettelstab, Wenn ich in die bunfle Jukunft schaute, Schoff ein Thränenstrom die Wangen ab.

In die Schule mußte er mich schiden, Dazu zwang ihn Pflicht und Obrigfeit. Wenn ich wieder tam — mit finstern Bliden War er dann zum Strafen flets bereit. Lefen, Schreiben, Rechnen und Geschichte War ber Inhalt meines Unterrichts, Dazu las ich mancherlei Gedichte, Nur vom Christenthum erfuhr ich nichts.

Enblich mußt ich um bes Namens willen Doch auch in die Christen-Lehre gehn, Meinen Seelenhunger hier zu stillen Und im Wort des himmels Licht zu sehn. Dieses war mein Zweck, doch blieb ich, leider! Leer von Allem, was das herze rührt: Denn mein blinder Lehrer sah nicht weiter, Als wohin sein Irrlicht ihn geführt.

Ralt und todt fam ich in die Gemeine, Die noch christlich bieß, nicht christlich war; Doch im Innern spurt' ich immer eine Tiefe Schwermuth, mir war noch nicht flar, Was mir fehlte; oft ging ich mit Weinen In den Wald und flebte da um Licht: Willt du mir, o Vater! nicht erscheinen? Rief ich dann, o herr! verlaß mich nicht! Einsmals, als ich auch so herzlich fiehte, Trat ein ernster Mann mir vor's Gesicht; Aus den frausen Silberlocken wehte Mir entgegen holdes Morgenlicht; Bon den Lippen strömten huld und Frieden, Bon der Stirne heiterfeit und Ruh. Walther! sprach er: Such' fein Licht hienieden, Kehr' dem Often deine Blide zu.

Freudig fragt' ich: Uch! wer wird mich führen Auf ber nie betretnen Pilgerbahn?
Darf ichs wagen? — will es mir gebühren, Seimlich wegzugehn? — ifts wohlgethan?
Freundlich fprach er: fep nur ohne Sorgen, Fürchte beines Bruders Rache nicht!
Richte beine Schritte gegen Morgen,
Silen! Gilen! ift jest beine Pflicht.

Einen Führer wirst bu immer finden, Wo dir Rath und Sulfe nothig ift, Las nur alles, mas dich hält, dahinten; Wenn du nackend oder hungrig bist, Wird die hohe Vorsicht für dich sorgen; Sast du Leiden, dent, was Christus litt! Gottes heil'ge Wege sind verborgen, Ungesehen geht sein Engel mit.

Er verschwand vor meinen nassen Augen, Traurig staunend stand ich nun allein, Wird denn auch mein Fuß zum Reisen taugen, Werd' ich nicht ein Spott der Leute sepn? Werd' ich glücklich, wenn ich dieses wähle? Ach! so wankt' ich, und die Wahl war schwer, Fleuch und eil', errette deine Seele! Groult' ein Donner aus dem Walde ber. Wie im Sturm das falbe Laubblatt fliebet Ueber den beblumten Rasen sort, Und von fern' ein Ungewitter ziebet, Gelbe Blise zuden da und dort, So entstoh ich dieser ernsten Stätte Durch den Walb bis in das freie Feld. Da war nichts, das mich getröstet hatte, Ganz verlassen war ich in der Welt.

Traurig war ich — mir ben Weg zu weisen, War tein Mensch, tein Engel bei ber hand, Ach! ich flehte nun zu Gott mit heißen Thranen, mich zu führen in das Land, Wo mein wahres Glud mir blüben sollte, Willig war ich ja, den Weg zu gehn. Doch ich mochte benten, was ich wollte, Nirgends konnt' ich einen Ausweg sehn.

Enblich fah' ich schaubernd mir zur Seiten Ploglich ein verhulltes Wesen stehn; Wer es ware, konnt' ich nicht entscheiden, Doch es war ein Mensch, das konnt' ich sehn. Sein Gesicht bedeckte nur ein Schleier, Seinen Leib ein langes Pilgerkleid; Gott sep Dank! ich athmete nun freier, Und ich fragte mit Freimuthigkeit:

Lieber Pilger! fannst du mir nicht sagen, Den geraden Weg ins Friedensland? Ach! verzeihe meine fuhne Fragen, Denn er ist mir ganglich unbefannt. Leise haucht' er mir das Wort entgegen: Sep getrost! — und eile! — folge mir! Ihm zu folgen machte mich verlegen; Doch ich fand kein ander Mittel. hier. Schnell ging er nun vorwärts raschen Schrittes Bor mir hin auf ungebahntem Weg; Ich ihm nach, und eilte schnellen Trittes Morgenwärts, bis an ben schmalen Steg, Der ganz schwankend ohne Lehne führte Ueber einen reißend schnellen Fluß. Grausend war mir's, weil ich Schwindel spurte, Umzutehren war jest mein Entschluß.

Doch ich bacht' an jene Donnerstimme, Die im Walde mich so sehr erschreckt; Fürchtete mich vor des Richters Grimme, (Ach! sein Rachschwert war schon ausgereckt). Aengklich fragt' ich meinen Führer: Sage, Sind wir hier denn auf dem rechten Weg? Uch, verzeihe meine bange Rlage; Denn mir schwindelt auf dem schmalen Steg.

Lies die Schrift, so sprach er, die dahinten An der Mauer auf der Platte steht. Sep nur muthig! denn da wirst du finden, Daß der Weg den Steg hinüber geht. Blide nicht aufs Wasser, sondern schaue Etarren Blids auf mich und wanke nicht. Beh gerad, mit festem Tritt, und traue Deinem Führer, dies ist strenge Pflicht.

Leise prufend, folg." ich seinen Tritten,
Shaute auf fein haupt, sonft nirgends hin.
Ach! es schwantte ichrecklich in der Mitten,
Ernstlich flehte ich in meinem Sinn
Um Bewahrung, urd wir famen endlich
Slucklich jenseits an dem Ufer an.
Alles war hier liebuch, schon und ländlich,
Und wir fanden auch betretne Bahn.

Durft und hunger qualten mich, und mube Schlich ich hinter meinem Fuhrer ber, Endlich fleht' ich: habe doch die Gute, Ach! mir wird das Pilgern gar zu schwer! Einen fuhlen Ruhplat mir zu zeigen, Wo ich mich erquick' mit Speiß und Arank; Auch beginnt fich schon ber Tag zu neigen. Lieber Kuhrer! ich bin matt und frank.

Leise haucht' er mir ben Troft entgegen: Sarre muthig noch ein Weilchen aus; Bald sollst du nach Wunsch der Rube pflegen, Dorr am Ed des Waldes steht ein Saus, Wo wir ruhig können übernachten, Und vergnügt im Schooß der Freundschaft sepn; Deine Armuth wird man nicht verachten, Laben kannst du dich mit Brod und Wein.

Aber wird man ohne Gelb mir geben, Fragt ich, was durchaus Bedürfniß ist? Er versette: Ja! was du zum Leben Brauchst, wenn du ein treuer Pilger bist. Unfer König hat an allen Orten Pfleger derer, die nach hause gehn. Wir sind nahe einer engen Pforten, Wo du eine Prufung mußt besiehn:

Db bu mahrhaft arm bift? Keine Guter Läßt man burch die enge Pforte ein, Denn der Pfortner ist ein strenger Huter, Nacht und arm muß hier der Pilger sepn. Mit des Königs Unisorm bekleidet Wird man bier, so wie ich wiellich bin, Und durch einen treuen Freund begleitet Bis zur Friedenklandes Granze bin. D wie lieblich flangen biefe Worte: Schöner wie Musik in meinem Ohr; Jeso war ich vor der engen Pforte, Und wir richteten den Blick empor, Rlopften an, ein ernster Wächter fragte: Wer ist da? und sah uns prüfend an; Doch sobald es ihm mein Führer sagte, Wurde uns die Pforte aufgethan.

Freundlich wurden wir allhier empfangen, Denn mein Führer war da wohl befannt, Und ich wartete da mit Verlangen Auf mein königliches Reis'gewand. Aber theuer kam mir dies zu stehen, Ausgezogen wurd' ich ganz und gar, Vieles mußte noch vorher geschehen, Eh' ich völlig ausgerüstet war.

Eingerieben wurden scharfe Laugen
Ueberall, wo Schmutz und Unrath war,
Ach! ber Schmerz trieb Thränen aus den Augen.
Endlich wurd' ich völlig rein und flar.
Angethan mit einem Pilgerfleibe,
Auch mit einem guten Paß versehn,
Mußten wir noch eine fleine Weite
Bis zur lang ersehnten herberg gehn.

Mude, mude tam ich vor die Pforte, Und mein Führer flopfte dreimal an. Ach! wir horten nun die holden Worte: Rommt herein' es wird euch aufgethan. Einwarts schwungen sich die schweren Thuren, Ganz ermudet schritten wir einher, Mein Begleiter sprach: ich will dich führen, Denn allein zu gehn, wird dir zu schwer. Schwankend schlich ich nun an seiner Seiten Durch den Hof inst langersehnte Haus, Wo ich nach den schweren Tages-Leiden Ruben sollte. Freundlich fam beraus Jungfrau Demuth, schon, ein Bild der Tugend. Huld ihr Lächeln, ihre Miene Ruh; Auf dem Antlit blübte ew'ge Jugend, Und sie winkt' uns beiden liebreich zu.

Sanft wie harfenlispel sprach die Gute: Rommt herein, Gesegnete des herrn! Rommt nur, Walther! mit getrostem Muthe, Romm! benn wir beherbergen dich gern. Sieh! wir wissen deinen lieben Namen, Eh du da warst, war er uns bekannt, Freunde aus der Pforte jest die kamen, haben deinen Namen uns genannt.

Und sie bracht' uns in ein schönes Zimmer, Dessen Aussicht gegen Morgen war. Traulich glänzte hier des Vollmonds Schimmer, Lieblich sang ber Nachtigallen Schaar. Jungfrau Liebe brachte nun das Essen, Freundlich grüßend setzte sie es hin. Jede Reisbeschwerde war vergessen, Kraft und Labsal fand hier jeder Sinn.

Jungfrau hoffnung brachte uns Getränke, Alle brei Geschwister speisten mit. Bater Glaube brachte ein Geschenke, Einen Ring von Gold und Ehrysolith. Diesen Ring (so sprach er) mußt du steden An den Daumen deiner rechten hand, Dann mit einem handschuh ihn bedecken, Daß er dir von niemand wird entwandt. Denn er ift bas mabre Orbenszeichen Bebes Burgers in bem Friedensland. Benn du wirft bas frobe Biel erreichen, Dann ichließt jeber dich ins Bruderband, Der an beiner Sand bas Rleinod fiebet; Denn ber Stein hat diese Eigenschaft, Daß er alle herzen an fich ziebet, Mächtig und mit nie besiegter Rraft.

Mich durchströmte nie empfundne Freude, Als ich diesen Ring am Daumen sah; Dann umarmten mich die lieben Leute, Und wir speisten fröhlich. Was geschah? Plöplich trat ein Fremder in das Zimmer, Hold und freundlich blickte er mich an, Wenn es niemand sahe, winkt' er immer Mitzugehn, ich hätt' es bald gethan.

Jungfrau Klugheit diente uns beim Effen, Sie bemerkte bald den fremden Mann, Sie erkannt ihn, bift du so vermeffen?
Sprach sie, denn du weißt, daß man nicht kann Dich und beines Gleichen hier bewirthen,
Seh, herr Sinnlich, laß dich nicht mehr fehn!
Wehe! Wehe! allen den Verirrten,
Die auf beinen Schlangen-Wegen gehn.

Sinnlich eilte fort, doch in der Thure Sah er mich noch einmal freundlich an. Daß dich dieser Unhold nicht verführe, Nicht verleite von der rechten Bahn, Warnte Liebe mit erhobnem Finger, Mich den Unerfahrnen: es ift Pflicht, Denn er ist ein wahrer Weltbezwinger, Sagte sie, drum Lieber! trau' ihm nicht.

Rach bem Effen führte man mich Muben, Sanft zu rub'n in's stille Schlafgemach, Boblgerüche wallten von ben Blüthen Uns entgegen von bem Silberbach. Sanfter Schlummer schloß die Augenlieber, Bis der Sonne erster Morgenstrahl Früh uns weckte, und wir eilten wieder Bu ben Freunden in den Speisesaal.

Meinen treuen Führer baten alle Freunde, mich zu führen bis zum Ziel. Jungfrau Demuth fagte: vor dem Falle Schüpe ihn, der Fallstrick' find gar viel. Er versett': ich werd' ihn nie verlaffen, Wenn er sich nur nahe zu mir halt, Wenn er immer bleibt auf dieser Straßen, Und sich nicht verläuft ins weite Feld.

Serzlich war ber Abschied, und wir traten Rasch und freudig unsre Reise an.
Alles zu beschreiben, was wir thaten,
Währte wohl zu lange: benn mein Plan
Ift nur, Gottes Treue zu erzählen,
Die er mir so oft erwiesen hat,
Drum will ich das Wichtigste nur wählen,
Es wird sonst dem Freund zur Ruh' zu spat.

Oft erschien herr Sinnlich nur von Ferne, Freundlich war sein Blick, er winkte mir; Defters, ich gesteh' es, war' ich gerne 3hm gefolgt, gewiß, ich wankte schier; Aber wenn mein Führer ihn nur sahe, Griff er mich mit seiner rechten hand, Ris mich fort, und hielt mich immer nahe Seinem Fußtritt, treulich hielt ich Stand.

Enblich tamen wir an einem Morgen
Nah zu einem weltberühmten Ort;
Ich bemerkt' an meinem Führer Sorgen,
Doch er eilte unermubet fort;
Und er hauchte mir das Wort entgegen
Durch den Schleier: Walther, faume nicht!
Denn du läufst Gefahr; auf diesen Wegen
Halte dich nicht auf, benn dieß ist Pflicht.

Schweigend eilt' er fort; mit raschen Schritten Folgt' ich seinen schnellen Fersen nach. Eb ich michs versahe, war ich mitten In der Stadt, und eine Stimme sprach hinter mir: Ei, Walther! welche Gile Drangt dich so? — die Freunde warten dein, Ach, nur einen Augenblick verweile!

Auf der herberg' fannst du zeitig sepn.

Ach! ich folgte bem Sprenen = Tone, E8 war Sinnlich, ber die Worte fprach: Romm, mein Bruder! Sieh nur, wo ich wohne, Und dann folge beinem Führer nach; Er wird vor dem Thore dich erwarten, Ach, ich folgte, und er führte mich, Auf dem nächsten Wege zu dem Garten Seiner Wohnung; hier befanden sich

Seine Gattin Wollust, ihre Kinder, Lurus, Mode, Unzucht, Eitelkeit, Jubelnd rief nun Sinnlich: ich bin Finder Des verlornen Sohnes; mir ist leid, Daß sein strenger Führer ihn so plaget, Schafft nur Wein und Zuckerwerk herbei! Wenn ihm dann das Eilen noch behaget, Nun so kann er gehen, er ist frei. Schwester Eitelfeit befahl bem Bruber Lurus, mich mit Rleidern zu versehn, Und sie fußte mich und sprach: bu Guter, Rannst mit diesen Rleibern nicht bestehn; Dazu war behülstich Schwester Mode, Schwester Unzucht nahte sich auch mir. Bolluft sprach: ich grämte mich zu Tode, Wenn du weiter gingest, bleib boch hier.

Richt boch! fagte Sinnlich, zu genießen, 3ft ber Menich in Ewigfeit bestimmt, Dazu ift uns Alles angewiesen, Wozu war' bie Glut, die in uns glimmt? Wenn er bei uns fatt ist vom Genusse, Dann kann er auch ruhig weiter gehn; Und am Paradieses Lebensflusse Kann ihm volle Gnuge dann geschehn.

Run fam alles, mas das herz begehrte, Badwert. Wein und Fleisch im Ueberfluß, Alles, was ich wunschte, ward gewähret, Und besiegelt mit der Wollust Ruß. Ganz berauscht sant ich in ihre Armen Und gerieth in einen fanften Schlaf; Aber Gottes ewiges Erbarmen Schleudert einen Bligstrahl, ber mich traf.

Während meinem Schlaf fam ein Gewitter, Donner rollten, zeugten Blis auf Blis, Schlugen in die Bäume, tausend Splitter Fuhren um mich her an meinen Sis. Ich erwachte, schnell floh ich von hinnen, Was vorber so freundlich war, verschwand; Aber ach! was sollt ich nun beginnen, Da ich meinen Führer nicht mehr fand? In bem größten Jammer meines herzens Gilt' ich schleunig vor das Thor hinaus, Aber meinen gubrer — D des Schmerzens! — Fand ich nicht, ich fand nur Nacht und Graus. Ich verlor den Weg, durch Dorn und hecken Kroch ich zagend, und mein Kleiderpracht Ward zerfest, und endlich blieb ich steden, Lag in Ohnmacht da in dunkler Nacht.

Weinen, klagen war nun mein Gefchafte,
Um Berzeihung fleben meine Pflicht,
Fortzugeben mangelten die Krafte,
Doch die Huld des herrn verließ mich nicht:
Denn es griff nach einer kleinen Weile
Eine ftarke hand mich mächtig an,
Riß mich fort mit ungewohnter Gile,
Bis wir kamen auf die rechte Bahn.

Sanz zerrissen waren Saut und Kleider, Jeder Fußtritt war gefärbt mit Blut; Endlich rief ich: Uch, ich kann nicht weiter! Doch mein Führer hauchte: Fasse Muth! Ringe fort, bis wir zur Herberg' kommen! So zerlumpt, so schmußig schämt ich mich; Endlich war der steile Berg erklommen, Und das haus der Rube zeigte sich.

Schwankend, todtenblaß, der Dhumacht nabe, Schlich ich hinter meinem Führer her. Traurig wurde jeder, der mich sabe, Ach! der Willfomm war entseslich schwer. Laugenbäder, Balsam auf die Wunden, Alles schmerzte; meiner Augen Licht War geschwächt; ach dieser bangen Stunden, Lieber Freund! vergeß ich ewig nicht. Stilling's sammtl. Schriften. II. 20.

Rein gewaschen wurd' ich, neu gekleibet, Auch mein Ring gereinigt und politt. Dann war anch bas Abendmahl bereitet, Und ber Tifch mit Blumen schon geziert. Jeber warmte mich vor fernem Weichen Bon bem Pfabe, ben ber Führer ging: Denn ich warbe nie bas Ziel erreichen, Und verlieren meinen Bundebring.

Uns besiel nun balb ein sanfter Schlammer, Darum eilten wir ins Schlafgemach. Ich vergaß nun allen Schmerz und Rummer, Und ich war am Morgen zeitig wach. Jeso sesten wir auf ebnem Pfade Unfre Pilgerreise muthig fort, Ueber Berg und Thal, dem Ziel gerade Rasch und freudig zu, von Ort zu Ort.

Enblich sahen wir im fernen Dften Gine große weitberühmte Stadt; Und mein Fihrer sprach: bort ift ein Posten, Wo der Feind verwegne Werber hat; Sieh dich vor, daß sie dich nicht berücken, Traue ihren Schmeichelworten nicht; Oder wenn sie auch die Schwerter zuden, Bleibe ftandhaft, treu der Pilgerpflicht.

Besten Mushes ging ich burch die Pforten Und ganz ruhig bei der Wacht vorbei. Einer fuhr mich an mit ranhen Worten, Und begann zu fragen, wer ich fep? Meine Antwort war: ich reise ferne Nach dem hochbeglücken Solyma. Hohnisch lachend sprach er: komm und ferne hier gehorchen, halt! und bleibe ba! Man ergriff mich balb auf affen Seiten, Ris mich mächtig burche Gebrange fort. Ach! mein Führer konnt' mich nicht begleiten! Und man brachte mich an einen Ort, Wo verschiedne Offiziere saßen, Alle sahn mich mit Berachtung an, Giner sprach: was machst bu auf ber Strafen, Die ber König in den Bann gethan.

In ben Bann? versest' ich, freie Leute Durfen fühn auf jeder Straße gehn, Und zum erstenmal erfuhr ich heute Eures herrn Befehl; ich muß gestehn, Daß es mich befrembet, offne Straßen Meines Königs in dem Bann zu fehn, Und Ihr mußt mich ruhig reifen lassen, Was Ihr von mir wollt, kann nie geschehn.

Schmeichelworte brauchten fie vergebens, Ernst und Drohung fummerten mich nicht. Ich erwog mich gerne meines Lebens, Es zu opfern, hielt ich jest fur Pflicht; Darum sprach ich fest: Spart alle Worte, Denn ich bleibe meinem Konig tren, Und ich wandte durch die Todespforte In das Reich der Geister ohne Scheu.

Mun so flirb bann! brufften fie im Grimme, Mit geschwollnem rothen Angesicht. Seiter lachelnd sprach ich: diese Stimme Störet meine innre Rube nicht. Auf ber Stelle ward mein Tob beschiosen, Bu bem Galgen führte man mich fort, Aber auf bem ersten Leitersproffen Grollte aus ber Luft bas Donnerwort:

Fort, Berfructe! und ber Galgen brannte Durch ein heer von Bligen lichterloh. Donner rollten, alles Bolf verschwande, In mir thronte Frieden; seelenfroh Eilt' ich nun dem Führer schnell entgegen, Der dort an dem Rand des Waldes stand; Seine Lippen strömten lauter Segen, Und er bructe freundlich mir die hand.

Jeso festen wir nun unfre Reise Unter Gottes Beistand muthig fort. Ich erfuhr auf tausendfache Weise Seinen Schus, fand Trost in seinem Wort. Endlich sahen wir in blauer Ferne Das Gebirge unfres Solyma; Wir verdoppelten die Schritte gerne, Eh' ich mich's versahe, war ich da.

In bem Saufe eines Patriarden Rebrten wir am fublen Abend ein; In bem Schuse unfers Weltmonarden Ronnten wir nun froh und ruhig feyn. Als fich bier mein Führer nun enthullte Und fein Schleier von dem Antlit fant, Großer Gott! wie war mir? mich erfüllte himmelswonne, inn'ger Preis und Dant.

Denn es war mein Bater, ber mich führte, Ehriftus rief ihn aus bem Grab hervor; Gab ihn mir zum Engel. Uch, ich spurte Immer einen Zug zu ihm empor. Seligfeit entstrahlte seinen Augen, Himmelsglanz entstoß bem Angesicht; Diese Rlarheit zu ertragen, taugen Unstre Sinnen hier im Staube nicht. Er entschwand uns, und mit feisem Fleben Um Bollendung, weinten wir ihm nach. Ich, wir spurten noch das leise Weben Seines Flügels, als ich zärtlich sprach: Patriarche! darf ich bei dir bleiben? Treu will ich in deinem Dienste seyn; Ja! sprach er, ich will dich einverleiben Meinem haus, was mein ist, ist auch bein.

Freudig nahm ich an fein Anerbieten, Seine Tochter endlich auch dazu: Wenig Jahre lebten wir im Frieden, Da verschwand auf einmal unfre Ruh: Denn es brullte aus dem fernen Westen Endlich die Posaune zum Gericht, Und es tobte bis zu unsern festen Gränzen wilder Krieg, er traf uns nicht.

Bald erfuhren wir das Schredensende Deffen, der der Menfchheit Scheufal war. Ber es hörte, faltete die hände, Brachte Gott des Dankes Opfer dar. Bald erscholl die Sage, daß der Bote Unfers herrn bei uns erschienen wär, Und das heer Erstandener vom Tode Biebe glängend vor dem Fürsten her.

, }

Freudig gingen wir dem Chor entgegen, Welches bort am Berggelande ftand. Und wir reisten auf gebahnten Wegen Triumphirend in dies Friedensland. Sieh, mein Bruder! das ist die Geschichte Meiner Führung; eile nun zur Rub; Schlafe bis zum hellen Morgenlichte, In dem Schup der Engel schlummre du! Dies geschab; ins beitre Rubezimmer Burbe ich durch Freundes Sand gebracht, Sanft schlief ich im milben Sternenglimmer, Bis bem Morgenglang entfluh die Nacht. Segenswünsche hallten mir entgegen Zu der Reife, und ich eilte fort. Ueberall befröute lauter Segen Hugel, Berg und Thal und jeden Ort.

Als ich nun auf schön gebahnter Straßen Freudig wallte meine Pilgerbahn, Traf ich auf dem blumenreichen Rasen Einen Wand'rer ruhig sibend an. Freundlich lächelnd stund er auf und fragte: Lieber! darf ich dein Begleiter sepn, Dir den Weg zu zeigen? und ich sagte; . Mir iste Kreude, ich bin doch allein.

Schnell ergriff er seinen Stab und schritte Rasch an meiner Seite frob einher; Run begann ich freundlich eine Bitte, Mir doch ja zu sagen, wer er wär'? Lächelnd sprach er: das follst du erfahren, Wenn wir an dem Ziel der Reise sind, Gott wird dir noch vieles offenbaren, Laß dich von ihm führen wie ein Kind.

Sehr belehrend war mir mein Begleiter, Boll von hober Weisheit jedes Wort, Unter seiner Juhrung kam ich weiter, Sabe vieles, endlich einen Ort, Groß und nah, ich fragte seinen Ramen, Mein Begleiter sprach: balb sind wir ba, Und wir sind bann berglich frob zusammen In dem alten Antiochia.

## Inhalt bes britten Gefangs.

Selmar und sein Begleiter kommen ju Antiochia an; sie werden gaffrei aufgenommen. Selmar wird eingeleden, einer Gerichtssession beizuwohnen, wo er verschiedene Urtheite über Streitsachen anhört. Er und sein Begleiter sinden mahrend bem Spazieren eine Kindergesellschaft, welche auf dem freien Felde von einem Auferstandnen unterrichtet wird, Besichreibung der dortigen Gottesverehrung und des Abendmahls. Sie reisen nun von Antiochia ab und kommen an eine Burg, in welcher Jünglinge kudiren, und wo sie einem Concert beiwohnen, welches umfändlich beschrieben wird. Sie reisen weiter und gelangen des Abends spät zu einem Pans in einem Citronenwäldchen; sie kehren da ein, und der Bewohner erzählt ihnen seine Geschichte.

## Dritter Gefang.

Mun Siona! stimme beine Leier Abermal zu meinem Hochgesang, Er erzählt best Lammes hochzeitseier, Uns hienieden wird die Zeit so lang. Sie zu furzen, weilen wir so gerne In dem Blick in jene herrlichteit, Die, Gottlob! uns schimmert aus der Ferne Und uns ftarft im Kampfe unsrer Zeit.

Ruhig wallten wir bem Thor entgegen, hoch und schon, doch einfach stand es da. Nicht so, wie wir jest zu bauen pflegen, Baute man in Antiochia. Alle häuser waren nett und reinlich, hell die Zimmer, einfach ausgeschmudt, Allenthalben sah man augenscheinlich, Zeber Burger lebe hochbegludt. In bem Thor befand fich eine Bache, Richt Solbaten, Burger waren's nur. Bistiren war nicht ihre Sache, Auch von Waffen sah ich feine Spur. Rur ben Pilgern treuen Rath zu geben, Das erheischte ihre Wächterpslicht, Wie man tonne hier mit Anstand leben, Das verhehlten sie bem Wandrer nicht.

Freundlich fragten fie bescheibner Weise, Wer ich sep? aus welchem Baterland? Ich erzählte bann ben Zweck ber Reise; Liebreich boten sie mir ibre Sand. Riethen mir im Glauben einzukehren, Zeigten mir ben nächsten Weg bahin, Unterweges ließ ich mich belebren, Was ich hörte, stärfte Muth und Sinn.

Die Benennung jeder Burgerwohnung Muß der Name einer Tugend fenn, Die darin geubt wird, zur Belohnung Trägt man's in die Burgerrollen ein. Reinen Gasthof trifft man in den Städten, So wie feinen in den Dörfern an, Und wenn sie auch diese Anstalt hätten, Wurde sich ihr doch fein Fremder nah'n;

Denn bie Burger eifern in bie Wette, Jeber will ihm gern ber nachste seyn. Jeber wurd' sich freuen, wenn er batte Diese Pflicht ber Liebe ganz allein. Jest läßt man bas Gastrecht nach ber Reihe Bei ben Burgern burch ben Umlauf gehn, Jebem gibt es einen Zag ber Weihe, Wenn er einen Freund kann bei sich sehn. Bei bem Burger, ber im Glauben wohnte, Fand ich alfo meinen Aufenthalt.
Daß allbier ber Friede Gottes thronte
Und bes Wohlthuns Jule, fand ich balb.
Biele Tage weilt' ich bier mit Wonne,
Und Chryfaons große herrlichfeit
Strahlte mir mit jeder Morgensonne
In mein blodes berg Zufriedenbeit.

Sines Tages fam mein Wirth und bate Mich, mit ihm heut vor Gericht zu gehn, Wie man in Chryfaon richte, lade Er mich ein, doch auch mit anzuseb'n. Staunend fragt ich: gibts bier Streitigkeiten? Lächelnd gab er mir zur Antwort: Ja! Aber so wie hier die Burger streiten, Streitet man auch nur in Solyma.

Run wir gingen — in dem Rathhaus fanden Wir-die Richter, um die Tafel ber Ernsthaft sigend; die Parteien standen In der Ferne, und sonst niemand mehr. Siner trat betrübt hervor und flagte Zärtlich einen frommen Bürger an, Der ihm immer, wie er weinend sagte: Wenn ihm etwas fehlte, Guts gethan.

Jest befrönt mich nun ber herr mit Segen Ueberall, ich habe leberfluß, Und ber liebe Freund ist nun entgegen Meiner Pflicht: daß ich erseten muß. All mein Bitten, mein beständig's Fleben Ift vergebens. Uch! er hört mich nicht, Und er muß als Christ doch selbst gesteben, Daß Erstattung sey die bochte Pflicht.

Aufgefordert fprach nun der Beflagte:
hört mich, Richter! nicht dem Freunde hier Lieb ich Geld; er weiß ja, daß ich sagte:
Nur dem herrn gebührt der Dank, nicht mir;
Ihm Bergeltung! Alles bin ich schuldig,
Dem, der mir ja allen Reichthum gab,
Und mit ew'ger Liebe trägt geduldig
Alle Mängel, die ich an mir hab'.

Sicrauf fprach ber Rläger: Lieben Bruder!
Eben bas ift auch der Fall mit mir;
Auch des herrn find alle meine Guter,
Alles, was ich habe, gab Er mir.
Darum muß ich auch dem herrn erseben,
Was er mir durch Brüder Guts gethan,
Und ich wurde ja das Recht verleben,
Rähm ich ohn' Ersat die Wohlthat an.

Mit Begierde harrt ich ber Entscheidung, Diese fiel nun wörtlich dabin auß: Sat der herr durch seine heil'ge Leitung, Rläger! dich gesegnet und bein haus, So bezahl dem Freunde deine Schulden, Du, Beflagter! nimm sie freundlich an, Leg' dann in den Armenschaft die Gulden, Sieh', so hast du doppelt woblgethan.

Run erschien mit wehmuthevollem Sehnen Auch ein filberlodicht Elternpaar, Und ihr Sohn; die Augen voller Thranen Standen alle brei, die Rlage war Auf der Eltern Seite: Edle Bruder! Sprach ber Alte, Dieser treue Sohn Ift der Erbe aller meiner Guter, Für sein herz ein allu fleiner Lohn.

Ach! er liebt ein Madchen wie ein Engel, Und wir munichen fehnlich, baß er fie Seimführt. Sind wir gleich noch voller Mangel Und Gebrechen, werden wir doch nie Diese lichtgewohnten Augen trüben, Ihnen nirgendsmo zuwider sepn, Gern uns in der Selbstverlängnung üben, Doch er spricht zu unserm Wunsche: Nein!

Thranenlächelnd, schamhaft und bescheiden Rahte sich ber hochgeliebte Sohn; Und er sprach: Ach, meiner Eltern Leiden Brachte ich schon oft vor Gottes Thron. Mein Gebet hat Er noch nicht erhöret. Hört, Ihr Bäter! meine Antwort an, Meine Lieb' hat mich nicht so bethöret, Daß ich nicht noch lange warten fann.

Meine Eltern sind, Gottlob! noch munter, Noch zur Wirthschaft thätig und geschickt. Wahrlich ja! es ist ein mahres Bunder, Wie sie Gott mit seiner Huld erquickt. Eine Fremde, auch die Beste, wurde Aendern die gewohnte häuslichkeit! Die Erleicht'rung mutterlicher Burde Storte sicher die Zufriedenheit.

Sind die lieben Eltern lebensmude, Geben fie gebudt am Krudenstab, Dann foll meiner Lina herzensgute, Die der herr ihr überfließend gab, Meine theure Mutter huldreich pflegen, Ich will dann des Baters Stupe fepn, Sein Gebet bringt mir des himmels Segen, Deffen wir uns Alle dann erfreun. Freundlich fprach ber Richter zu bem Sohne: Sep gehorfam! folg' ber Eltern Rath. Deine Lina fen ber Mutter Krone, Du bes Baters Troft mit Wort und That, Deine Mutter foll die Wirthschaft pflegen, Wie bisher, und Lina dient ibr gern, Das Gericht munscht Euch Zehovahs Segen, Alles, was betrübt, das fen Euch fern.

Run erschien ein Jungling vor den Schranken Und verklagte seinen besten Freund; Dieser stand von ferne in Gedanken Ganz vertiest; der Erste sprach, ce scheint, Das mein lieber Freund sich will besinnen, Ist dem so, wohlan! verhehl' es nicht, Dann will ich die Klage nicht beginnen, Richt mit ihr beschweren das Gericht.

Freund, du irrft! versetzte der Beklagte, Denn ich dent' auf Widerlegung nur; Und mir dunkt daß, was ich oft dir sagte, Sep zu schwach, jest fomm ich auf die Spur. Trage du gebührend die Beschwerde Nach der Wahrheit unsern Richtern vor. Gott erhöre meinen Bunsch; ich werde Zu ihm richten meinen Blick empor.

Bater! fprach der Jungling, diefer liebet Eine Jungfrau, die mir theuer ift, Dies erfährt der Gute, und er gicbet Sie nun auf, daher entsteht der Zwist. Wenn ich drauf besteh', du mußt sie nehmen, Dann spricht er: du hast sie eb' geliebt, Und ich muß die Liebe doch bezähmen, Wenn sie Anlaß zur Betrühniß gibt.

Bater! fprach ber Andre, ein Berbrechen Bar' es ja, wenn ich die Jungfrau nahm'; Schredlich murbe dieß der höchste rachen, Es ist Pflicht, daß ich den Trieb bezähm'. Run versept der Rläger: nicht versprochen hab' ich mit der lieben Jungfrau mich; hier wird noch fein Shebund gebrochen, Und ich weiß, Maria liebet dich.

Jest ließ bas Gericht Maria fommen, Suldreich trat sie vor die Schranken bin. Ihrem großen blauen Aug' entglommen Strahlenblide, und ihr hoher Sinn Horchte ruhig auf des Richters Worte Wie ein Engel vor Jehovahs Thron, Wenn der aus der dunkeln Todespforte Bringen soll den einst verlornen Sohn.

Sier mußt du, so sprach ber Richter, schlichten Einen Streit, woran du Urfach' bift. Laß bein herz in dieser Sache richten, Rimm nur den, der dir am liebsten ist! Diese Beide lieben dich aufrichtig, Jeder liebt dich; Jeder will dich nicht. Jeder halt des Andern Grund für nichtig; Sag' uns redlich, was bein herze spricht?

Bater! fprach Maria, hier entscheiben Kann furmahr mein blodes herze nicht, Denn es fennt die Wahl nicht zwischen Beiben, Nur entscheiben fann hier meine Pflicht. Dieses Klägers Eltern find gebrechlich, Sie zu pflegen mare meine Luft, Des Beflagten Eltern find nicht schwächlich, Seht! tein andere Grund ift mir bewußt. Drum mahl' ich ben Ersten; benn sie Beibe Sind mir werth, est spreche bas Gericht Meine Pflicht min aus, benn ich beschelbe Mich gar gern, zu thun bas, was es spricht. Mädchen, sprach ber Richter, bein Begehren Sep im Namen Gottes bir gewährt. Jünglinge! ihr könnt' auch nicht beschweren, Jeber hat erlangt, was er begehrt.

Enblich fam noch einer, biefer sagte:
Daß er Rläger und Beflagter sep.
Als ihn nun der Richter lächelnd fragte,
Wie es fame? — Es ift einerlei,
Sprach der Mann, ich weiß bes Nachbars Grunde,
Weiß so gut wie er, was er begehrt.
Ich beging ja eine große Sunde,
Wär' sein Wohl mir nicht wie meines werth.

Aneinander liegen unfre Matten, Auf der Scheidung steht ein Pfirsichbaum, Er bededt mit dreimal größerm Schatten Seinen Boden, mir ein Biertel faum. Darum foll er auch drei Biertel nehmen Bon den Früchten, die der Baum uns trägt, Doch dazu wiff er sich nicht bequemen, Raum zur halfte bab' ich ihn bewegt.

Früchte, die auf jedes Boben fallen, Sprach der Richter, find sein Eigenthum, So ist est gebräuchtich bei uns Allen, Lieber Bruber! zankt euch nicht darum. Das ist doch ein wunderbares Streiten, Dacht' ich, und bei uns ganz unerhort, Ach, wann kommen doch die froben Zeiten, Wo kein Eigennut den Frieden stort!

Rein Begleiter wohnte in ber Trene, Täglich fam er und besuchte mich; Und bezeugte mir, wie er sich freue Meiner trenen Liebe wonniglich. Wie die Engel wallten wir zusammen In den Gassen vorwärts und zurud, Unfre fast verklärten Augen schwammen Oft in Thränen über all' das Glück,

Welches aus Jehovahs Fuse stofe, Strömen gleich, auf dieses beil'ge Land; Und des hoben Friedens Theilgenosse War hier jeder Mensch und jeder Stand. Rinder trieben bier nicht auf den Gassen Unfug, und kein Knecht der Polizei Satte jemals nothig, auszupassen, Db es hie und da auch ruhig sep?

Einsmals gingen wir aufs Land spazieren Sand an Sand, und sprachen allerlei, Bon Jehovahs freundlichem Regieren Und wie glücklich jede Seele sep, Die im schweren Rampf Ihm treu geblieben, Jest der ersten Auferstehung Loos Froh erlangt, und nun mit ihren Lieben Ruhe in der wahren Freundschaft Schoos.

Als uns eine ichon beblumte Wiese Boller Anmuth in die Augen fiel, Wo fich froh die Jugend überließe Einem unschuldsvollen muntern Spiel, Unter ihnen wandelte mit Burde Ein bejahrter Greis; sein Sifberhaar Balte in bem Bind, des Alters Burde Bar in seinem Schritt nicht offenbar.

Ew'ge Jugend blubte auf den Wangen; Seine Augen frahlten himmelslicht. Meine Seele brannte vor Verlangen, Ihn zu kennen; doch ich wagt' est nicht, Ihn zu fragen. Seine holden Lebren Waren meinen Ohren Melodie; Melodie aus bobern himmelschören, Was ich hörte, das vergeß ich nie.

Jeder Blume, jeder Pflanze Wefen, Das in ihrem Bild verborgen liegt, Lehrte er die frohe Jugend lefen; Jedes Würmchens, das im Staube friecht, Jedes lebenden Geschöpfs Beginnen Machte er den Kindern offenbar, Und er zeigte ihnen, was von Innen Zedes Wirkens erfte Ursach' war.

Und er lehrte sie auch buchstabiren Aus dem Alphabet der Sinnenwelt. Stieg vom Pflanzenreiche zu den Thieren Bis zum Menschen; dann ins weite Feld Aller Werke Gottes, aller Wesen, Bis zum Seraph, der am Ihrone sieht; Dieses Alles lehrte er sie lesen In der Schöpfung großem Alphabet.

Endlich zeigte er bann auch die Spuren Der Erlöfungswunder jedem Kind; Wie fie in den beiderlei Naturen Schon und wunderbar verborgen find. In dem Kreuz wird Alles neu geboren, Was in Faulniß und Verwefung stirbt, Auch fein Sonnenfläubchen geht verloren, Reugeborn wird Alles, was verdirbt.

ŀ

In ber Gabrung unerforschtem Bunber Bilbet fich ein neues Element.
In ber ganzen Schöpfung geht nichts unter, Wohl dem, ber im Tod das Leben fennt!
Jefus Chriftus ftarb zum ew'gen Leben, Auch für uns erwarb Er dieses Gut,
Rur dem Sterbenden wird es gegeben,
Durch die Reinigung in feinem Blut.

Sanz entzudt mar ich burch biefe Lehre, Gern hatt' ich noch langer zugehort, Auch ihn wohl gefragt, doch biefes mare Allzutühn, es batt' ihn auch gestort. Bis zur Sehnsucht reifte der Gedante, Wer er seh? doch mein Begleiter sprach: Freund! du siehst hier August hermann Franke; Sieh', ihm folgen seine Werke nach.

In ben Kirchen (ich verfäumte feine)
War der Geist Jehovahs spürkar nab;
Salbungsvoll durchweht' er die Gemeine.
Alle Prediger, die ich dort sah,
Waren ganz erfüllt mit Licht und Feuer,
Ihre Predigt war Erfahrungslehr'.
Rein! hier war das Wort des Herrn nicht theuer,
Wortgepränge hörze man nicht mehr.

Sanft melodisch tonten alle Lieber, Die mit Andacht die Gemeine sang, Wie vom himmel schwebte sanst bernieder Harfen =, Eympeln= und Posaunenklang, Auch die Orgel mischte sich bescheiden In der Tone sanste Harmonie. Des Gewirbels sade Eitelkeiten Storten hier nicht jede Melodie. Stilling's sammts. Schriften. U. 20. Biel zu schwach ift meine matte Leier, Bu befingen, was ich dreimal fab; In Chryfaon eine Rachtmahlsfeier Rommt furwahr der Lammeshochzeit nah'. Dann erscheint im Brautschmud die Gemeine, Bon den Thurmen schallt Posaunenton, Und am Abend bei dem Fadelscheine Wallt man schweigend zum Berschnungsthron.

Diefer steht, mit weißem Tuch verschleiert, In den Rirchen auf dem hoben Chor. Dann nur, wenn das Nachtmahl wird gefeiert, Sieht man ihn, er ragt dann hoch empor Ueber Alles, heil'ges Duntel hüllet Alles ein, man fieht einander nicht; Ploglich wird der Saal mit Glanz erfüllet, Aus der Sohe ftrahlt ein sanftes Licht.

Aus dem hohen Dom finft schwebend nieder Ein frystallnes Kreuz im Feuerglanz. Run ertonen hohe Jubellieder, Auf dem Kreuze ruht ein Lorbeerfranz. Auf dem Thron der Suhne bleibt er stehn Und sein Licht erhellt den ganzen Saal, Und des heil'gen Geistes sanftes Wehn Wedt die Sehnsucht nach dem Bundesmahl.

Schweigend, betend kniet die Gemeine, Sarfenlispel schwebt zu jedem Ohr. Und man hört von Menschenstimmen feine, Als nur die vom heil'gen Sängerchor. Rommt, Gesegnete des herrn! und nabet ' (Singt das Chor) zum hohen Suhnaltar. Rommt mit heil'ger Ehrfurcht und empfahet Run das Manna, das verborgen war.

Auf dem Throne fieht man zubereitet Brod und Wein zum heil'gen Abendmahl; Bor den Stufen kniet, weiß gekleidet, Ein Presbyter aus der kleinen Zahl Derer, die den heiland felbst gesehen Und die Er vorzüglich würdig halt, Seines Bunds Geheimniß zu verstehen Und zu offenbarn der ganzen Welt.

Best ertonen wieder Jubellieder,
Und der Priester hebt nun hoch empor
Brod und Wein; und ploglich schallt hernieder
Eine Donnerstimm' vom hohen Chor:
Dieses ist mein Leib! — nach einer Weile:
Dieses ist mein Blut! — nun est und trinkt,
Bis ich einst mein Erbe mit Euch theile,
Euch mein Geist ins Reich des Baters bringt.

3wblfe, die auf einmal feiernd naben, Rnien um den Priefter tief gebeugt; Ganz entflammt von Andacht, und empfaben Erft das beil'ge Brod, zum Staub geneigt. Est, ihr Lieben! spricht nun der Berklärte, Denn es ift ber Leichnam unfers Herrn! Est, damit Euch offenbaret werde Aus der Hoh' der holde Morgenstern.

Jeder ist mit Thränen tiefer Rührung,
Eingekehrt dies mahre himmelbrod.
Jeder dankt dem herrn für feine Führung
Und für feinen fegensvollen Tod.
Harmonien fließen fanft hernieder;
In der hoh' erscheint der Morgenstern.
Jest ertonen flärker Jubellieder:
Preist Zehovah, Brüder! Lobt den herrn!

Und der Bundesschaale rothes Blinken Sieht man in des heil'gen Priefters Sand, Er befiehlt, vom Bundesblut zu trinken, Der Berföhnung sel'ges Unterpfand. Und sie trinken alle aus den Bunden Des Erlösers; Leben, Licht und Kraft Werden durch den heil'gen Ruß verbunden, Zu des ew'gen Lebens Burgerschaft.

Bahrend bem erschallen neue Lieder.
Es entfernt fich nun die erste Schaar,
Reue Zwolfe naben fich dann wieder,
Stellen fich dem Bundespriester dar.
Und am Schluß der hoben Nachtmahls-Feier
Schallt ein donnerndes Hallelujah!
Hier entfinkt mir meine matte Leier,
Uneussprechlich ift es, was ich fab.

Doch in Antiochia zu bleiben, War für diefesmal mein Vorsat nicht. Immer spürte ich ein innres Treiben In dem wunderbaren Traumgesicht. Und es schien mir, daß auch mein Begleiter Vorwärts eilte, darum nahmen wir Von den Freunden Abschied, gingen weiter Gegen Cuben. Gott, wie wohl war mir!

Unter traulichen Gesprächen walten Wir von einem Ort zum andern fort. Um uns ber in hain und Felder schalten Tausend Stimmen; wie Jehovah's Wort, Schien uns jede zuzurufen: Singet! Singt dem herrn im Jubel hochgesang! Opfert Ihm ein reines herz und bringet Ihm Lob, Preis und Spre lebenslang

Unabsehbar lange Palmenreihen Strebten hin und wieder himmelan. Turteltauben girrten auf den Zweigen, Rosmarin, Rarziffen, Thymian Kränzten unsern Pfad. Mit süßen Düften Stärkten sie uns Augen, herz und Bruft, Wohlgeruche schwebten in den Luften Und erfüllten uns mit himmelsluft.

hier war niemals einem Wandrer bange, Wilbe Thier' und Räuber gibt es nicht. Riemand wurde hier die Zeit zu lange: Jeder Blid erfreute das Gesicht. Auch das lange Wandern macht nicht mude: Jeden Schritt erquidt mit neuer Kraft Ueberall des herrn allmächt'ge Gute, Die in jedem Gräschen Segen schafft.

Unvermutbet fah' ich in der Ferne Sine Burg auf einem Sügel fiehn.
Und ich sprach zu meinem Führer: gerne Mocht ich dieses Schloß von Nahem sehn! Er versette: unfre Straße führet Bu der Burg, wir sollen sie besehn, Und hernach, wie's Reisenden gebühret, Auf dem Pilgerwege weiter gehn.

Bald erreichten wir ben großen Garten, Der sehr weit und breit die Burg umfreißt. Und erfüllt mit tausendfachen Arten Alles bessen ift, was Pflanze beißt. Rein Elpsium der alten Dichter Ram von weitem diesem Garten bei, Und der schönen Kunste strengster Richter Wurde sagen, daß es Schatten sey. Reine Gotter Griechenlandes standen, Wie gewöhnlich, bie und ba zerstreut. Die Besiper dieses Gartens fanden Etwas anders, das den Geist erfreut! Der erhabnen Borsicht große Thaten, In den Kämpfen der Bergangenheit, Bildeten aus Marmor an den Pfaden Dieses Gartens größte Zierlichkeit.

Jebe Schönheit murdig zu beschreiben Schickt fich bier zu meiner Absicht nicht. Meinem großen Zweck getreu zu bleiben, Wähl' ich nur, was ihm genau entspricht. Nun wir nahten uns ber großen Pforten, Klopften an, es ward uns aufgethan, Und ich zeigte mit bescheidnen Worten Nun bem Pfortner meine Wunsche an.

Freundlich willigt er in mein Begehren, Und er führte mich an feiner Sand, So, als wenn wir längst schon Freunde waren Und von früher Jugend an bekannt. Mein Begleiter folgte uns, wir famen Bald in einen großen schonen Saal, Wo wir fanden Junglinge beisammen, Ohngefähr dreihundert an der Zahl.

Zwischen ihnen standen alte Manner, Silberlockicht war ihr haar und Bart; Shemals des neuen Bunds Bekenner, Als er durch ihr Blut gestärket ward. Run der ersten Auferstehung Glieder, Strahlte Licht aus der verklärten Brust Auf Chryfaons Jünglinge hernieder Und sie tranken es mit hoher Lust.

Mit Begierbe horcht' ich ihren Lehren, Aber leider! ich verstand sie nicht. Denn es war ein Glanz aus höhern Sphären. Für mein blodes Aug' ein blendend Licht: Ach! wir Armen wähnen Himmelstlarheit Hier im dunkeln Schattenthal zu sehn, Wo wir doch von reiner Himmels-Wahrheit Wahrlich! wenig ober nichts verstehn.

Einer von ben Alten fam mir nahe,
Ehrfurchtsschauer wehte durch mich bin,
Und mir war zu Muth, als ich ihn sahe,
Wie vorzeiten Saba's Königin.
Aus des Auferstandnen ew'gen Huse
Schimmerte ein nie empfundnes Licht,
Ich empfand der herrlichkeiten Fülle
Doch mit Augen sahe ich sie nicht.

Sage mir, wer bist du? frug der Alte.
Selmar, sprach ich, aus dem Thränenthal.
War es doch, als wenn sie wiederhalte
Diese Frage in dem weiten Saal.
Selmar? — sprach er, nun so fämpfe weiter
Redlich auf der vorgeschriebnen Bahn;
Dieser Rampf ift Jatobs himmelsleiter,
Denn er führt gerade himmelan.

3ch bestieg sie auch in Feuerstammen, Dort in Constanz, Selmar! ich bin Sus. Ewig leben wir nun hier beisammen, 3ch und bort mein Freund Sieronymus. Dieser blidte freundlich mir entgegen, Und er sam und grußte berglich mich, Beide gaben mir nun ihren Segen, Innig betend, und entsernten sich. Unfer Pfortner führte uns nun weiter, Uns zu zeigen, was zu zeigen war. Dir erflärte alles mein Begleiter; Bieles fand ich mir begreislich zwar; Aber welche Kluft der Wesenkunde, Zwischen hier und jener in dem Traum! Was ich sahe, weiß ich diese Stunde Auch mir selbsten vorzustellen kaum.

Endlich fanden wir ein schnes Zimmer, Ganglich finster, oben in dem Schloß; Rach und nach erschien ein sanster Schimmer, Der sich strömend in den Raum ergoß. Taufend helle Punkte wallten leise In dem himmelblauen Strom einher. Sternlein schwammen in dem lichtern Kreise, Gleich der Milchstraß' in dem Strahlenmeer.

Wie ein Blit fich in der Nacht entzündet, So entftand ein sanfter, heller Glanz, Gleich dem Morgen, der den Tag verfündet, Er erhellte nun das Zimmer ganz. An den Wänden strahlten Heil'genbilder, Transparent vom Sonnenlicht durchglänzt, Eins war stärfer, dann das andre milder, Mit des himmels Strahlenfron' befränzt.

Dort auf einem cebernen Gestelle Stand ein prächtiges Melobion. Diese aller Tone reine Quelle Paste ganz zu diesem Pantheon. Während dem im Staunen ich da stunde, Trat die Schaar der Jünglinge herein, Und der Pförtner gab mir nun die Runde, Zeso wurd' der Tonfunst Stunde seyn.

Mun erschienen auch die Lehrer alle, Und der Meister in der Tonfunst tam, Unter Jubel und Posaunenschalle, Ussaus begann die Feierstunde, Bu Jehovah's Shr' ein hochgesang; Und der reine Ton in jedem Munde hallte in Melodions Silbertlang.

Wenn fein Forte Donner rollen machte, Sein Piano Blotentone fprach;
Benn es Gott fein Sallelujah brachte
Und die schwächern Tone hallten nach,
Ach! bann tropfelten die hellen Jahren
Der Empfindung auf den Boden hin,
Ach! wenns nun nicht leere Traume waren,
Dent ich oft in meinem bloden Sinn.

Debe Traume finds nicht, meine Seele!
Was das Wort des herrn verspricht, ift wahr,
Dem gemaß ist das, was ich erzähle;
Doch hinauf zu meiner Sangerschaar.
Usfaph ließ nun seine harfe boren,
Uch! ein Lied aus jener bessern Welt,
Wie es droben in den himmelschören
Allen himmelsburgern wohlgefällt.

Er befang bes großen Kampfers Siege, Wie Er Tod und Solle überwand. Wie Er in dem letten aller Kriege Luzifern mit ftählern Ketten band; Dann zum großen Abgrund ihn verbannte, Run der erften Auferstehung Schaar Führte zu dem ftillen Siegeslande, Wo fein treues Bolf versammelt war.

Rach und nach entstiegen Lobgesange Jedem Mund und Tone jeder hand. Rach der Maaße, wie im Tongedränge Jeder seines herzens Labsal fand. Doch ein Tutti endigte die Scene, Wie noch nie eins in mein Ohr einfloß. In dem Ungestumm von Lobgetone Bebte jubelnd fast das gange Schloß.

Das Melodion accompagnirte,
Die entweihte Geige war nicht mehr.
Die Pofaune, welche dirigirte,
(Borzugsweis gebührt ihr auch die Ehr)
Bliefen Jünglinge der ersten Klasse,
Elarinetten sangen den Tenor,
Berpentinen tonten tief im Basse,
Floten stiegen in dem Alt empor.

Bater aller Wefen! die dich fennen, Aller, die du mit Bernunft beschenkt, Aller, die mit tausend Ramen nennen Dich, wer dich das höchste Wesen denkt. Bater Jesu Christi! Bater Aller! Hore uns vom Thron der Ewigkeit! Baten! hör uns frohe Erdenwaller! Unsern Jubel an dem Rand der Zeit.

Beilig fen bein Ram' in allen Welten!
Rein und heilig jedes Menschenberg!
Du wirst ihm mit herrlichteit vergelten Sein Entbebren, feiner Sehnsucht Schmerz. heilig! beilig! ton' in allen Landen Und von allen Zungen beine Ehr!
Solcher Bolfer, die bich noch nicht fannten, Aller Inseln in dem weiten Meer.

Alle Länder, die die Sonn' bestrabtet, Wo der Mond die lange Nacht erhellt; Und das Nordlicht schön die Luft bemablet; Wo der Blip der Sonne senkrecht fällt: Wo das Morgenroth den Tag gebieret Und das Abendroth die Nacht versinkt, Da ist desn das Reich, und huld regieret Ueberall, und was du thust, gelingt.

Ueberall geschieht bein hoher Wille Du besiehlst, man dankt, gehorcht und schweigt, Auf dem ganzen Erdenrund herrscht Stille, Weil vor dir das ganze All sich neigt. Friede! holder Friede weht vom Morgen, Mittag, Abend und von Norden her! Weit von uns entfernt sind alle Sorgen, Reine Mube macht das Leben schwer.

Du bescheerst uns reichlich alle Tage Unser Brod und was uns nothig ist. Rommst zuvor des Mangels bittrer Klage, Weil du uns verschnter Bater bist. Du ernährest alles, was da lebet, Myriaden Wesen speisest du; Jedem, der sein Herz zu dir erhebet, Schenkst du Segen, Freude, stolze Rub.

Du vergibst uns alle unfre Sunden, Sie find weggetilgt durch Ehrifti Blut, Wenn wir feinen Bundestod rerfunden, Dann spricht er bei dir für Alles gut. Du vergibst, und wir vergeben gerne, Wenn ein Bruder uns beleidigt hat. Beindschaft, haß und Rache sep uns ferne, Lieben wollen wir mit Wort und That. Der Bersuchung ichwere duntle Stunden Sind vorbei, fie tommen nicht jurud. Ewig find wir dir jum Dant verbunden Für dies unaussprechlich große Glud. Auch das Bofe ift von uns verschwunden, hin jum Abgrund haft du es verbannt, Und wir haben Gutes nun gefunden hier in beinem holden Friedensland.

Alle Reiche himmels und ber Erden Reigen fich vor beiner Strahlenfron'. Sie find bein, und Seraphinen werden Reu verflärt im Glanz vor deinem Ahron. Kraft und Macht ift beines Scepters Stärke, Majestät umstrahlt das ganze All, herrlichkeit belebet deine Werke, Alle jauchzen dir im Jubelschall.

Diefes war das Tutti, das fie fungen, Weit und breit erscholl der Hochgesang, Und die seelenvollen Tone rungen Ungestumm aus innerm Herzensdrang, Durch den Aether bis zur heil'gen Quelle, Im Crystallmeer vor dem Weltenthron, Dessen Fluthen ruhig, immer helle, Rauschen in des Seraphs Jubelton.

Und ber Pförtner lud uns ju bem Mahle Der erhabenen Gefellschaft ein; Wir verfügten uns jum heitern Saale, Mitten in dem Schloß; der fanfte Schein, Der von oben aus der Ruppel glänzte, Die Gemälde an der Wand umher, Sin Geflechte schöner Blumen franzte Unfern Tisch. 3ch weiß nicht Alles mehr. Mes stimmte mich jum hochgefühle (Bar ich nie von diesem Traum erwacht, Ach! in dieses mude Weltgewühle hat Siona mich zuruckgebracht). Doch ich fahre jest noch fort zu träumen, Und wir saßen um die Tasel ber, So, als wenn schon unter Lebensbäumen Dort in Salem Lammes hochzeit war'.

Die Gerichte, die die Tafel zierten, Waren all des schönen Garten Frucht. Mit Gebet, mit Mäß'gung der Begierden, Mit Bergnügen, Ordnung und mit Zucht Wurden sie zum Theil von uns genoffen, Arme auch zum Theil damit genährt. Aus dem Mund der alten Lebrer flossen Weisheitsströme, solcher Manner werth.

Sie genossen nicht mehr Erdenspeise, Denn ihr Leib, unsterblich und verklärt, Rährte sich nach himmelsburger Weise Bon der Frucht, die Salems Luft gewährt. Längs dem Strom in ihren goldnen Gassen Wächst sie auf den Lebensbaumen nur. Erdenburger können das nicht fassen, Was entsteht aus himmlischer Natur.

Wir verließen nun bei hoher Sonne Froh Chrysaons Universität; Wandelten, gestärft und voller Wonne, Ueber Berg und Ihal, und famen spät In ein Wäldchen von Citronenbäumen, Wohlgeruch erfüllte bier die Luft. hie und da in abgetheilten Räumen Stieg empor ein sußer Beilchenduft. Wir entbeckten in bes Walbchens Mitte Ein belaubtes Sauschen halb gefeb'n, Und ich wagte die bescheidne Bitte, Db wir und wohl durften untersteb'n, Da zu übernachten? — Es erschiene Eine Jungfrau, schoner wie der Mond; Lächelnd sprach sie: diese Frag' verdiene Reine Antwort, denn sie sep belohnt

Durch Besuche solcher lieben Bruder, Auch ihr Bater freue fich mit ihr; Sie besäßen feine großen Guter; Außer dem Citronen= Baldchen hier Und dem hauschen, das fie felbst erbauet, hatten fie fein Platchen in der Welt, Doch fie hatten immer Gott vertrauet Und ihr Bablspruch war: wie's Ihm gefällt.

Run tam auch der Alte, frumm am Stabe, Lächelnd schritt er fühn und rasch einher. Und er sprach: Ihr Brüder! Seht, ich habe, Wenn ihr's glauben könnet, jest noch mehr, Als vorher, da ich im Thränenthale Städte, Land und Leute g'nug besaß, Und bei einem reich besetzten Mahle Niemals hungrig ledre Speisen aß.

Seph mir willfomm! und erquidt Euch beibe, Rehmt fürlieb mit dem, was Gott verleiht! Dann beschließt mit Ruh die Reis' für heute, Rubet sanst, dis sich der Tag verneut. Bir gehorchten; in ein kleines Zimmer Führte uns der hochbejahrte Greis; Wir genossen bei dem Lampenschimmer Was die Jungfrau gab, mit Dank und Preis. Doch bes Alten Schickfal zu erfahren Dazu war die Reugier boch gespannt; Aber weil wir mud und schläfrig waren, Wurde bis auf morgen sie verbannt, Wir begaben uns zur Ruh und schliefen Sanst erquickend, bis der Morgenschein Froh uns weckte, Bogelstimmen riefen: Lobet Gott! Ihm laßt uns dantbar seyn.

Wir geborchten; schleunig angefleibet, Suchten wir das liebe theure Paar; Und wir fanden, daß schon lang bereitet Unser Frühstüd in der Laube war. Diese stand in ihrer vollen Blüthe Drausen in dem Wäldchen, und das Paar, Bater, Tochter, winften uns mit Gute, Reichten uns dann Milch und honig dar.

Jebem einen Becher, schon gebrechselt Aus bem altsten Aborn, fein gravirt Mit Figuren, welche abgewechselt, Weiß und roth ba standen; schon geziert Mit Geschichten aus dem alten Bunde, Dann auch aus bem neuen Testament, Weiß war das Gebild auf rothem Grunde, Eins vom andern durch ein Schild getrennt.

Auf ben Schilben standen Bibelfpruche Und ben Fuß umgab ein Blumenflor Bon Sitronenbluthen; Wohlgeruche Wallten duftend von dem Kranz empor. Wir genoßen froh am rothen Tische, Der aus Epbisus verfertigt war, Das erwähnte liebliche Gemische, Gelb wie Gold, wie Bernstein hell und flar. Jeso wagt' ich schambaft meine Frage: Bater! sprach ich, barf ich bitten bich? Wenns dir nicht beschwerlich ist, so sage Deine Führung uns, belehre mich, Wie auch dich bes Herrn Erbarmung brachte In das Land des Friedens und der Ruh; Wo die Vorsicht in Gefahren wachte; Dich beschütte? Sieh! wir boren zu!

Gerne, sprach ber Greis, will ich ergählen, Was die Huld des Herrn an mir gethan, Sagt! wie könnt ich freventlich verfehlen Seine Wunder? darum hört mich an: Ich war Fürst und reich an Land und Leuten, Stolz und stützte mich auf meine Macht: Auf den ernsten Gang der letten Zeiten Gab mein eitles Herze gar nicht Acht.

Denn ich sah den großen Gang der Dinge Rur politisch und natürlich an, Auch das Wichtigste schien mir geringe, Ich bemerkte nicht den tiefen Plan, Der auch heimlich meinen Sturz enthielte, Und ich Armer sah die Schlinge nicht, Sah den Bogen nicht, der auf mich zielte, Denn mir sehlte ganz des Geistes Licht.

Bie die Spinne nach und nach umftricket Eine Fliege, die ins Net gerath, Bis sie gang ermudet und ersticket, Dann vollends den Todesstich empfaht; Ruhig wird ihr nun das Blut entzogen, Wieder andern liftig nachgestellt, Bis sie endlich alle ausgesogen, Sie Regentin ift der Fliegenwelt.

So die große Zauberin der Erben, Die auf ihrem Thier, sich bruftend, saß; Menschen sing mit lockenden Geberden, Die das stolze Thier dann grimmig fraß. Auch ich fam, doch merkt' ich in der Nähe Meines Bolks und meinen Untergang. Uch! es war, als ob ich ihn schon sähe Vor den Füßen, mir war angst und bang.

So erwacht' ich enblich aus bem Schlummer Und entbedte keine Rettung mehr. Jeso flieg von Tag zu Tag mein Kummer. Uch! ich Schwacher fann auf Gegenwehr; Doch an diese war nicht mehr zu benken, Nachzugeben war jest hohe Pflicht; Ich begann allmählig einzulenken, Doch auch diese Klugheit half mir nicht.

Sie befahl, die ftolze Menschenspinne, Sie forthin als Gottheit anzusiehn; Ich erwiederte mit sestem Sinne, Niemals wurd ich mich dazu verstehn. Auch die fromme Erbin meiner Staaten Suchte sie ins Fliegen=Netz zu ziehn, Meine Tochter wurde eingeladen, Doch ihr Schluß war: sterben oder fliehn.

Bum Gehorfam uns mit Macht zu zwingen, Sandte man ein wohlbewaffnet heer. Viele meiner Unterthanen gingen Außer Land, doch waren mehr, Die fich freventlich zum Feinde schlugen, Und wir beide blieben nun allein; Unfer Angstgeschrei und Seufzer trugen Engel in das heiligthum hinein.

Sroßer Gott! wir waren eingeschloffen, Schredlich! — Blieben tonnten wir nicht mehr, Schredlich! — hundert Feuerschlunde schoßen Bomben, Feuerfugeln; Kleingewehr Rnallte taufenbfältig auf ber Mauer, Denn die Burger wehrten tapfer fich, Gegen mein' Befehl, mit tiefem Schauer harrten wir des Endes angstiglich.

Als wir nun so bang im Staube rungen, Um Errettung flehten, zischt ein Blit — Donner rollte — Jammertone brungen Tief ins Ohr — es fiel von ihrem Sit In bem Zimmer meines Baters Bufte; Alles schwankte, Thurme fturzten ein — Gloden tonten — benn auch ihr Gerufte Wankte; Schreden brang burch Mark und Bein.

Dies Erdbeben, dieses heer von Bligen Stürzte unsern Feind in Angst und Roth. Rirgends fand er Mittel, sich zu schüßen, Aber Tausende ben schnellen Tod, Und sie floben wie vom Wind zerstreuet, Wie gejagtes Wild durch Berg und Thal. Unsee hoffnung wurde nun erneuet, Und gelindert unsers herzens Qual.

Ploplich floß in diefer Schredens = Scene hinmlisch Licht in unfer Zimmer hin, Und wir hörten auch ein fanft Getone, Diefes ftartte unsern matten Sinn. Ach! da stand ein Engel; himmels = Wonne Glanzte ihm aus feinem Angesicht, Seine Augen strahlten wie die Sonne, Und sein Antlip wie das Morgenlicht.

Freundlich winkt er uns, wir folgten gerne, Unfre Roftbarkeiten nahm ich mit, Und er führte uns, wir fahn von ferne Eine Heerschaar, die mit raschem Tritt, Bormarts eilte; diese zu erreichen, Gingen wir in schnellem Laufe fort, Um der Buth des Feindes auszuweichen, Floh sie in den sichern Bergungsort.

Wir erreichten sie; zu unserer Freude Nahm der Führer uns mit Liebe auf. Nun verschwand der Engel, und wir beibe Sesten fort den schweren Pilgerlauf, Mit dem heer des herrn, bis dort in Often Es des Sonnenweibes Ruhplat fand. Jeder blieb nun da auf seinem Posten Bis zum Zug in dieses Friedensland.

Sier genießen wir den goldnen Frieden, Den ich niemals sonst gefunden hab'. Und ist hier ein lieblich Loos beschieden, Das der König und aus Gnaden gab. Seht, ihr Brüder! das ist die Geschichte Unstrer Rettung, lobt und preist den herrn! Wandelt treu vor seinem Angesichte, Er, die Liebe selbst, erfreut und gern.

Dief gerührt, erquickt und dankend, trennten Wir uns dann von diesem edeln Paar; Eilten fort und sah'n an allen Enden, Wie so reich des Landes Segen war. Endlich stiegen dann die blauen Soben Libanons vor unserm Blick empor. Und wir wunschten sehr, bald einzugehen Durch Jerusalems erhabnes Thor.

## Inhalt bes vierten Gefangs.

So wie Selmar und sein Begleiter bas Citronenwalden verlaffen haben, wandern sie auf ihrer Straße gegen bas Gebirge Libanon hin. Unterwegens wird Selmar unvermuthet zu seiner verstorbenen und in der ersten Auserstehung erstandenen Familie geführt. Sierauf reiste er weiter und herbergt bei einer judisch-christlichen Familie, wo der Apostel Paulus das Abendmahl austheilt. Am Fuß des Berges Libanon übernachtet er wieder bei einer judisch-christlichen Familie, wo ihm die Geschichte der Besehrung, der Biedersehr der Juden in ihr Land, und ihre Befreiung von dem Menschen der Sünde durch die Jusunst des herrn erzählt wird. Seine herberge zu Razareth in Josephs Haus, zu Bethlehem in der Geburtshöhle des herrn, und seine Antunst zu Jerusalem wird beschrieben.

## Dierter Gesang.

Denn der biedre Schweizer aus der Ferne, Seimwehfrant auf seinem fleilen Pfad, Langsam schleicht, von jedem Wandrer gerne Seine Sprache hort, der Granze naht, Und ersteigt nun endlich einen Hügel, Sieht von fern die Schneegebirge glühn; Dann bekommt die mude Seele Flügel, Freude fühlt sie auf den Wangen blühn. So war mir zu Muthe, als ich dorten

Libanons beschneite Gipfel sab; Und mein gubrer mir mit fanften Worten Sagte: jest find wir dem Lande nab, Wo auf Zion Davids Erbe thronet, Um ihn her die hochbegludte Schaar Seines lang gepruften Bolfes wohnet, Das bei uns so tief verachtet war. Wieber in zwölf Stämme abgetheilet, hat ein jeder Stamm fein eignes Loos, Josephs Schaden ift nun ganz geheilet, Judas Glück ist überschwenglich groß. Auf Moriah strahlt der Tempel prächtig Weit und breit im goldnen Feuerglanz, Und der Weltenherrscher, groß und mächtig, Prangt mit Ehren in dem Siegerkranz.

Diese Rede war in meinen Ohren Mehr als Mozarts schönste Symphonie, Und mir war, als war' ich neu geboren; Solche Himmelswonn' genoß ich nie. Hurtig ging ich an der lieben Seite Meines Führers den beblumten Pfad, In Siona's heimlichem Geleite, Als sich mir ein schöner Jüngling naht.

Gierig hing er mit verklärtem Blide An den Zügen meines Angesichts. Selmar! welch' ein gunstiges Geschicke, Sprach er: führt dich bier ins Reich des Lichts? Ich erstaunte, forschend in den Mienen Dieses Engels, benn er war verklärt; Lächelnd stand ich, bis mir endlich schienen Seine Züge ernster Prüfung werth.

Singebenk, mit Vorwit nicht zu fragen, Schwieg ich forschend eine Weile ftill; Freundlich sprach mein Führer: barfft du sagen, Wer du bist, und ob's dein Führer will?

Ja. ich darf's! — Sie lag in meinen Armen; Sine Jungfrau! — nun kein Jüngling mehr; Deine Tochter! sprach sie, und mit warmen Jubelthränen schwebt' ich hoch und behr

In bes hohen himmels lichten Spharen, Seligfeitsgefühl durchwehte mich, Ach! des Wiedersehens Wonnezahren Mischten in mein hallelujah sich. Jepund drängten sich mir tausend Fragen Auf die Zunge, doch ich durfte nicht; Nur mein treuer Führer fonnt es wagen, Denn er fannte meiner Tochter Pflicht.

Sag uns boch, Geliebte! wo bu weilest, Darf bein guter Bater mit dir gehn? Ift es dir erlaubt? (wenn bu nicht eilest) Gerne mocht ich beine Wohnung sehn. Sben darum bin ich hergesommen, Sprach sie freudig, ich bin abgesandt, Ihn zu holen in das Chor der Frommen, Alle Freunde aus dem Baterland.

Schnellen Fußes eilten wir zur Linken, Meine sel'ge Tochter ging voran Durch ein Wäldchen; und ich sabe blinken An dem weiten Ziele unfrer Bahn Schneeweiß eine Burg im Sonnenschimmer, Der sich in den hoben Palmen brach; Wonnetrunken, schleunig folgt' ich immer Meiner Tochter auf dem Fuße nach.

Diese führte uns nun durch ben Garten, Der die schone Wohnung ganz umfing, Wo Freundinnen unfrer sehnlich harrten, Eine lächelnd mir entgegen ging. Schon wie Eva, als sie vot bem Falle Abams unschuldsvolle Gattin war, Wie Maria in bes Tempels Halle, Alls sie fande ben, ben sie gebar.

Seh' ich endlich, fprach fie, ben Geliebten, Den ich einft an meiner Bruft getrankt, Den burch schwere Leiden lang Geubten, Der mir war auf furze Zeit geschenkt, Sep willfommen hier im Friedenklande! Komm und ruh' in meinen Armen auß; Dann geh' weiter, bis der Tod die Bande Lofet und du fommft ins Baters haus.

Ach! ich fant in füßer Dhnmacht nieber, Als ich die verklärte Mutter fab; Sanfter Schauer drang durch alle Glieder. Das war noch nicht alles: — was geschah? Auch mein Jührer warf die dunkle Hülle, Wie ein Dunft von seinen Schultern fort, Ach, mein Bater! — in der Freuden Fülle, Liebekrant — erstarb mir jedes Wort.

Jeso fam noch eine, diese glänzte In zuruckgehaltner herrlichfeit; Und ein Perlen-Diadem befränzte Ihren Strahlenscheitel, und ihr Kleid War Gewölf, durchglänzt von Morgenröthe, Und ihr Blick auf mich ein Sternenblick, Aber durch dies Anschaun wurd' ich blöde, Ich sank wieder in den Staub zuruck.

Weißt du, sprach sie, baß ich breizehn Jahre Schwergepruft im Silbertiegel saß? Dein Besuch mir oft Erquidung ware, Deine Gattin auch ihr Leid vergaß? Wenn wir in den schnell entstoh'nen Stunden Uns auf dieses Friedens-Reich gefreut; Und allein in des Erlofers Wunden Fanden hoffnung unfrer Seligfeit?

Jest erkannt' ich bie verklarte Seele, Was nun vorging, bas vermag ich nicht Auszusprechen; g'nug, wenn ich erzähle, Was ich ferner sah im Traumgesicht: Ach! wie selig war ich! — in ber Mitten Dieser brei Verklarten wallt' ich fort, Menschenvater! Ach! laß bich erbitten!; Bring mich einst an biesen sel'gen Ort!

Wir gelangten burch bie schone Pforte In bes Saufes blendend weiße Flur, Gegenüber standen goldne Worte Auf ber Thure: reinen Herzen nur Wird ber freie Eingang hier gestattet. Ach! ich prufte meinen innern Sinn, Durch der Borsicht Flügel überschattet, Schwanden alle trube Zweisel bin.

Meine Mutter öffnete die Thure, Denn sie war des Sauses Pflegerin. Und sie sprach zu meiner Tochter: führe Deinen Bater allenthalben bin! Biele hundert junge Mädchen saßen Sier um große lange Tafeln her: Biele nähten, ftrickten, Undre lasen, Und ich sah, es wurde keinem schwer.

Meine Freundin mit dem Perlenkranze War der schönen Anstalt Führerin; Bon dem König angestellt, das Ganze Aller Mädchenbildung, nach dem Sinn Seiner Majestät, im ganzen Lande, Bu Chrysaon's Wohlsahrt auszuführ'n; Die Erziehung nach dem äußern Stande Zedes Mädchens weislich zu regier'n. Sottesfurcht und Sauslichfeit zu lernen, Das war Alles, was hier ward gelehrt. Schäbliche Zerstreuung zu entfernen, Und was sonst die Leidenschaften nährt. Alle ihre Lehrerinnen waren Schon verklärte Frauen, die ehmals Rinder liebten, und die viel erfahren Satten in dem Rampf des Jammerthals.

Meine fel'ge Tochter eilte weiter,
3hr Berklärungsglanz erhöhte fich,
Wie ber schönfte Frühlingsmorgen; heiter
Nahm fie mich am Urm und führte mich
In des hohen Schloffes ob're Zimmer;
Uch! hier fah' es, wahrlich! himmlisch aus.
Wie mir damals war, das weiß ich nimmer;
Unbeschreiblich prächtig war dies haus.

Bater! fprach mein Engel: die hier wohnen, Sind die früh verklärte Kinderschaar.

Zede Mutter will der Herr belohnen,
Wenn sie eine wahre Christin war,

Dadurch, daß Er ihr die fern're Führung
Ihrer früh Entschlafnen anvertraut.

Bor Erwartung und vor tiefer Rührung
Klopste mir daß Herz, ich weinte laut.

Jeho gingen auf die Flügelthuren Eines unaussprechlich schinen Saals. Staunend sprach ich: Kind! du willst mich führen Zum Genuß des großen Abendmahls. Rein, mein Bater! sprach sie, du wirst seben, Was noch nie ein Erdenwaller sah, Wenn es dir gefällt, hinein zu geben, Denn was dich erwartet, ift nun da.

Sott! ein heer, ben Seraphinen ahnlich, Stunde ba im weiten Rreis umher. Boll von tiefer Ehrfurcht harrt' ich sehnlich, Was nun ferner zu erwarten war? Meine Tochter schwebte hin zum Kreise; Zwei verklärte Seelen traten vor; Beibe strahlten und sie winkten leise Einem bimmelschönen Kinderchor.

Sechse kamen! — himmel! — alle fieben! Meine früh entschlasnen Kinder all! Ihre Mutter! — alle meine Lieben; Jest entstand ein lauter Jubelschall. Tief erschüttert, blod' sie zu umarmen, Stand ich eine kleine Weile da. Uch! ich flebte innig um Erbarmen, Denn ich war ber tiefsten Ohnmacht nab'.

Beibe Mutter, Arm in Arm geschlungen, Ramen und umarmten gartlich mich:

Selig bist du, wenn du ausgerungen,

Selmar! benn der Herr begnadigt dich!

Unfre dritte Freundin hier zu sehen,

Wird einst unfre Seligkeit erhohn;

Daß es noch so bald nicht mög' geschehen,

Dahin gehet unser heißes Flehn.

»Die Gefährtin beiner grauen Jahre
»Kranzen wir mit Paradieses=Flor.
»Benn ihr ankommt mit der Siegerschaare,
»Schwingen wir uns auch mit euch empor.
»Bu dem Jubelchor der Seraphinen,
»Defern Dank dem Herrn für seine Gnad',
»Der einst durch sein blutiges Berfühnen
»Dich mit uns so hoch begnabigt hat.«

Sprachlos füßt' ich nun die Kinder alle, 3hre Mütter, und ein Thränenguß Schoß die Wangen ab; die weite halle Strahlte in des Wiedersehns Genuß. Alle munschten mir des herren Segen, Und der Mutter, den Geschwistern auch, Wohlgeruche wallten mir entgegen, Bluthendufte in des Zephyrs hauch.

Meine Lieben! fprach ich: eure Freuben Stärken mich auf meinem Lebenspfad. Wenn der herr uns ferner schwere Leiden, Muh und Arbeit auferleget hat. Ach! bann ftärkt auch uns durch euer Fleben! Sanft melodisch hauchten sie mir zu: Freund und Bater, ja das soll geschehen, Bis der herr euch führt zu unstrer Rub.

Meiner Lieben herrlichkeit zu schildern, Dazu ift mein Pinfel viel zu matt. Alle Schönheit, die in Lichtesbildern Die Natur auf unfrer Erde hat, Ift nur todte Farbe; ew'ges Leben Blubt in jeder englischen Natur, Jeder ift ein Lebensquell gegeben, Diese kennt der himmelsburger nur.

Wie mit einem Regenbogenschimmer War ein jedes Wesen rings umfränzt; Im Gesichte merkt' ich einen Glimmer, Wie er in den Lämmerwolken glänzt, Wenn sie an den schönsten Frühlingsmorgen, Vor der Sonnen Aufgang lieblich glühn. Doch die größte Schönheit war verborgen, Ein verklärtes Auge sieht sie blühn. Sapphirblaue, gang von Licht burchglanget, Und von Sternen funtelnd war ihr Kleid. Jeder Scheitel war mit Licht befranget, Gleich dem Morgen in der Frühlingszeit. Ihre Augen waren lichte Sterne Und ihr Antlig blaffes Abendroth. Doch ich schweig', in dieser dunkeln Ferne Sind die schönften Bilder matt und todt.

Bie ber Rrieger ans bem Schlachtgebrulle, Gine Stunde feine Lieben fieht, Dann nach dem Genuß der Freundschaftsfulle, Reu gestärft zum Kampfe wieder zieht, So war ich mit neuem Muth durchdrungen, Meine Kreuzbahn freudig fortzugehn, Benn mir endlich bann der Sieg gelungen, Mich zu freu'n im ew'gen Biedersehn.

Da! — mein Bater! — wieder in der Sulle! Bu der fernern Reise angeschickt. Bon des himmels ew'ger Freudenfulle, Gnädig und barmherzig angeblickt, Nahm ich Abschied von den sel'gen Lieben, An des Baters Seite eilt ich fort, Bon der innern Sehnsucht angetrieben, Bu dem längst ersehnten Friedensort.

Doch bis bahin war noch fern die Reise Auch vorher noch vieles zu beseh'n, Bis zum Libanon; im weiten Kreise hatt' ich viele Meilen noch zu geb'n. Doch des Baters anmuthsvolle Lehren Und die Pracht der seligen Ratur Sättigten das heißeste Begehren; Ich empfand vom Mudseyn feine Spur.

Bater! fragt' ich: wie war dir zu Muthe, Als du von der Erde Abschied nahmit? Als dein Körper in dem Grabe ruhte Und du in den dunklen Hades kamft? Sohn! begann er: diese kuhne Frage Ift nur selten Sterblichen erlaubt; Doch du weißt ja, daß die alte Sage Jest auf Erden selten wird geglaubt.

Doch in beinen Zeiten ist es nöthig, Dies Geheimniß Gottes zu enthülln. Seben darum bin ich auch erbötig, Jeso deine Wünsche zu erfülln: Was Vernunft und falsche Weisheit lehret Bon des Menschen Leben nach dem Tod, hat den Sinn der heil'gen Schrift verkehret, Und geraubt den Troft in Sterbensnoth.

3ch erwachte aus bem Todesschlummer, Wie aus einem schweren Fiebertraum, Nach und nach empfand ich, ach! mit Rummer, Mich in einem weiten dunkeln Raum. Wie ein Nebel in der Dämm'rung Schleier Jeden Gegenstand dem Aug' verhüllt. 3ch befann mich, fühlte mich nun freier, Und mein herz mit sanstem Troft erfüllt.

Leicht und schnell erhob ich mich und fande In dem fernen Oft ein herrlich Licht. Biele Geister sah ich, doch ich kannte Alle diese Dunstgestalten nicht. Mit mir selbst beschäftigt, stand mein Leben hell und klar vor meinem Angesicht, Ich durchschaute alles, und mit Beben Fand ich, was ich sehnlich suchte, nicht. All mein Gutes war mit Schmut ber Sunben Und mit Gräueln durch und durch befleckt, Darauf konnt' ich keine hoffnung gründen, Das Geheimste war mir aufgedeckt. Jesu Thränen werden mich erquiden, Stöhnt ich oft am Schluß der Lebenszeit. Wenn mich einst die schweren Sunden druden Im Beginn der ernsten Ewigkeit.

Diefes Glaubensfunkens matter Schimmer Glühte ftets in meinem Leben fort. Brennend war er, leider! auch nicht immer, Doch ich fand ihn ftets an feinem Ort: Wenn die Trübfal mich zur Einkehr brachte Und ber Sturm der Leiden ihn anbließ; Wenn ich. Gottes Führung überdachte, Deffen Baterhand mich nie verließ.

Diefer Glaubensfunte glanzte heller Tief aus meinem Seelengrund hervor: Meine Klarheit wuchs zusehends schneller, Wie sie wuchs, so schwebte ich empor. Plotlich trat ein Engel vor mein Auge In des himmels Majestät und Glanz; Und er sprach: Sey muthig und vertraue Deinem heiland und Erlöser ganz.

Seine Gnade schenkt bir ew'ges Leben, Seine Thranen in Gethsemane Sind für dich geweint; dir sind vergeben Alle deine Sunden; darum geh', Du Berschnter! in des Herren Freude; Deine Wohnung ist im Reich des Lichts. Du geborft zu seiner Siegesbeute Aus dem letten Kampfe des Gerichts. Sochverklart, mit Seligkeit erfüllet, Schwung ich mit dem Engel mich empor, In der Ferne sah ich ganz enthüllet Soch und hebr des himmels goldnes Thor. Und wir zogen ein; mit sel'ger Wonne Blict' ich hin ins Konigreich des Lichts, Ueberstrahlet von der Geister Sonne; Mit der herrlichkeit vergleicht fich nichts.

Meine Wohnung war in einem Thale, Das ein Arm vom Lebensftrom durchfloß, Der im Silberglanz vom Sonnenstrahle, Sanft sich in den Dzean ergoß; Der die Myriaden Welten alle Unermeßlich weit und breit umfließt, Bis er endlich sich mit sanftem Falle In das Meer der Ewigkeit ergießt.

Ich genoß ber Seligkeiten Fulle Bis zur ersten Auferstehungszeit! Bo ich in verklärter Körperhulle Run genieß' noch höh're Seligkeit. Diefes dir begreislich zu erzählen, Dazu ist bein Wesen noch nicht rein! Birst du stets das beste Theil erwählen, Dann wird Selbstgenuß dein Lehrer sepn.

So verfloß der Tag, die Sonne fentte Sich allmählig in das nahe Meer, Dorten, wo ein hirt die herde tränkte, Stand ein haus; ach! ich verlangte sehr Rach Erquickung. Vater, darf ich weilen, Fragt ich, in der stillen Wohnung dort? Ja! versett' er: fomm, wir wollen eilen, Du wirst frohlich seyn an diesem Ort.

Libanons befchneite Felsenspipen Glühten noch im letten Sonnenstrahl, Und wir fanden vor der Wohnung sigen Einen alten Mann, der Jahre Zahl Stand ihm deutlich an der Stirn geschrieben Und fein Scheitel glänzte silberweiß; Jugend-Munterkeit war ihm geblieben. Mir gesiel der hochbejahrte Greis.

Freundlich lächelnd fam er uns entgegen, Ploglich ftaunt' er meinen Bater an. Doch er schwieg — und bat um feinen Segen, Sprach dann herzlich: Ihr habt wohlgethan, Brüder! heute bei mir einzukehren, Meine Lieben werden freuen fich. Kommt, genießt, der herr wird uns bescheeren Brob und Wein; er hat gesegnet mich.

Fröhlich folgten wir bem raschen Schritte Unsers Greisen, bis in einen Saal, Wo auf einer Tafel in der Mitte Schon bereitet war das Abendmahl. Jehund kamen hundertjähr'ge Söhne, Grauer Töchter eine große Schaar, Kindes-Kindes-Kinder, hold und schöne, Stunden um die Tasel Paar bei Paar.

Bas ich fah', das fann ich nicht beschreiben. Alle grußten uns mit herzlichkeit. Mit dem Bunsch, recht lange hier zu bleiben, Paarten sie Chrysaon's Gastfreiheit. Ganz heimathlich war mir hier zu Muthe (Wär es nur fein bloßes Traumgesicht, Dacht' ich) und genoß das viele Gute Schon im Borgeschmack, und forgte nicht. Run wir sesten uns im Kreise nieder Um die große lange Tafel ber. Während dem Genusse tonten Lieder Di Bon Ifraels frober Wiederfehr Aus dem Slend in das Land der Bäter, Dant dem Herrn, nach deffen hohem Rath, Davids Sohn, der große Wunderthäter, Endlich noch sein Bolt begnadigt hat.

Daß die Tischgesellschaft unfrer Freunde Eine judische Familie war,
Dieses merkt' ich endlich; und ich weinte Freudenthranen; nun war offenbar Gottes heil'ger Rathschluß ganz erfüllet. Was mein Bater sagte, sah ich nun. Ifraels Geheimniß war enthüllet; Best kann es nach langer Arbeit rub'n.

Unvermuthet trat ein hochverklärter, herrlich glänzend, in den Saal berein; Sep willfommen, o du längst Begehrter! Sprach der Patriarch: du fommst allein? Ich erwarte sehnlich nun noch Ginen Deiner Brüder; oder fommt er nicht? Reiner, sprach der Fremde, wird erscheinen Bis am Morgen, wenn der Tag anbricht.

Ehrfurchtsvoll und froh erhoben alle
Sich von ihrem Sip; im weiten Kreis
Stunden wir in der erhabnen Salle;
Unfer alter hochbejahrter Greis
Rahte fich, und tufte nun die Sande
Diefem Fürsten aus der höhern Welt,
Diefer fah' sich freundlich um; am Ende
Sprach er: fest Euch! wenn es Euch gefällt.
Stilling's famnet. Schriften. II. 20.

Und wir festen uns; mein Bater raunte Mir ins Ohr: Er ift ein Fürst bes herrn, Paulus, ber Apostel! — ich erstaunte, Sah mit Ehrfurcht ihn, doch nur von fern. Beibe, jest die einzigen Berklärten, Die ich in dem lieben Kreise fand, Waren mehrmals reisende Gefährten In Ehryfaons holdem Friedensland.

Doch mein Bater biente nur im Rleinen, Paulus ift ein Furft in Gottes Reich. Alle muß die Liebe dort vereinen, Durch die Demuth find sie alle gleich. Bas die beiden himmelsburger sprachen, Das verstand der Erdenburger nicht; Doch zu Zeiten, hin und wieder brachen Strahlen durch vom unerschaffnen Licht.

Paulus wandte sich nun nach dem Essen Un das Säuslein, das er um sich sab; Und er sprach: wir durfen nicht vergessen Unsers Willsomms, Brod und Wein ist da! Alles jauchzte, alle santen nieder Zum Gebet, und Paulus nahm das Brod, Brachs und bantte, gabs dann bin und wieder, Und verfündigte des herren Tod.

Nicht bis daß Er fommt — Er war gefommen, Im Triumph zu seinem Baterland; Satte allen Jammer weggenommen, Wurde nun von allen anerfannt; Alle Bölfer, Juden, Türken, heiden huldigten dem Gott's= und Menschensohn, Ihre Fürsten fommen, und mit Freuden Knien sie vor seinem Strahlenthron.

Paulus nahm ben Kelch und fprach ben Segen, Sprach: nehmt hin und trinkt des herren Blut! Seine Liebe wallet euch entgegen, Wo ihr wandelt, was ihr fagt und thut. Ich war auch ein bloder Tifchgenosse, Ich gestehe gern, ich wagt' es kaum, Und mit tiefem Beugen, ich vergoße
Thränen g'nug in meinem sußen Traum.

Welche Rührung! welch Gefühl ber Wonne Waltete in unferm Kreis umber, Die Berklärten glänzten wie die Sonne, Wenn sie aussteht aus dem Strahlenmeer. Nach dem Nachtmahl brachte man mich Muben Und Gerührten zur erwunschten Ruh: Ich genoß ben hoben Gottesfrieden, Schloß bann froh die trägen Augen zu.

Mit bes Tages Anbruch war ich munter, Auch im Sause war man aufgewacht: Angefleidet ging ich nun hinunter, Und ich fand den Saal in vollem Pracht; Zween Berklärte stunden in dem Rreise, Paulus und mein sel'ger Bater auch, Tief gebeugt, auf seierliche Weise, Betend nach dem hiesigen Gebrauch.

3hr Geschäfte war mir tief verborgen, Die Familie kniete um fie ber; Auch ich kniete, doch mit ein'gen Sorgen, Ob kein hinderniß im Wege war'? Endlich nach verschiedenen Gebrauchen, Ihre Absicht war mir unbekannt, Sprach mein Bater: du mußt heut erreichen Libanons Gebirg' an meiner hand. Paulus legte die verklarten Sande Auf mein Saupt und segnete mich ein; Und er sprach: Sen iren dis an dein Ende, Wirft du fest im wahren Glauben senn, Und im Rampf den Abfall stets besiegen, Wachend, betend Gottes Wege gehn, Niemals wirst du dann im Streit erliegen, Und im hohen Jubel wieder schn.

Abschied nehmen wollten wir nun wieder, Froh in Spriens Gefilde fort; Gingen Thal und Hugel auf und nieder, Fanden überall des herren Wort Ganz erfüllt: in seinem ew'gen Frieden Grunt' und blübte alles weit umber; Ach! ich dachte nie, daß noch hienieden Eine solche Wonne möglich war.'

Rnaben sah ich bier auf Lowen reiten, Mädchen führten Tiger an der hand; Wölf' und Schaase sah ich fröhlich weiden, Leoparden an ein Joch gespannt. Allenthalben fand ich hull' und Jule; Wer mich sahe, der erquickte mich, Allenthalben herrschte Ruh und Stille, Jeder dankte Gott und freute sich.

Libanons bemooste Felfenwände
Waren nun dem muden Auge nab.
Dort an eines Thales oberm Ende
Lag ein großes schönes Dorf, ich fah
Seerden brauner Küh' nach Sause nicken;
Bater! fragt ich, darf ich dorten rub'n?
Mich auf morgen wieder zu erquicken?
Und mein Bater sprach: das darfft du thun.

Da ber Wohnplat vieler guten Seelen, Deren herz uns froh entgegen schlug. Unfre herberg' durften wir nicht wählen, Denn sie war bestimmt, ein jeder trug Jährlich seinen Antheil bei zur Pflege Aller Pilger nach dem heil'gen Land. In dem Gasthaus war schon alles rege; Wunderbar! ich war dem Wirth bekannt.

Staunend fah er mir ins Angesichte; Jauchzend bruckt er mich an seine Brust; Prufte dann genauer bei dem Lichte, Ob ich's sep? doch mir war nicht bewußt, Daß ich diesen Bruder je gesehen; Kennst du, sprach er, Meyer Joseph nicht? Als ich armer Jude dich mit Fleben Bat um mein versornes Augenlicht?

Sag' nichts mehr! verfett' ich: beine Wohnung Sieht zu meiner Freude prachtig aus; Diefer Wohlstand ist für mich Belohnung, Segen Gottes frone stets bein Haus! Ach! erzähle mir boch die Geschichte, Wie der herr dich bat hieher gebracht? Wie Er in dem schrecklichen Gerichte Dich beschützt hat durch seine Macht?

Dieß geschah auch nach dem Abendessen; Tief gerührt fing Meyer Joseph an: Ich tann nie in Ewigteit vergessen, Was die huld des herrn an mir gethan. Lange schon entstand ein beißes Sehnen Nach Erlöfung in Ifraels Bruft, hin und wieder flogen stille Thranen, Doch zum Wegzieh'n hatte niemand Luft. Enblich, als ber Drud an allen Enben Einem jeden unerträglich war, Ram ein ftill Gerücht: man folle fenden Eisenwerf, man tonne ohn' Gefahr Bu Jeru falem nun wieder bauen: Viele Juden bauten wirflich schon; Jest begann man heiter aufzuschauen, Doch es fehlte noch an Salomon.

Lang schon hatte sich ber haß gemindert, Der ben Juden und den Christen trennt; Unser Bolt war langst nicht mehr gehindert, Sich zu nahern; nicht mehr so verblend't, Den Messias und sein Reich zu hassen, Der doch auch fur uns gestorben war; Aber die Erlösung recht zu fassen, Dies Geheimnis war uns noch nicht klar.

Die Gesellschaft jener mahren Christen, Deren Name dir ift wohlbekannt, Fing nun an, Gesandte auszuruften; Allenthalben, wo man Juden fand, Traten sie in allen Synagogen Als Messias-Reichsgefandten auf, Angethan mit Licht und Kraft, durchzogen Sie die Länder all' mit schnellem Lauf.

Geist und Leben fam in die Gebeine Des erstorb'nen alten Jfraels; Ueberall ein sehnendes Geweine Rach der Wiederkunft Immanuels Hörte man — und mischte dann sein Fleben Mit in diese warme Thranenfluth; Niemand, ach! ich muß es dir gesteben, Wußte Rath, uns allen sant der Muth. Doch inbessen waren große Schaaren Unsers Bolts, noch härter als ein gels; Ach! es schien, als ob von Jahr zu Jahren Wuchs der Stolz, die Blindheit Ifra els. Diese fluchten mit verstärktem Grimme Der verlornen Söhne Wiederkehr, Zu Messias holder hirtenstimme. Uch! der Zukunst Schrecken traf uns sehr.

Endlich merfte man die ftarte Regung, Die in unferm Bolf noch niemals war. Diefes feste alles in Bewegung, Jedes herzens Sinn ward offenbar. Jene Juden, die uns tödtlich haßten, Gingen über zu des Abfalls heer, Wo fie nun Bertilgungschluffe faßten, Wir beschlossen feine Gegenwehr.

Gegen die Gesellschaft mahrer Christen, Unferer Bekehrung Stifterin, Fing man an mit Rache sich zu ruften, Man verfolgte sie mit hartem Sinn, Aber plöglich war sie wie verschwunden, Wie auf Adlersstügeln flog sie fort; In der Bufte hatte sie gefunden Einen froben, sichern Bergungsort.

Wir hingegen ftohnten im Gebrange;
Uch, wir wußten nicht wo aus und ein!
Und der schwere Druck der Sunden Menge
Mehrte unf're herbe Seelenpein;
Unerwartet zeigten sich uns Manner
Unsers Bolfs aus fernem Orient:
Je su Christi wurdige Bekenner,
Diese machten unster Qual ein End'.

Seimlich pruften fie ben Grund ber Seelen, Db ber Glaub' an Chriftum redlich fep? Solche Juden durften fie nur mablen, Sie entdeckten bald die heuchelei; Jeben, ben fie treu und redlich fanden, Schickten fie, mit Geld rerfeben, fort; Dann entdeckten biefe Reichsgefandten Zebem auch ben fernen Sammlungsort.

Dieß geschahe nun in allen Landen, Wo das Judenvolf zerstreuet war; Allenthalben reisten Reichsgesandten, Und so fand sich eine große Schaar Unvermuthet in den Lustgesilden Spriens mit lautem Jubel ein, Möglich ist es nicht, sich einzubilden, Welche Freude drung durch Mark und Bein.

Unfer gurft erschien nun, in ber Mitten, Seines Bolts, ein zweiter Salomon.
Bruber! rief er: ihr habt ausgelitten!
Und wir riefen: heil dir, Umrams Sohn!
Seine Augen waren Morgensterne,
Sonnenglang sein holdes Angesicht.
Tief gebeuget standen wir von Ferne,
Ihn zu schauen, wagten wir noch nicht.

Mose theilte nun die frohe Schaaren, So wie ehmals in zwölf Stämme ein, Wo in jedem zwölfmal tausend waren, Und nun zogen wir ins Land hinein. Dieses wurde bald burchs Loos vertheilet, Jeder baute sich mit Jubel an; Josephs Schaben war nun ganz geheilet, Und der Fluch des Landes abgethan.

Auch Jerusalem war schon gereinigt, Und man baute froh und schleunig fort. Auch zum Tempelbau war man vereinigt, Wieder auf den alten heil'gen Ort Ihn zu bauen. Alles ging von statten, Jeder half und jeder suchte Ruhm In der hulf'; in wenig Jahren hatten Wir gebaut das neue heiligthum.

Während biesem malzten sich die Juden Mit dem wilden Widerchristen Heer Tobend wie ein Sturm die Wasserstuthen Bon Egypten ber und übers Meer, Bon Mittag, von Mitternacht und Morgen Ihrer eine ungeheure Zahl, Gegen unser Land; doch ohne Sorgen Wusten wir, wer unser heiland war.

Eingebent bes Sinnes mahrer Christen, Dachten wir an feine Gegenwehr; Ließen ruhig sich die Feinde ruften, Täglich nahten sie sich immer mehr, Und ber Mensch der Sunden an der Spise, Nahm Jerufalem ganz ruhig ein; Und auf Zions altem Konigesite, Dacht er, sollte seine Wohnung seyn.

In bem Tempel waren unfre Leute, So wie in der Stadt, gelaffen still, Stolz mit wildem hohngelächter freute Sich der Feind; mit frechem Siegsgebrull Tropte er dem großen Welterlöfer, Maßte sich der Gottheit Shre an, Und sein Uebermuth wuchs täglich größer, Ehriftum auszurotten war sein Plan. Aber eh' man fichs versah, erschienen Eble Manner, zween, mit ernstem Blick, Rub und Majestät in ihren Mienen, Scheuchten sie den Freveler zuruck. Bunderfräfte übten sie in Menge, Zeigten ernst des Feindes Untergang, Biele bebten, und im Angstgedränge Burde jedem vor der Zufunft bang.

Und ihr Zeugniß mahrte vierthalb Jahre, Aber in der Sauptfach' ohne Frucht. Alles staunte, doch der Boswicht ware Sochst ergrimmt, er hatte längst versucht Sie zu morden: endlich durft ers wagen, Singerichtet lagen sie veracht't Auf der Gassen, nach drei vollen Tagen Waren sie verklart und ausgewacht.

Im Triumphe schwangen sich bie Selben Bu ben bobern Regionen auf. Best war nun ber Zeitpunft, zu vergelten Und zu bemmen der Empörung Lauf. Schredlich fing die Erde an zu beben, Biele Saufer fturzten donnernd ein, Biele Menschen buften ein ihr Leben, Biele folterte Gewissenspein.

Und ber Wüthrich floh' mit seinem Seere, Seste bann zu Sarmagedon sich. Tobend stellte er sich bort zur Wehre, Lästerte und fluchte fürchterlich. Plöglich strahlte himmelsklarheit nieder, Und ber herr erschien mit seinem heer, Es ertonten Siegs= und Jubellieder, Jest empfand man keinen Kummer mehr.

Jehund strömten schredlich Blip auf Blipe,
Donner grofften furchtbar Schlag auf Schlag.
Alle Feinde schmachteten vor Sipe,
Finsterniß verhüllte diesen Tag.
Und das ganze Seer des Feindes brannte,
Faceln gleich in dieser Feuersglut,
Jeder Einzelne der Feinde fande
Seinen Tod, in Flammen dampst' sein Blut.

Und ein Engel band ben hauptrebellen, Mit ihm ben Gehulfen feiner Wuth. Beide schleuderte er in die Wellen, In des Feuermeeres ew'ge Glut. Jepo zog der herr mit seinen Freunden Zu Jerufalem mit Jubel ein; Und wir werden ewig nun von Feinden Und von jeder Noth befreiet sepn.

Dies ergählte mir ber fromme Jube, Dann begab ich mich jum Ruheort, Schlief und ruhte fanft, mit frohem Muthe Sest' ich Morgens meine Reise fort, Meinen Bater immer mir jur Seiten, Der mir gab von vielem Unterricht. Ich genoß im Wandeln Seligfeiten, Alles ju ergähl'n vermag ich nicht.

Libanons gewürzte Cebernwälder Waren mir ein dunkles heiligthum. Dann auch Paläftinas Blüthenfelder, Diefer Pracht am horizont herum; Mes treibt mich an, den herrn zu preifen, Lauter Jubel stieg zu ihm empor, Segen fande ich in allen Kreisen Dieses Landes, allenthalben Flor.

Shreloms versengte burre heiben Schwelgten jest im Reichthum ber Ratur. Große sette heerben sab ich weiben Auf Enbors und Nains grüner Flur. Mir zur Linken glänzte Tabor prächtig In ber Sonne milbem Abenblicht. Mich ergriff ber Andacht Glut so mächtig, Daß es mir an Ausbruck ganz gebricht.

Ragareth war uns jest angewiesen, Um baselbst die Racht durch auszuruh'n. Ach, in Bater Josephs Wohnung ließen Sie uns einziehn, denn sie ware nun, Rach der Angab' des Berklärten, wieder Rach dem alten Muster aufgebaut. Wonnetrunsen legte ich mich nieder, Und vor tiefer Ruhrung weint' ich laut.

Monumente fah ich aller Orten, Wo vor Alters etwas war gescheh'n, Dieses war mit turz gebrängten Worten Angezeigt, man tonnte beutlich feb'n, Wo ber heiland seine Wunderthaten, Werte seiner herrlichteit gethan: Denn auf allen seinen Segenspfaden Traf man überall ein Denfmal an.

Rurz, bas ganze Land war Schrift bes Lebens, Und die ganze Bibel dargestellt. Für den wahren Forscher nicht vergebens, Für des Christen Geist ein weites Feld. Dier war jedes Schriftgebeimniß offen, Der Propheten Wort genau erfüllt; Auch wie alles punktlich eingetroffen, Was der herr in Dunkel eingehüllt. Besund lag der Rath des herrn vor Augen, Wie Er ihn so weise angelegt;
Bedes Menfchen Auge konnte schauen,
Daß Ihn Menschenlieb' dazu bewegt.
Wagten wir es boch nicht auszuspähen,
hier im dunkeln, oden Schattenthal,
Wähnten' wir doch nicht, als ob wir sähen
Das Geheimniß seiner Gnabenwahl.

Mun ich sehte meine frohe Reise So von Tag zu Tage freudig fort; Fande allenthalben Seelenspeise Und Erquickung fast an jedem Ort. Stärker schlug das herz mir jede Stunde, Die mich näher brachte Bethlehem, Dieses erst zu sehn, befahl die Runde Meines Vaters, dann Jerusalem.

Enblich sah ich auch die heil'ge Soble, Wo mein Seiland in der Krippe lag. Ganz zerschmolzen jauchzte meine Seele, Und durchdachte jenen froben Tag, Der der fund'gen Welt das Leben brachte, Meiner Seele schwebte alles vor, Was allbier geschehen; ich durchwachte Eine Nacht; mein Geist schwung sich empor.

Aber nun am frühen Morgen wantte Wie ein Trunkner ich nach Norden bin; Meine hoffnung — Ihn zu seben — schwankte, Weil ich bessen ganz unwürdig bin. Doch mein, Bater sprach mit holden Blicken: Ja, du sollst den Welterlöfer sehn! Durch sein Anschau'n wirst du dich erquicken, Um gestärft ben Pilgerweg zu gehn.

Un bes Gibons fleiler Mittagsfeite Ging ich schon bes Morgens früh herum, Run erschien auf einmal — welche Freude! Auf Moriab bort bas heiligthum. Rechter hand erblict' ich mit Entzücken Davidsburg in ihrem vollen Glanz, Und Jerufalem lag meinen Blicken Offen ba, so wie ein Blumenfranz.

Aween Juwelen wonniglich umschlinget; Auf bem Delberg stieg die Sonn' heran. Ach! die Wonne, die mein Lied besinget, War viel größer, als ich sagen kann. An dem Gibon lief ich schnell herunter, Links sah ich den hügel Golgatha, Wo vor Zeiten das Erlösungswunder Blutete, ich war in Kurzem da.

Sier fand ich ein Rreuz recht an ber Stelle, Wo ehmals fein mahrer Standpunkt war; Wo aus des Erlofers Wundenquelle Stromte heil auf die erloste Schaar. Gegenüber an des Gibons Seite Sah' ich auch des herren offnes Grab; Und nun feste ich mit bober Freude Jubelnd weiter meinen Wanderstab.

Solgatha, nun nicht mehr Schädelstätte, Schwelgte recht im frifchen Bluthenduft; Alle Pflanzen strömten in die Wette Lebensbalfam in die heitre Luft. Doch ich eilte nun mit schnellen Schritten Auf bem Leibensweg ber Pforte zu, Und ich fand beinabe in der Mitten Einen stillen Ort, bestimmt zur Ruh.

hier wars, wo der heiland ehmals bange, Bitternd unterm Kreuze niederfiel; Wo man Simon von Eprene zwange, Ihm das Kreuz zu tragen bis zum Biel. Best erreichte ich nun bald die Pforte, Perlenthore waren zwar nicht da, Aber dennoch fehlen mir die Worte, Das zu schildern, was ich damals sah.

Dben über standen biese Worte, Golden, tief, in Marmor eingeäzt: Gebe ein durch diese Friedenspforte! Freu dich! du wirst über viel geset, Wenn du deine ganz besteckten Kleider In dem Blut des Lammes hell gemacht. Tief gebeugt und traurig stand ich, leider! So weit hatt' ich es noch nicht gebracht.

Doch mein Bater sprach: seh nur zufrieden! Was du siehest, ift ein Traumgesicht, Sinft ift dir ein schönes Loos beschieden, Bleib nur treu dem herrn und wanke nicht. Froh ging ich hinein, auf allen Seiten, Tiefe Rube, stille Majestät! Menthalben Freude! nirgends Leiden! Jeder meiner Schritte war Gebet.

Run, auf Sion Davidsburg zu sehen, War mein Wunsch, mein Bater brachte mich Bald dahin, ich bat mit heißem Flehen, Ihn zu sehn — mein Sohn, du täuschest dich! Sprach mein Vater: hier ist Davids Wohnung, Er ist Fürst in Palästinas Land: Denn sein herr und Sohn gab zur Belohnung Ihm Israels Scepter in die hand. Und die zwölf Arostel sind Regenten Dieses Reiches unter Davids hut. Doch der herr hat alles in den händen, Bon Ihm kommt, was jeder denkt und thut. Er regiert von Often bis nach Westen, Alle Menschen sind Ihm unterthan, Er regiert mit Kraft nach seinem besten, Rur zum Menschenwohl bestimmten Plan.

Auch den Tempel fah ich, boch ich schweige, Weil da Alles mir Geheimnis war; Bis ich endlich auch die Sob ersteige, Wo mir wird das Dunkle offenbar. hier den Pracht Jerufalems zu schildern, Würde nur verlorne Mube fepn.
Unfrer Baufunft fehlt' es da an Bildern, Ibr Erhabenftes ift da zu klein.

In dem haus, wo einst der herr vor Zeiten Stiftete das heilge Abendmahl, Trat ich mit noch nie empfundnen Freuden Seben in denselben Paschasaal, Wo die beil'gen zwölf Apostel stunden, Ploplich stand der König in dem Saal. — Morgensterne waren seine Wunden, Und sein Diadem ein Sonnenstrabl.

Wonnetrunken sank ich dankend nieder, Auf mir ruhte sein verklärter Blick; Und er sprach: Mein Lieber! kehre wieder In das Feld des Kampss und Siegs zuruck! Komm als Sieger! bort ist beine Krone. Ich verging vor Wonne in dem Saal; Ich erwachte — Siehe da! — ich wohne Wieder in dem alten Thränenthal.

# Der Morgenstern.

Bie der Stern dort huldreich lächelt Aus dem fernen Strahlenmeer! Bie der Oftwind lieblich fächelt Ueber jene Hügel her. Barum weilt ihr Erdenkinder, Bon dem Schlafe aufzustehn? Seht, er winkt — der Tagsverkunder, Eilt, dieß Schauspiel anzusehn!

Dämmrung bedt noch Thal und hügel, Nur die Boltenfäume glühn; Auf der Morgenröthe Flügel Sehn wir sie dem Licht entsliehn. Tief im Besten weilt noch immer Schwarzes Dunkel, öde Nacht, Und des Mondes matter Schimmer Beicht dem Licht in seiner Pracht.

Heitert in bem Morgenschimmer, Brüber, euern matten Blid!
Schauet vorwärts, und nicht immer In die finstre Racht zurud!
Unsern Geistesaugen lächelt
Ein erwünschter Morgenstern,
Und bas matte Berz umfächelt
Bonnevoll ber Geist bes herrn.
Stilling's sammtl. Schriften. Il. Bo.

Seht, wie ber Propheten Borte Rächtig in Erfullung gehn!

Seht ihr an ber Anfangspforte Diefen Lichtsverfunber ftehn?

Diefer ift ber Stern ber Bonne; Bie er glanget hoch und hehr! Balb folgt ihm die ew'ge Sonne,

Balb folgt ihm die ew'ge Sonne, Und das Dunkel ift nicht mehr.

Ach, verschlaft nicht biese Scene! Seph nicht trage, fie ju fehn! Denn es trodnet jebe Thrane, Und in bieses Geiftes Rebn

Birb bas Auge flar und heiter, Alles um Euch her wird schon,

Und ihr tonnt bann immer weiter Durch bes Glaubens Fernrohr febn.

Fürchtet nicht bie Nacht ber Schreden, Die bort fern im Westen weilt, Dunkel soll bas Erbreich beden, Bis ber Tag es übereilt. Last ben Abfall immer wüthen, Bis sein Mondenlicht erblaßt,

Bleibt ihr nur im fillen Frieden Und auf jeben Fall gefaßt.

Bolten sind der Luft Gedanken Und Ideen der Ratur; Unbeständig ohne Schranken Irren sie auf jeder Flur. Benn sie Licht des himmels trinken, Baden in dem Djean, Dann mit mildem Schimmer blinken, Füll'n sie uns mit Segen an. Aber wenn mit Finsternissen Sie ben himmel uns verhüll'n, Auch mit Blit und Bassergüssen Alle Belt mit Angst erfüll'n, Benn sie auch mit falschem Schimmer Uns're Blicke auf sich zieh'n, Ja, bann sollen sie auf immer Schamroth vor ber Sonne flieh'n.

Trinkt ber Mond bas Licht ber Sonne, Dann erhellt er uns're Racht. Tröftet ben mit holder Bonne, Den ber Zeitgeist traurig macht. Benn Bernunft bas Licht von oben, Bie ber Mond die Sonne trinkt, Dann wird sie emporgehoben, Und ihr ganges Thun gelingt.

Aber wenn im Basserspiegel
Ihr ihr eignes Licht gefällt,
Sie auf jedem Bolkenbügel
Sich ein schimmernd Denkmal stellt;
Dann muß sie nach Besten schleichen,
Bann der hohe Morgen blinkt,
Und in seinem Glanz erbleichen,
Bis sie hin zum Staube sinkt.

Du erhab'ne Geistersonne, Urquell alles wahren Lichts, Dzean ber fel'gen Wonne, Fülle unfer leeres Richts Mit ben Strahlen beiner Klarheit, Delle unf're Augen auf! Beige uns ben Weg ber Bahrheit, Und beförbre unsern Lauf. Bring burch beines Geistes Beben Leben in bas Knochenfeld; Laß und fest und wachsam stehen Da, wo bu uns hingestellt! Bis wir einst bas Ziel gefunden, Sich ber hohe Aufgang zeigt, Und im Glanze beiner Bunden Sich ber ganze Erdfreis beugt,

# Un den Erlöser.

Anbetung Dir, bu Beltregent! Des Berrichen feine Schranten fennt, Dir ift ber Sieg gelungen. Aus dunfler Ferne nah' ich mich Dem Thron bes Lichts, auf ben bu bich Mit Belbenfraft gefdmungen. Rronen, Thronen, Simmelebeere, Engelcore, Majeftaten, Sinten bin, bich angubeten. Des Baters Unergrundlichfeit, Sein Dafenn außer Raum und Beit. Die Bunber feiner Gute, Bas nie ein Beift empfunden bat, Das bilbeft bu in Bort und That Dem füblenben Gemutbe. Beilia! Beilia! Sallt es wieder, in bie Lieber, Dir jum Breife In ber Gerapbinen Rreife. In tief verborgner Berrlichkeit Marft bu por aller Belten Beit Des Baters bochfte Wonne. Und als bes Schöpfers Bort ericoll, Die Geifterschaar bem Licht entquoll, Da wurdft bu ibre Sonne. Mächtig, prächtig, Barmt und glanget, unbegranget, Sulb und Babrbeit, Und erfüllt bie Belt mit Rlarbeit.

Die Menicheit fiel, entfernt e fic Bom Quell bes Lichts und flobe Dich, Der Seliafeiten Rulle.

Du rufft: ift fein Erlofer ba!

Der himmel foweigt, fintt fern und nab' In tiefe Trauerbulle.

Dobe, frobe

Rub' ben Rreifen, bich zu preifen, Einzuflößen,

Sprachft Du: 3d will fie erlöfen!

Der himmel bort es, flaunt und ichweigt,

Der Geraph fich am Throne neigt, Run tont bie bobe Reier.

Der Barfen Jubel ichallet weit,

Lobfinget 3bm in Ewigfeit,

Dem gottlichen Erfreuer!

Ballet! Schallet!

Dimmelefpharen, 36m ju Ehren, Sallelufab!

Singt bem Berrn, bem Gott Behovah!

Doch tein erschaffner Beift errath

Den Plan, ben beine Majeftat In tiefes Duntel bullte.

Der Engel faunt ins Dunkel bin,

Bis bein erbabner Liebesfinn

Den boben Rath entbullte.

Deine reine

Bolben Triebe em'ger Liebe Bu ergrunben,

Rann fein Engel Worte finben.

Run wirft bu, Denich, gering und flein, Und mabift mit Aleiß verbullt au fenn

In lauter bunfle Schatten.

3mar ftrabite bein verborgnes Licht 3n Beiten benen ins Geficht, Die Luft zu feben hatten. Rleine, reine Derzenskinder, arme Gunber, Daben Augen,

Die Dich zu erfennen taugen.

Du gehft ben schwerften Leibenspfab, Und zeigest nun mit Wort und That Die Macht ber ew'gen Liebe.

Denn in ber allergrößten Pein Den Peinigern noch hold zu fepn, Gibt es wohl ftärfre Triebe? Ach nein! nur bein

Marterbulben, ohn' Berfculben, Ber fann's wehren?

Muß ber Sollen Macht zerftören. Du flirbft, indem bein Auge bricht,

Empfindst bu beine Gottheit nicht; Du stirbst ben Tob ber Sunber. Run ift ber große Plan vollbracht, Du hast burch beinen Tob gemacht Aus Sunbern Gotteskinber.

Fröhlich, felig Birb nun jeber Miffetbater

Roch auf Erben,

Benn er Dir will abnlich werben.

Der Gottheit Glanz bricht nun hervor, Du sprengst mit Macht bes Tobes Thor Und schwingst Dich auf zum Throne. Und in verklärter Menscheit Pracht Empfängst du neue herrschermacht, Und trägst die Siegestrone. Reue, treue Jubellieber, hallen wieber, Dich zu preifen, Doch in allen himmelstreifen.

Run herrscheft bu, bein Geift regiert, Die Menscheit wird von 3hm geführt Durch Leben, Dulben, Leiben.
Rur baburch wird ber Sieg erkampft, Die Racht ber Finsterniß gebampft, Geführt zu Seligkeiten.
Aleinheit, Reinheit,
Lieb' und Demuth, Sünderwehmuth
Sind dem Christen
Röthig, sich zum Rampf zu ruften.

Erlösung ist bein herrschersplan, Die Sünden werden abgethan, Und ihre Folgen schwinden. Sie dienen nun als Mittler Dir, Ju Segenungen für und für, Der Menschen heil zu gründen. Schneller, heller Glänzt die Klarheit biefer Bahrheit, Benn wir handeln,

Auch in Segen umzuwandeln.
Rur unter beinem Shuß allein Kann man recht froh und ruhig fepn,
Bolltommen sicher leben.
Ber dieses sucht, der muß sich bald Mit allem, ohne Borbehalt,
Dir gänzlich übergeben.
Meiben, ftreiten.

Blut und Bunben, bange Stunden,

Biele Leiben Sind ihm Bahn zu Geligkeiten.

Roch niemals in der Chriftenheit, Rur jest in diefer letten Zeit,

Berkennt man diefe Babrheit.

Man zweifelt und bespöttelt fie, Man forscht und pruft, und fieht boch nie

Den Glang von beiner Rlarbeit.

Und Du, fiehft gu,

Still und schweigend, tief fich beugend, Riebn bie Krommen :

Berr! wird beine Stund' balb fommen?

Sie tommt! Sie tommt im Jubelhall, Im Schweigen lauscht ein Donnerschall, Und bu bift ba im Blite.

Run fieht man bich und zweifelt nicht, Man fennt bich an bem Bundenlicht,

An beinem Ronigefige.

Traurig, schaurig

Stehn bie Spotter, ihre Gotter Sind verschwunden,

Bur fie wird fein Seil gefunden.

Bir Chriften muffen wachsam fenn, Une betend beiner Butunft freun,

Die Lampen brennend halten. Und wenn bie Macht ber Finsterniß Uns qualt mit Spott und Aergerniß,

Go laffen wir Dich malten.

Deine fleine

Beerde lallet, hoch erschallet

Posianna!

Balb ertont Dein Maranatha!

# An den Erlofer.

Mein Beiland! mein Erlofer! Blid unf're Gebnfucht an! Sie wirb nun immer größer Auf unfrer Pilgerbabn. Uns bullt ber Damm'rung Schleier In tiefes Trauern ein, Bann athmen wir boch freier? Bann wirft bu bei uns fevn? Bir barren fcon fo lange, Und bu ericeinft noch nicht; 3m Barren mirb uns bange, Bir febnen uns nach Licht. Des Brrfale dunfle Schatten Umgeben une mit Dacht. Ach, ftart und! wir ermatten In biefer oben Racht. 3mar beines Geiftes Beben Bintt uns jum froben Biel; Doch leiber! Ach! wir feben Bon biefem Licht nicht viel. Die Augen find ju blode, Die Luft ift bumpf und ichmul, Der Beg ift fcmal und obe In Diefem Beltgewühl.

Und unfrer Lampe Schimmer 3ft matt, sie glühet nur, Bald leuchtet sie uns nimmer Und wir verlier'n die Spur, Erbarmer, dies verhüte!
Stärt' unfern Lampenschein!
Und laß boch beine Güte
Bei uns recht thätig seyn.

Mit neuem Muth befeelet,
Gehn wir und fürchten nichts.
On haft uns ja erwählet
Bu Bürgern beines Lichts.
Ou wirft uns nicht verlaffen,
Begleit' uns ungefehn
Auf unfrer Pilgerstraßen,
Bohl uns! es wird gescheh'n!

Rur Dulben, Lieben, Leiben, Gep unfre ernfte Bflicht. Dit Bachen, Beten, Streiten Berirren wir uns nicht. Und bleibft bu noch fo lange, Boblan! wir barren bein, Birb uns zuweilen bange, Go wirft bu une erfreu'n. Und eh' wir's uns verfeben, Mobl uns! so bist bu ba! Auch jest icon, ungefeben, Bift bu une innig nab. Ach! fonnten wir's empfinden, Bie gludlich maren wir! Ach! richte boch uns Blinben Die Augen recht ju bir !

Und öffne sie jum Seben,
In beinem reinen Licht!
Erbor' boch unser Fleben,
Du weißt, was uns gebricht!
Dann wandern wir aufs Neue,
Und fassen hoben Muth,
Mit selsenfester Treue,
So gehts am Ende gut.

# Die Infel Elpion.

Rab an Elvione öftlichem Ufer, im Schatten ber Buchen, Saß mit trubem Mug' ber trauernbe Selmar und weinte. Röthlich glangten bie Spigen ber Sugel im Scheiben ber Sonne, Turteltaubengegirre, bas Platichern ber Bellen am Ufer, Dann bes Oftwinds Gerifvel im Gipfel ber gitternben Espe, Brachten Leben ine dunfle Thal, bas Selmar burchtampft und Durchgeweint batte; nun faß er am ichattigten Sugel und ichaute Starr nach Often, ibm flopfte bas Berg, er mabnte von Ferne Segel und Maftbaume fteigen ju febn am Sprigont aufwarts. Lange ftarrt er bortbin, mit vorwarts ftrebendem Saupte; Lauter vochte bie Bruft, boch nun erloschen bie Schimmer In ber Tiefe bes Meeres, bas mattere Glangen bes Monbes Bar ju ichwach, die geliebten Bilber bem Auge ber Gebnfucht Selmars nabe ju bringen, boch lifpelte troftende hoffnung Dief ins fcmachtenbe Berg : Er fommt! Er fommt! ber Beliebte!

Selmar lief mit beflügeltem Fuß zurud zu bem Rreise Seiner Geliebten, ber himmlische Ton: Er kommt! übereilte Diese harrenden Horcher, noch eh sie ben Herold erblickten. Staunen, und Jubel, und Zweisel burchschwirrten wie irrende Bögel,

Wenn fie bem Rafig entichlupfen, ben Saal, fie flogen ans Fenfter, Wähnen ba Ausgang zu finden, und ach! es ift taufchenbe Hoffnung.

Selmar! begann nun Alfried mit Sorge und thranenbem . Lächeln:

Selmar! Du weißt, wie oft uns fleigende Bolichen im Often Taufchten, wie oft uns Rebel, Segel und Mastbaume waren, Selmar! tausch' uns nicht wieber, wir werden Ihn sehn, ben Geliebten,

Aber nicht hier; wir tampfen den Kampfdes muthigen Glaubens; Dann umarmen wir uns am Thron, der Huldreiche lächelt Seligkeit auf uns nieder; nur dieß ist die einzige Hoffnung, Die uns nicht täuscht, die übrigen alle sind leidige Tröster. Alfried! gabs Selmar zurüd: sey freudig! wer zweiselt, empfabt nicht.

Sah ich fie nicht, die schimmernden Segel, die thürmenden Maften, Wie fie im Often dem Meer entstiegen, die Wolfen durchbohrten? Dünfte waren das nicht, nicht Rebel, nicht luftige Bilder. Und Er weiß ja auch, daß Gräuel an Gräuel gekittet, hoch wie helvetiens Alpen, sich gegen den himmel empören. Zest ist der lette Zeitpunkt; jest muß Er kommen und siegen.

Bolbemar fanb, bie Sand an ber Bange, mit fintenbem Blide.

Sanft, mit gemäßigter Stimme, erhob er ben Ton : Ihr Ge fcwifter !

Sprach er mit freundlichem Ernft: Er fommt nur am Letten ber Tage;

Jepund tommt Er noch nicht, fein Reich ift nicht irdifch, wir tämpfen

Bis aufs Blut, wir bleiben getreu und sterben mit Freuden, Benn es ber Buthrich gebeut, der entfesselte Geist überwindet Alle Mächte der Höllen; er mag meine Afche zerstäuben; Auf bas Meer sie saen, der Balfisch mag sie verschlingen, Fern zum Nordpol sie tragen, der Tiefe des Meers übergeben, Nie geht der Keim zum verklärten Körper verloren, ich werde Sicher ihn sinden, und dann schweb' ich dem herren entgegen. Dies ist meine gegründete hoffnung, die andre ist schwankend.

Alle fentien ben Blid mit trauriger Diene, und Ebranen Perlten in jedem Mug', und angftlich ichweigende Stille Ließ ben Laut bes bobrenben Burmdens von ferne vernehmen. Endlich erhob bort binten auf niedrigem Stublchen ber alte, Grau im gottlichen Leben geworbene Erwin mit Burbe Ernft bie mannliche Stimme, er feufzie : Bolbemar! fprach er, Trube boch fest nicht ben ihranenden Blid mit irrendem 3weifel! Rann und ber Beift bes herrn mit leeren Erwartungen taufden ? Sat nicht ber Junger ber Liebe ber beiligen Urfunden Lette Uns als Bort bes herrn empfohlen? und fagt fie nicht beutlich. Er wird tommen, fein Reich ju grunden auf Elpions Infel? -Mit bem Dauch feines Mundes vertilgen den Menichen ber Gunde ? Rannft bu bem muben Banbrer erquidenbes Labfal verfagen? Dber bem Kranten am Thor bes Tobes bie Bergftarfung rauben ? Sieb. wir barren nun bier und warten mit lechzender Gehnsucht, Bis er tommt; verzeucht Er noch langer, fo bulben wir rubia Trubfal und Banbe; wir bluten fur 36n und fterben mit Rreuben. Denn Er ftarb auch für une, wir fommen nach frobem Erwachen Dann mit 36m jurud, und feiern ben Sieg ber Erlosten. Gottfried lachelte fanft, er blidte umber, und fein Muge Strablte vor Wonne, und tief aus bem Bergen entquollen bie Morte:

Peil dir, Elpions Rämpfer! du Bater so vieler Erweckten, Deine Rebe ift kuhlender Regen auf brennendem Sande. Ja Er kommt gewiß — Immanuel kommt unvermuthet: Tief empfindet mein Perz die hohe Ahnung, Er komme; Ja er komme bald! sein Bort ist heilige Bahrheit. Mehrere Freunde versammelten sich in der Halle der Frommen, Theils Bekannte, auch Unbekannte, erschienen im Areise Parrender Christen, der Gruß des Friedens ertönte im Saake. Auß und Pändedruck wechselten um — doch dumpfes Getöse Beckte horchende Stille, ein wilder Arieger erfüllte Brüllend mit rauher Stimme die friedliche Palle, er sagte:

3hr fepb Gefang'ne bes Ronigs ber Menichen, und fchidt end jum Tobe!

Morgen ertönt sein zest auf der Burg, verherrlichen sollt ihr Alle die Feier, das Blut der Rebellen soll tochen im Feuer! Reiner versuch' zu entstiehn, an allen Thüren ist Bache. Stampsend kehrt' er um mit rasselndem Schwert und Musquete, Schloß die Thür, sein Schritt verhallt' in dem schweigenden Saale. Alle saßen und standen in tieser Stille, und Thränen Rollten die Bangen herab, nur Erw ins glänzendes Auge Starrte freudig empor. Ihr Brüder! ries er, erhebet Run das Perz zu Ihm hinaus, die Zeit ist gekommen, Bo des Glaubens höchste Probe Bewährung ersordert. Aniet im Staube! es ist das letzte Gebet in dem Staube. Herrscher des Himmels, und König der Welten! nun ist sie gekommen;

Da ist sie, die bangste der Stunden, und wir sind erwählet, Diesen Kampf zu bestehen, den letzten und schwersten der Kampse. Du hast versprochen bei uns zu seyn die ans Ende der Tage, Haft versprochen, Muth zu geben, und Kräfte dem Schwachen, Tause nun jest mit Feuer und Geist die ermattete Seele; Wir sind müde vor Jammer und müde des ewigen Kämpsens; Thue noch einmal Bunder, gib Muth dem wankenden Pilger! Das dich keiner von uns verläugne, nur standhaft bekenne. Was du vor achtzehnhundert Jahren versprochen, das bältst du,

Du, der Gott der Wahrheit! der Erfte und Lette, dein Wortift Amen! Wir sterben barauf; die der Hülle entstiehende Seeke Soll der sterbenden Junge noch deinen Ramen entlocken. Wann unser Blut im Feuer verdampft, dann stammeln die Lippen: Herr, wir sterben für bich! der Bind verweht dann die Afche, Aber auch diese noch bildet im hinflug das Zeichen des Kreuzes. Allenthalben erscholl nun im Saal ein thränendes Amen! Selmar erstand zuerst, und sprach: 3br theueren Brüder!

Laßt une bas Abendmahl feiern, bas lette im irbifden Leben! Rreubiger Beifall in jebem Geficht ermunterte Jeben. Erwin ber Sausvater eilte ine Rammerlein, fucte und fand auch Brob und Bein, und ftellte es bin auf ben Tifch in ber Mitten. Einer ber Fremben, ber in bie Gefellichaft am letten getommen, Erat ehrwurdig bergu und fprach : 3br Bruder erfaubt mir, Das bieß lette Dabl ber Lieb' ich austheilen burfe! Alle schauten ben Fremben an und erlaubten es gerne. Ernfthaft blidte ber Frembe nach feinen Begleitern und fagte: Singt Bebobah ein Lieb! Sie fangen mit lieblicher Stimme. \*) Singt Jebovab neue Lieber! Beil er Bunber that. Sieg errung ibm feine Rechte Und fein beil'ger Arm. Bebovab zeigte feine Bulfe, Und that vor Beiben feine Gute fund. Er bacht an feine Suld und Treue Bum Beil bes Baufes Ifraele. Es faben aller Erbe Enben, Bie unser Gott uns balf, Bebovab, jauchzet alle Belt, Broblodet, finget, rührt bie Saiten. Rebovab fvielt auf Barfen, Auf Barfen und mit Pfalterflang, Stoft in Trompeten und Posaunen; Frohlbdt im Angeficht bes Ronigs Jehovab, Das Deer und feine Fulle braufe, Die Erbe, und bie fie bewohnen. Die Fluffe klatschen in die Banbe; Die Berge jauchzen allesammt Bor'm Angeficht Bebovab, benn er fommt,

<sup>\*)</sup> Der 96. Pfalm nach Derefere lieberfebung. Stilling's fammtl. Schriften. II. Bb.

Der Erbe Ruft ju fprechen. Er wird ben Beliftreis nach Gerechtigfeit, Nach Billinfeit bie Boller richten.

Raht Euch, theuere Brüber! fo fprach ber Frembe nun ferner: Aniernb einpfaht bas Mahl ber Liebe! Sie kamen und knieien. Und Er nahm bas Brob und brach es — mit farrenden Bliden

Staunten Alle Ihn an: mit Majeftat ftrahlten bie Bunben; Glanz burchbruch bir geborgte halle, ba ftand Er — Er felbften. Abnnte man fterben vor Freude, im Andlief bes Fürften bes Lebens, Bahrlich! fie waren Alle gestorben vor jubelnder Freude.

Einer von seinen Begleitern trat vor, wie ber Bollmond im Aufgebn.

Erwins früher entichlafene Gattin, jur Seiten ein Engel

Im lasurnen Gewand, ihr erftes Töckterchen war es. Und bie Freundin, die trene Gefährten des irdischen Lebens, Schwebten nun auch herzu mit Erwins verstorbenen Lieben. Erwins Kinder befanden sich ebenfalls in der Gesellschaft: Aelternde Göhne, und Töchter, und Entel, vom Schauer bes

Ganz durchdrungen! fie sahen ben herrn, und fahen die Mutter Bie aus dem Rachen des Löwen gerettet, so firömte nun Friede Fluthend durch ihre Seelen, doch Chrfurcht gebote zu schweigen. Rehmet hin und effet, es ist mein Leib! so sprach Er! Gab dann sedem ein Stücklein Brobs, und nahm nun den Wein auch.

Sprach: es ift mein Blut, nun trinfet AU aus bem Becher! Alle affen und tranten, und fo, wie fie afen und tranten, Burben Alle vertiart, fie schwebten wie goldene Bollchen, Benn fie am heiteren Morgen die Frühlingssonne beftrapfet. Jeht umarmte nun Erwin die Biebergefundenen Alle. Auch die Gohne, Löchter und Entel umringten die Mutter; Kuften die englische Schwefter, die Freundin mit subeinder Bonne. Aber Boldemar ftand noch im dämmernden Dunkel, er wähnte, Daß dieß Alles ein Traum sep, ihn blidte mit Liebe der herr an. Boldemar! sprach Er: Du glaubst auch dann nicht, wann but mich siehest? —

ď

g!

ŧ

Ì

įſ

Ġ.

¥

ú

ĸ

ń

ŗ

۱

ø

j

Ì

١

į

١

Ach! erwiederte Bolbemar: wußt' ich nur, daß es fein Traum war'!

Run so erwache benn, versetzte ber herr, jum ewigen Leben! So wie ber Bind bas bunfle Gewölf von ber Monbicheibe wegweht

Und fie bann ruhig und beiter bie ftillen Thaler burchglanget, So auch Bolbemar. Alles fant bin ju 3 mmannels guben. Unaussprechlich war bie Empfindung, nur flummes Entzuden Strablte aus jebem Aug', ber Geligfeit gulle burchbrang fie. Bett erhob fich ber herr und fprach: wir geben, 36r Lieben! Din ans öftliche Ufer, bort barret bie felige Beerschaar Auf ben wichtigften Morgen, ber je aus bem Often emporftieg. Abbabons Tag ift gefommen, fein Daß fließt über von Grauein. Ploslich erbebte bas Saus, und Schlöffer und Riegel entwichen; Bebe Thur war offen, bie Bachter entfloben vor Schreden. Und die Gefellichaft fewebte im Glans an ber Seite bes Berren Din jum öftlichen Ufer, ein lichtes Gewölfe bebedte Beit und breit die Alache bes Deers, und Taufende ftanben Auf bem lichten Gefilb', Die Gefellicaft ichwebte binuber. Man empfing fie mit Jubel und unaussprechlicher Freude. Selmar foamte fich jest feiner Ginfalt und geftrigen Schiffe, Aber inbeffen burchirrte bie Stabt ein tobtlicher Schreden, Biele hatten bas Bunber gefehn, und bie Bachter ergablten ' Treulich bie mabre Geschichte bem hauptmann ber Leibwacht bes Ronias.

Diefer bem König; mit fleigender Buth befahl er ihm, ichleunig Einige Reiter ben Slüchtigen nachzuschien; nun traten Mit geftraubtem Daar und rollenden Bliden bie Bachter

Bon ber Barte bes öftlichen Ufers herein und ergählten, Das bas ganze Meer mit himmlischen Schaaren bebeckt sep. Buthend befahl der König, die Bächter in Stude zu hauen, Alle Kanonen der Stadt geschwind in Bewegung zu sehen. Dimmlische Peere! — des lach' ich! — so schnaubte der Butherich, und bebte.

Dunbert Kanonen reisten bes Morgens nach Often, ein heerzug Aus viel tausend Kriegern begleitete sie, und ber König Ritt mit seinem getreuen Gehülsen vorn an der Spitze. Dort auf der hob' befahl er mit Buth, sich in Ordnung zu stellen, Bornber flunden die hundert Kanonen, dahinter die Schaaren, Dann zur Seiten der König mit seinem getreuen Minister. Bie ein Lichtmeer strömte von Often die himmlische Heerschaar, Born der vielgekrönte König auf schimmerndem Roffe, Abb ad on zagte, und doch befahl er, Feuer zu geben; Aber der Donner des herrn, sahrt hin, ihr Berfluchten, und kämbset

Gegen euch felbst im feurigen See eurer eigenen Deimath! Fuhr mit flammendem Blis dorthin; sie flohn in die Ferne, Und ein Glutstrom schwemmte sie weg zum ewigen Abgrund. Zeht erscholl das Pallelujah der himmlischen Heerschaar; Auch die Bürger der Stadt und des Landes, befreit vom Tyrannen, Strömten jauchzend herzu und jubelten Lieder des Sieges.

#### Das himmlifche Beer.

Mutter Erbe, sep willsommen!
Sep gesegnet, Baterland!
Dankt bem König all' Ihr Frommen,
Die Ihr Ihn so treu bekannt!
Diefer Morgen
Tilgt bie Sorgen,
Und nun ftrömt ber ew'ge Frieden
Auf bas Brübervolk bienieben.

Die Erbenbürger.

Preis fep bir, bu Beliverföhner, Endlich, endlich bift bu ba! Glanzte je ein Morgen schöner, Den ein Erbenwaller sah? heil und Segen Strahlt entgegen Unfern rothgeweinten Bliden Und erfüllt uns mit Entzuden.

è

'n

į

١Ľ

4

'n

F

ð

ď

ţ,

ķ

Í

ř

¢

ſ

ŧ

Das himmlifche Beet.

Preist ben herrn, bethränte hügel!
Freut euch eurer ftolzen Ruh!
Auf der Morgenröthe Hügel
Schwebt euch ew'ger Frühling zu,
Und die Lieber
Unstrer Brüder
Sollen hoch auf Euch erschallen,
In den Thälern fern verhallen.

Die Erbenbürger.

Ach, wie beine Bunden glanzen, Bie die Seitenwunde gluft! Bie die Liebe ohne Gränzen Auf dem Dornenkranze blüht. Palleluja! Run bist Du ba! Du der ganzen Schöpfung Sonne, Aller Geister höchke Bonne!

Das himmlifche Deer.

Friebe! Friebe ! ew'ger Friebe Fullt bie Erbe weit und breit, Stimmt mit ein jum Jubelliebe, Du Ratur im Feierkleib! In ben Balbern, Auf ben Felbern, Alles, was fich regt zum Leben, Soll bes herren Lob erheben.

Die Erbenbürger.

Bir find bein, wir Abamskinder, Dieß ist unfre Seligkeit. Bir find bein, du Ueberwinder! Dein ist alle Ewigkeit. Jaucht Ihr Frommen, Er ist kommen, Er, ben unfre Seele liebet, Die sich Ihm nun gang ergiebet.

#### Alle aufammen.

Triumph! Triumph! Er, ber Gesalbte sieget; All 3hr Gesalbten freuet Euch! Triumph! Triumph! die alte Schlang' erlieget, Berftört ist ihr nun finstres Reich. Bohl uns! Bohl uns! die wir den herren kennen An seinem Blid und Bundenlicht. Bohl uns! Bir durfen uns nun seine Brüder nennen, Er! — Unser Freund beschämt uns nicht.

# Schattäftlein.

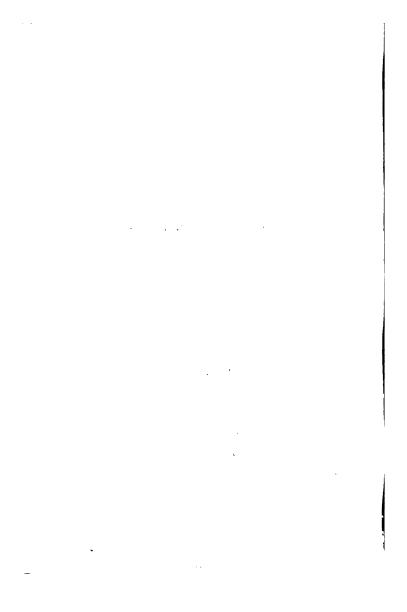

. }

Da Jesus geboren war zu Bethlehem im judischen Lande, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kas men die Weisen vom Morgenlande gen Jerusalem und sprachen: wo ist der neugeborne König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenslande und sind kommen, ihn anzubeten. Da das der König Herodes hörete, erschrack er und mit ihm das ganze Jerusalem. Und ließ versammeln alle Hohes priester und Schriftgelehrte unter dem Bolk; und erforschete von ihnen, wo Christus sollte geboren werden. Und sie sagten ihm: zu Bethlehem im judischen Lande. Denn also stehet geschrieben durch den Propheten u. s. w.

Schmachteft bu fehnlich nach Licht in ber Racht bes buntelen Glaubens,

Such' dann ernftlich den Stern der Beisen mit Beten und Bachen. Endlich bemerkft du den schwachen Schimmer der Bahrheit von Christo.

Folg' diesem Schimmer! nur suche ben herrn nicht in herrschenber Selbflucht;

Such' Ihn am niedrigsten Ort, in ber innigsten Demuth bes Derzens.

Da wird Christus geboren, entfernt von irdischer hoheit. Jest verläugne alles, verlaß die finnlichen Lüste! Such' und verlange nur Ihn, du suchst Ihn gewiß nicht vergebens; In der weitsten Entfernung von allem Sinnlichen ift Er. Schent' Ihm dein ganzes herz, das Gold der thätigen Liebe, Beihrauch des ernsten Gebets, und Myrrhen der ftrengen Berläugnung.

Bleib' nur treu, fo erwächst Er in dir jur mannlichen Grofe.

## 1. Chron. 24, 3. 25.

: Jehovah, ber Gott Ifraels, hat fein Bolt gur Rube gefest.

306. 6, 38. 55.

Denn mein Fleisch ift in ber That eine Speise, und mein Blut wirklich ein Trank.

\*

Bahre Rube findet man nur im Lande bes Friedens. Aber auch hier im Lande der Prüfung findet man Rube. Benn man in Dir nur lebt, in Dich fich gänzlich verfenket, Deinen Billen nur will, und immer nur das thut, was Du will, Immer mit unverwandtem Blid nur Dich fieht, nichts anders; Dann wird mein ganzes Befen mit beinem Fleische genähret, Ganz durchdrungen von Deinem Blut, ich werd' vergestaltet Ganz in Deine Ratur, und finde das ewige Leben.

#### 1. Mof. 1, 3. 11-19.

Und Gott sprach: Es lasse die Sonne ausgehen Gras und Kraut, das sich besame; und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage, und habe seinen eigenen Samen dei ihm selbst aus Erden. Und es geschah also. Und die Erde ließ ausgehen Gras und Kraut, das sich besamete, ein jegliches nach seiner Art: und Bäume, die da Frucht trugen und ihren eigenen Samen dei sich selbst hatzten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sahe, daß es gut war. Da ward aus Abend und Morzgen der dritte Tag. Und Gott sprach: Es werden Lichter an der Beste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht; und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre u. s.

ì

Ì

5

ŧ

j

. .

Benn bas herz gereinigt von Luft, ber Bille nun frei ift, Dann erfullen bie himmlischen Krafte die urbare Erbe. Barte Pflanzchen feimen hervor, erft fromme Gebanten, Dann auch fruchtbare Berte, und endlich beschattenbe Baume, Boll von nahrenden Früchten, Erquidung für Menschen und Thiere.

Best geht auf die Sonn' der Gerechtigkeit, Barme und Rlathett Fullt die Seele mit Leben, auch felbft in bunken Rachten Glangt ber Mond, die Bernunft, mit erborgtem Licht von der Sonne.

Salte bein Berg nur rein von sumpfigten Baffern ber Lufte, Laß teine flinkende Rebel bie Luft verfinstern, und baue Bleifig die urbare Erbe, bein Lohn wird himmlische Frucht sepn.

#### . 95f. 9, 28, 19.

Denn Er wird ben Armen nicht ewig vergeffen. Die hoffnung ber Betrubten wird nicht für immer verloren fenn.

## Luc. 18, B. 7. 8.

Sollte aber Gott nicht seine Auserwählten rachen, bie Tag und Nacht zu ihm schreien, und langmuthig gegen fie senn? ich sage Euch, Er wird sie schnell rachen.

#### \* \*

Salte nur an mit Bachen und Beten und werbe nicht mube. Benn bu auch nichts erfahrft, nichts fiehft, keinen laut von Ihm boreft.

Denk nur nicht, baf Er beiner vergeffe, Er pruft nur ben Glauben, Um ihn ju flarken, im Rampf bich zu üben, bie Sehnfucht zu mehren;

So wie ber Glaube fich flartt, ber Sieg fich vermehrt, und big

Bachet, fo geschieht bem himmel Gewalt. Du ertampfft ihn mit Bonne.

Auch beine irbischen Bunsche erfüllet ber herr, wenn es gut ift. Orum überlaß bich Ihm gang, und laß Ihn nur schalten und walten.

## 34. 58, ₩. 8.

Dann wird bein Licht durchbrechen wie bie Mors genrothe und beine Genefung wird schnell hervors blühen.

## &uc. 5, B. 31.

Die Gefunden bedürfen bes Arztes nicht, fondern bie fich übel befinden.

#### \* . \*

Krant find wir all', wir Kinder von Abam bedürfen des Arztes; Billft du gesund fepn, so wirte nur Werte der Liebe im Glauben, Wirt' sie, als Diener des herrn, im Ramen des Königs der Menschen.

Lebe und handle wie Er, laß bich in fein Bild vergeftalten; Dann burchftrahlt bein Licht wie ber Morgen bes Unglaubens Rachte.

Deine Genefung blüht auf, wie Blüthe im Frühling hervorkeimt. Sefus ift Arzt, er heilt dich und bringt dich zur vollen Gesundheit.

#### 1. Mof. 3, B. 16-24.

Und zum Beibe sprach Er: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst; du sollst mit Schmerzen Kinder gebären; und dein Wille soll deinem Manne unterworsen senn, und er soll dein Herr seyn. Und zu Adam sprach Er: Dieweil du hast gehorchet der Stimme deines Weibes, und gessen von dem Baum, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen: verslucht sey der Acker um deinetwillen, mit Kummer sollst dich darauf nähren dein Lebenlang. Dorn und Diesteln soll er dir tragen, und sollst das Kraut auf dem Felde essen u. s. w.

#### \* \_ \*

Alle Schmerzen und Leiden find traurige Folgen der Sunde, Barnende göttliche Bohlthat, die Triebe jur Sunde zu bampfen. Darum ertrag' fie geduldig und ringe mit kampfendem Eifer, Ueberall, wo du wirkeft, den Fluch in Segen zu wandeln.

Mach' beine Buffen zu Eben burch Liebe, Sanftmuth und Boblibun.

If bein Brod im Schweiß beines Angesichts freudig und dankbar. Richt mehr freist das flammende Schwert des Cherubs am Eingang,

Frei und sicher gebahnt ift ber Beg jum Baume bes Lebens; Christus hat ihn gebahnt, Ihm folge mit Glauben und Liebe. Folg' Ihm getroft, Er suhrt bich gewiß zur seligen Deimath.

## **M**atth. 5, B. 17-32.

Ihr follt nicht wähnen, das ich kommen bin, das Gefet ober die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht kommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich: bis daß Himmel und Erde zersehe, wird nicht zergehen der kleineste Buchstad, noch ein Titel vom Geset, die daß es alles geschehe. Wer nur eines von diesen kleinesten Geboten austöset, und lehret die Leute also, der wird der Kleineste heißen im Himmelreich: wer es aber thut und lehret, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch: Es seh denn eure Gerechtigkeit besser, denn der Schristgelehrten und Pharisäer; so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen u. s. w.

\*

Chriftliche Freiheit besteht nicht in Freiheit ber funblichen Bifte. Grobe Berbrechen ju meiben, ber Geift ber Gefege ift ewig. Las bie Quell' ber Berbrechen vertrodnen, bie Reigung jur Gunbe.

Ber aus Furcht vor ber Strafe nicht töbtet, ber töbtet fcon wirflich.

Schon die unreine Luft ift Spebruch, das herze muß rein feyn. Ift beine Reigung zur Gunde im Körper gegründet, und ift fie Unüberwindlich, so schwäche lieber die Kraft der Gesundheit. Beffer ist es, mit schwächlichem Körper die Seligteit erben, Als mit Gesundheit im Dienst der Sünde verdammet zu werden. Tief sind des Christenthums Pflichten im Wesen der Seele gegründet.

Biebe ben Geift aus bem Buchftaben aus, und Er fep bein Suhrer.

## . 2. Chron. 5, B. 13.

Und es kam einem vor, als ob alle Trompeten und Sanger nur einer waren, nur eine Stimme dem Jehovah zu banken und Ihn zu loben.

### 30b. 17, B. 11.

Und ich bin fernerhin nicht mehr in ber Welt, aber biefe find barinnen, und ich fomme zu Dir; Seiliger Bater! erhalte bie, bie Du mir gegeben haft in Deinem Namen, auf baß fie Eins fenn mogen, so wie wir.

haft bu noch biefes und jenes an Brudern zu tadeln, fo forice,

Ob nicht in beinem Gemuthe bie Ursach' zum Tabel sich finde? Redliche Prufung zeugt Demuth, und Demuth ift Mutter ber Liebe.

Eins zu fepn in Christo, mit Christo in Gott burch die Liebe. Aller Stimme nur Eine der Feier des Lobs des Erlösers. Dies ist Ziel und Zweck, der Bunsch des betenden Christus. Er wird erhört, drum eil' und reinige Bollen und Birken. Stimme die Harse zum Einklang mit allen Chören der Brüder; Richte Niemand, sey du nur selbst ohne Tadel, so wirst du Eins seyn mit allen Erlösten durch Christum mit Gott, Hallelusch!

#### 641

## 96. 54, 38. 8.

Ich will Dir ein freiwilliges Opfer bringen, Deinem Namen will ich banken, Jehovah, weil er vortrefflich ift.

306. 16, 3. 20.

Aber euer Schmers foll gur Freude merben.

#### ا بد ا∜

Leideft bu fcmer, und will fein Sternlein des Trofies dir leuchten;

Gehft du gebudt auf bem Bege bes Kreuzes, und fiehft feinen Ausweg,

Parre getroft und flark' bich auf's neue burch Glauben und Demuth.

Lieb' und Gebulb, tenn eh' bu's vermutheft, fo hilft Er bir berrlich.

Rommft du ins höche Gebrange, so ift dir die Bulfe am nachften. Wie bein Jammer wächet, so laß auch die Soffnung wachsen, Eh' du dich umfiehft, ift jedes Boltchen der Leiden verschwunden. Dann wird ein fröhliches Fest dem Namen des herrn gefeiert, Wenn deine schmerzliche Trauer in ewige Bonne sich wandelt.

## 1. Mof. 2, 3. 18-25.

Und Gott ber Herr sprach: Es ift nicht gut, baß ber Mensch allein sey; ich will ihm eine Geshülfin machen, die um ihn sey. Denn als Gott ber Herr gemacht hatte von der Erde allerlei Thier auf dem Felbe, und allerlei Bögel unter dem Himmel, brachte er sie zu dem Menschen, daß er fahe, wie er sie nennete: denn wie der Mensch allerlei lebendige Thiere nennen wurde, so sollten sie heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Bogel unter dem Himmel und Thier auf dem Felde seinen Ramen: aber für den Menschen war keine Gehülfin sunden, die um ihn ware, u. s. w.

#### . \*

Fuhlft bu ein bringend Beburfnis, und find'ft unter allen Gefcopfen

Seine Befriedigung nicht, fo flehe zum herrn um Erbarmung, Such' bei Ihm nur huffe im Glauben, mit festem Bertrauen, Meibe nur jeden verdächtigen Schritt, und harre der huffe! Oft verzeucht sie lang, und die Sehnsucht fleigt bis auf's höchte. Dies geschieht, deinen Glauben zu prufen; besteht er die Probe, Dann ist herrlich der Ausgang, im Schlaf erscheint dir die husse. Ohne bein Zuthun; es segnet der herr im Schlaf seine Freunde.

#### Matth. 4, B. 1-11.

Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführet, auf daß er von dem Teufel versucht würde. Und da er vierzig Tage und vierzig Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Bersucher trat zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sprich, daß diese Steine Brod werden. Und er antwortete und sprach: Es stehet geschrieben, der Mensch lebet nicht vom Brod allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes gehet. Da führete ihn der Teusel mit sich in die heilige Stadt und stellete ihn auf die Zinne des Tempels, u. s. w.

ŀ

1

\* \_ \*

Fuhrt bich ber Geift in bie Bufte, um beinen Glauben gu prufen,

Deine Gebuld zu bewähren; fo wach' mit beftändiger Borficht, Bet' unabläffig um Schut und Muth gegen jede Bersuchung; Trau' keinem einzigen Bink, aus eigener Kraft dir zu helsen, Selbft zu entflieh'n dem läuternden Tiegel des prüfenden Schmerzgers,

Benn der Bersucher bich tauscht mit Spruchen bes göttlichen Bortes.

Rampf mit benfelbigen Baffen, und harre ber Sulfe bes herren. Endlich weicht die Bersuchung, und du haft die Probe bestanden; Dann bift bu tuchtig jum Dienst bes herrn, die bienstbaren Geister,

Engel, nahen fich dir zum Schut und helfen dir wirken: Dann geht alles von flatten, der Segen des herrn überftrömt bich.

## 3ef. 1, B. 26.

Darnach wird man bich eine Stadt ber Bereche tigfeit, eine getreue Burgerschaft nennen.

Matth. 5, B. 14.

Eine Stadt, bie auf bem Berge liegt, fann nicht verborgen fenn.

#### , #

Burger ber Stadt ber Gerechtigfeit fenn, erforbert gerecht fenn.

Der ift gerecht, ben Chrifti Geift vollfommen regieret.

Billft bu ein Mitglied ber redlichen Burgerichaft werben, fo mußt bu

Redlich bie Brobe befteb'n, wie rein geläutertes Silber.

Dann laß leuchten bein Licht vor ber Belt , nicht in Borten, in Thaten

Strable bein Glang, wie vom Berge Moriah ber Tempel bes herren.

Unsere Brüderschaft sep eine Stadt auf dem Berge bes Herrn, Daß man von ferne sie feb' und heimwehfrante babin gieb'n.

#### 2. Mof. 15, B. 1.

Ich will bem Jehovah fingen, Er hat fich vortrefflich verherrlicht.

30h. 10, B. 15.

Und ich gebe mein Leben fur bie Schafe.

## \* \*

Benn bu ben Gang beines Lebens burchbenteft, fo findeft bu baufig

Große Thaten bes herrn, wodurch Er sich fichtbar dir zeiget, Doch die Erlösung ift immer bas Größte, was Gott je gesthan hat.

Sat Er nun fo viel am Menfchen gethan, fo fannft bu 3hm trauen,

Daß Er bas Schwerfte, mas bir nur begegnet, auch heben wird können.

Deben wird Er's gewiß, fobalb es nur wirklich bir gut ift, Dank' Ihm nur immer für all' feine Gute, fogar auch im Leiben;

Benn beine Noth am größten, fo bant' 3hm, als hatt' Er geholfen;

Dann ift bie Rettung gewiß, ber Glaube flegt immer burch Danten.

# 94. 87, **3**. 3.

Herrliche Dinge werben in bir geprebigt, o bu Stadt Gottes!

Euc. 22, B. 19.

Dieß thut jum Andenken an mich.

#### . \*

Herrliche Dinge läffest bu predigen, Konig ber Menschen! Thoricht nennt fie die Welt, aber herrlich find fie bem Sunder; Gnade, Bergebung ber Sunden, ein ewiges seliges Leben. Deiligkeit, Lieb' und Frieden im Anschauen Gottes, Gemeinsschaft

Aller Peiligen, bas find bie Dinge, bie man hier predigt. Billft bu ein Mitburger werben, so bente mit Bachen und Beten

Unaufhörlich an Ihn, Er sey bir beständige Rahrung. Speise sey dir fein geistlicher Leib, fein Blut bein Getranke. Brod und Bein im heiligen Rachtmahl Erinnerung Seiner.

# 3ef. 49, B. 5.

Und ich werbe verherrlicht in ben Augen Jehos vah's, und mein Gott ift meine Starte.

Luc. 7, 38. 47.

Ihre viele Sunden find ihr vergeben, denn fie hat viel geliebet.

Alle Menschen sind Sunder, und groß ift die Menge der Sunden. Christus tilgt sie alle, die größten, so wie die kleinsten. Auch des größten Sunders Berbrechen verwandelt der Peiland In unendliche Quellen des Segens, in Peilungsmittel; Darum laß dich die Sunde nicht kränken: denn wenn du bestehrt bist,

AU' beine Rrafte jum Lieben verwendeft, mit Redlichfeit tampfest Gegen die fündliche Reigung, jum Wertzeug der Liebe dich bildest: Dann bift du rein, als ob du nie gefündiget hatteft. Gib dich ganz bem herrn zum Dienst, und sorge nicht weiter Liebe von ganzem herzen, die göttliche Liebe macht felig.

# 1. Mof. 8, B. 1-11.

Da gebachte Gott an Noah und an alle Thiere und an alles Bieh, das mit ihm in dem Kasten war, und ließ Wind auf die Erde kommen, und die Wasser sielen. Und die Brunnen der Tiese wurden verstopfet, sammt den Fenstern des Himmels: und dem Regen vom Himmel ward gewehret. Und das Gewässer verlief sich von der Erde immerhin und nahm ab, nach hundert und fünfzig Tagen. Am siedenzehnten Tage des siedenten Monden ließ sich der Kasten nieder auf das Gebirge Ararat. Es verslief aber das Gewässer fortan, und nahm ab dis auf den zehnten Mond, u. s. w.

#### \* \_ \*

Bahrend bem Gang bes Gerichts bleib' flets in ber Gegenwart Gottes,

Innig und eingekehrt beharre im Bachen und Beten. Dier in der Rabe bes herrn kann dich kein Unfall berühren. Abgeschieden von aller Gefahr, umschließt dich die Arche, Bis du endlich auf hohem Gebirge die Ruhe empfindest. Fühlst nun festen Stand und ahnest das Ende der Strase. Aber eile noch nicht, bemert' die bedeutenden Zeichen, Prüfe die Zeichen der Zeit und bleib' in der Gegenwart Gottes, Darre geduldig und hoffe auf Ihn, Er wird dich erretten.

## Matth. 10, B. 1-10.

Und er rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Macht über die unsaubern Geister, daß ste bieselben austrieben, und heileten allerlei Seuchen und allerlei Krankheiten. Die Namen aber der zwölf Apostel sind diese: Der erste Simon, genannt Pestrus, und Andreas sein Bruder; Jacobus Zebedäi Sohn, und Johannes sein Bruder; Philippus und Bartholomäus; Thomas und Matthäus der Zöllner; Jacobus, Alphäi Sohn; Lebbäus, mit dem Zunamen Thaddäus; Simon von Cana; und Judas Ischastioth, welcher ihn verrieth, u. s. w.

**\*** . \*

Jeder Diener bes herrn bekommt gemessenen Auftrag; Du haft auch ben beinen; erforsche genau beine Pflichten, Bas in beinem Beruf in jeder Rudficht zu thun sep. Jeder Beruf ift Dienst bes herrn, fosern er von Gott ift. Thu' nur alles so, als thatst du es blos für den herren; Dann bekommst du auch Krafte, mit glüdlichem Fortgang zu wirken.

Alles, was du bedarfft, erhältst du ohn' ängstliches Sorgen. Sott belohnt seine Diener und gibt ihnen immer, was Roth ist. Rische dich nicht in fremde Geschäfte, erfüll' beine Pflicht nur, Zeig' überall mit der That, daß du ein Diener des herrn bist.

## 1. Mof. 7, 3. 1-12.

Und ber herr sprach zu Roah: Gehe in ben Kaften, du und bein ganzes Haus; benn bich hab' ich gerecht ersehen vor mir zu bieser Zeit. Aus allerlei reinem Bieh nimm zu bir, je sieben und sieben, das Männlein und sein Fräulein. Bon bem unreinen Bieh aber je ein Paar, das Männlein und sein Fräulein. Deffelben gleichen von den Vögeln unter dem Himmel, je sieben und sieben, das Männlein und sein Fräulein: auf daß der Same lebendig bleibe auf dem ganzen Erdboden. Denn noch über sieben Tage will Ich regnen lassen auf Erden vierzig Tage und vierzig Rächte, u. s. w.

#### **\*** \_ . \*

Selig bift bu, wenn bich ber herr am großen Gerichtstag Rein und unschuldig findet, Er führt dich in schüßender Arche Durch die Fluthen der Trübsal zum seligen hafen des Friedens, Past du treu und edel gewirft zum Besten der Menschen, Als ein Zeuge der Wahrheit und Diener der ewigen Liebe Deinen Beruf erfüllt, so wirst du ein stüßender Pfeiler In dem Tempel des herrn, ein strahlender Leuchter der Best sepn.

Biele werben burch bich gerettet, ein Same ber Zukunft, Stifter bes herrlichen Reichs, bas uns nun nahe bevorftest; Darum faffe nur Muth, erneure täglich ben Borfat, Treu zu bleiben in Roth und Tob mit Bachen und Beten.

## Matth. 9. B. 1-19.

Da trat er in das Schiff und fuhr wieder hersüber, und kam in seine Stadt. Und siehe, da bracheten sie zu ihm einen Gichtbrüchigen, der lag auf einem Bette. Da nun Zesus ihren Glauben sahe, sprach Er zu dem Gichtbrüchigen: Sen getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und siehe, etliche unter den Schriftgelehrten sprachen bei sich selbst: Dieser lästert Gott. Da aber Jesus ihre Gedanken sahe, sprach Er: Warum denket ihr so Arges in euren Herzen. Welches ist leichter zu sagen: Dir sind beine Sünden vergeben, oder zu sagen: Stehe auf und wandele? u. s. w.

\*

Alles kannst du von Christus erwarten, Genesung und Gnade. Bist du krant, so siehe zu Ihm mit brünstigem Glauben, Helsen will Er gewiß, sobald es dir heilsam und gut ist. Drüdt dich die Last der Sünden, so komm mit stehender Reue, Böllner und Sünder verschmähet er nicht, sobald sie Ihn suchen, Ihre Sünden bereuen und Ihm zu folgen bereit sind. Er ist Arzt der Kranken, er heilet alle Gebrechen; Er ist selbst die Liebe, und fordert auch herzliche Liebe, Brohsinn in seiner Rähe, und Trauer, wenn's Zeit ist zu trauern. Traue Ihm alles zu, und verlaß dich nur sesse auf Jesum; Rus' in Ihm den Bater an, und du wirst erböret.

#### 1. Mos. 9, 3. 1-10.

Und Gott segnete Roah und seine Sohne und sprach: Send fruchtbar und mehret euch und erfüllet die Erde. Eure Furcht und Schrecken sen über alle Thiere auf Erden, über alle Bögel unter dem Himmel, und über alles, was auf dem Erdboden freucht: und alle Fische im Meere senen in eure Hande gesgeben. Alles, was sich reget und lebet, das sen eure Speise: wie das grüne Kraut hab' ich's euch alles gegeben. Allein esset das Fleisch nicht, das noch lebet in seinem Blut. Denn ich will auch eures Leibes Blut rächen, und will's an allen Thieren rächen: und will des Menschen Leben rächen an einem jeglichen Menschen, als der sein Bruder ist, u. f. w.

## \$ <u>\*</u>

haft bu die Probe redlich beftanden, fo folgt bann ber Segen, Meberschwenglicher Segen burchwebet bein Befen und Birten. Ehrfurcht erwedend ift bann bein Blid, und Thiere und Menfchen Fürchten und ehren bein Anfeh'n, und fleben bir gern zu Gebote.

Wer nun folgt auch ein neues Gefet und neue Bestimmung. Jebe Probe erweitert ben Birkungskreis ebeler Berke. Immer größer und fruchtbarer waltet das liebende Birken, Und ber herr beschütt ben Birker vor jeglichem Unfall. Er bestätigt ben Bund mit ihm, und allem, was sein ift. Darum sep nur treu und gebulbig und fest in der Probe.

# Matth. 10, B. 21-42.

ľ

ć

į

ŧ

ţ

!

į

į

ı

Es wird aber ein Bruber ben anbern zum Tobe überantworten, und ber Bater ben Sohn, und bie Kinder werden sich empören wider ihre Eltern, und ihnen zum Tobe helsen. Und musset gehasset wers ben von Jedermann, um meines Namens willen. Wer aber bis an's Ende beharret, der wird selig. Wenn sie euch aber in einer Stadt verfolgen, so fliehet in eine andere. Wahrlich, ich sage euch: ihr werdet die Städte Ifrael nicht ausrichten, bis des Menschen Sohn kommt. Der Jünger ist nicht über seinen Meister, noch der Knecht über den Herrn, u. s. w.

\* \*

Ber fich zu Chrifto bekennt, der hat die Menscheit zum Feinde. Bluteverwandtschaft wehrt die Berfolgung nicht ab gegen Chriften. Tief ift der haß der verdorb'nen Natur gegen Gnade und Wahrbeit;

Aber fasse nur Muth und halte sest am Bekenntniß Deines Glaubens und walle den Pfad des heiligen Kreuzes, Standhaft, geduldig und muthig, die Haare sind alle gezählet; Richts geschieht, das dir nicht unendlichen Ruten gewährte. Trübsal und Angst, sogar der Tod sind Boten des Friedens. Alles, was du bedarfst, bekommft du; darum sorge nicht ängstlich; Hab' keinen andern Zweck, als Christum; das Uebrige alles Kommt von selbst. Wer liebt, der empfängt die Früchte der Liebe.

## 1. Mof. 3, B. 1-7.

Und die Schlange war listiger, benn alle Thiere auf bem Felbe, die Gott der Herr gemacht hatte; und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht effen von allerlei Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir effen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt: Effet nicht davon, rührei's auch nicht an, daß ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe: Ihr werdet mit nichten des Todes sterben, sondern Gott weiß, daß, welches Tages ihr davon effet, so werden eure Augen ausgethan, u. s. w.

\* \* \*

Beden Menfchen bewohnt noch die Schlange, das falfche Bernunftlicht.

Benn die Bernunft in fich felbft die Quelle der Bahrheit ju finden

Bahnt, und unabhängig sich glaubt vom göttlichen Lichte; Dann beurtheilt und prüft sie kühn die göttlichen Worte, Bendet und dreht sie lang, bis der Sinn den Lüsten gemäß ist. Hüte dich sehr vor der Schlange Erklärungs : Methode, und glaube

Fest dem einsachen Sinn der Worte der Bibel in Einfalt. Bas dir thöricht scheint, ist Tiese der göttlichen Weisheit, Jede Erklärung, die Lüsten schmeichelt, ist niemals die wahre; Jede sinnliche Lust ist Frucht vom verbotenen Baume, Benn der Genuß — nicht Erholung der Kräste der redliche Iweck ist,

Fleuch die liftige Schlang', damit du nicht tiefer noch falleft.

#### Matth. 4, B. 12-25.

Da nun Jesus hörete, daß Johannes überants wortet war, zog er in das galiläische Land. Und verließ die Stadt Nazareth, kam und wohnete zu Capernaum, die da liegt am Meer, an den Gränzen Zabulon und Nephthalim. Auf daß erfüllet würde, das da gesagt ist durch den Propheten Jessajam, der da spricht: Das Land Zabulon, und das Land Nephthalim am Wege des Meers, jenseit des Jordans, und die heidnische Galiläa; das Volk, das in Finsterniß saß, hat ein großes Licht gesehen, und die da saßen am Ort und Schatten des Todes, denen ist ein Licht ausgegangen, u. s. w.

\* \*

- Daft bu bie Probe bestanden und winkt bir bein himmlischer Führer,

Run zu beginnen bein Tagwerk, fo folge getroft und verfaum' nicht,

Mies redlich zu thun, was Pflicht und Gewiffen gebietet. Dut' bich vor eigenem Birfen, und forfche mit Bachen und

Beten

Stets nach bem, was ber herr will, und nicht, was die Lufte verlangen;

Dann wird alles gelingen und alles dir zu Gebot fteh'n. Las nur immer bein Ziel das himmelreich fepn, beine Blide Richte nur ftets auf das Befte der Menschheit, und Seelen zu retten

Sep bein bochftes Bestreben; fo glangt bir bas Licht auf bem Bege,

Deine Eritte find ficher, bein Fortgang ift Segen und Leben;

## 4. Moj. 11, 3. 23.

Ift etwa die Sand Jehovah's zu furz geworden? Rattb. 28, B. 18.

Mir ift alle Gewalt im himmel und auf Erben gegeben worden.

#### \* \_ \*

Wenn dir alles natürlich scheint, und wenn es dir vorkommt, Alles wirke die Kraft der Natur; so forsche nur tiefer, Spähe jeder Begebenheit nach, dis wo sie beginnt, Jedes Schickals Ansang, Mittel und Ende, so wirst du Bald die Hand des Herrschers der Welten entveden, sie ist nicht Kürzer geworden, sie herrscht noch immer so mächtig als semals. Ihm ist gegeben alle Gewalt über Gester und Menschen; Darum sag' Ihm getrost, was dich drückt, was du willst und begebrest.

Frag' Ihn um alles, und merk auf fein Bort und folg' feinem Binken.

## 3ef. 59, 3. 1.

Siehe! die Sand Jehovah's ift nicht verfürzt zum erretten, noch fein Dhr schwer zum hören.

## Que. 12, B. 32.

Fürchte bich nicht, bu fleine Heerbe! benn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch bas Königreich ju geben

#### \* \* \*

Spurft du weber von außen noch innen bie Rabe bes herren, Siehft keinen Ausgang bes brangvollen Beges, bes Druck und ber Leiben;

Dent bann nicht, bag bie hand bes herrn zu turg fep jum belfen,

Ober fein Ohr ju schwer, ju boren bas Bleb'n bes Bebrangten. Er will bich prufen, wie ftart bein Glaube, wie fest bein Bertrauen fep,

In der Geduld bich üben und beine Berlaugnung bewähren. Eb' bu bich's verfiehft, ericeint bir die berrlichfte Bulfe.

Rlein, gering und brangboll find immer die Bege bes herren,

Benn fie beginnen, im Fortgang führen fie aufwarts in's Große;

Darum foll fich bas Rleine nicht fürchten, bas Ende ift berrfich.

# 3ef. 60, B. 16.

Und bu wirft die Milch ber Heiben, die Brufte ber Könige faugen; du wirft erkennen, daß ich Beshovah bein Heiland, bein Erlöser und ber Mächtige in Jakob bin.

# 3of. 17, 3. 2.

Gleichwie bu ihm bie Dacht über alles Fleisch gegeben haft, bamit er einem jeben, ben bu ihm ges geben haft, bas ewige Leben geben moge.

## \* \*

Jesus Zehovah ift König, anch jest im Berborgenen König, Ihm ift alle Gewalt im himmel, auf Erben gegeben. Mit unerforschlicher Beisheit lenkt Er alles zum Besten; Macht die Folgen ber Sande zu Questen unendlichen Segens. So wird Er heitand und helfer; der Mächtige seiner Erlösten, Tilgt so die Sunden der Belt und versöhnt sie mit Gott seinem Bater:

Peiligt die gländigen Seelen von Marheit zu höherer Alaxheit, Bis fie fähig des ewigen Lebend zum Anferfich'n reif find; Dann der Engel der Erndte der fierblichen Hull' fie entlaftet. Bater! gib auch mich dem Sohn zum Erben des Lebens.

## M. 102, B. 14.

Mache bu bich auf, erbarme bich über Zion, es ift Zeit, zu begnabigen, benn bie bestimmte Zeit ift gekommen.

# Buc. 17, №. 20.

Das Reich Gottes kommt nicht auf eine folche Art, daß man's beobachten kann.

## \* \*

Bo mit Geräusch und Gepränge im Aeußern Erwedung fich zeiget,

Da ist nicht bas Reich des Herrn, im stillen Gefäusel Macht er sich mächtig, unmerkar doch , auf sein Reich zu errichten.

Gnabe, Erbarmung , Bergebung ber Sunben find Zeichen bes Rommens.

Thätigkeit ohne Geräusch, ift Charakter bes göttlichen Reiches. Inwendig gründet ber herr sein Reich in dir, nicht mit Worten, Sondern mit Billen und Araft nur im Stillen zu wirken, mit Liebe

MUes zu thun, im Auffehen auf Zesum, den König der Liebe. Merke nur auf! — benn eh' du es benkft, so heißt es, da ift er!

#### 36. 43, 38. 4.

Darum, weil bu in meinen Augen toftbar geachtet bift, fo bift bu herrlich und ich liebe bich.

306. 14, 28. 23.

Wenn mich Jemand liebt, fo wird er mein Wort halten, und mein Bater wird ihn lieben, und wir werben ju ihm tommen und unfere Bleibftatte bei ibm machen.

Lebft bu ganglich bem Berrn, ift febe Rraft 3bm gewidmet, Suchft bu nur Ihn allein, nur feine Ehre in allem,

Suchft bu nur 36m ju gefallen und achteft ben Beifall ber Belt nicht.

Saft bu ben Billen ju fterben für 3bn und bie Bruber, fo bift bu

Röftlich und werth vor bem herrn, Er liebt bich mit ewiger Liebe.

Aber bu mußt bich in Demuth ber Liebe auch unwurdig achten. Bater und Sohn im beiligen Geift erfüllen bein Befen, Bleiben bann bei bir, erfüllen bein Befen mit Früchten bes

Beiftes. Birten und wollen und benten in bir, und bann bift bu fetig,

Selig foon bier, bie Beiligung machet bis in's ewige Leben.

# M. 4, B. 2.

In ber Angst haft bu mir Raum gegeben; sen mir gnabig und erhore mein Gebet.

ί

I

!

30h. 16, B. 33.

In ber Belt habt ihr Angft, aber habt Bertrauen, ich habe bie Belt überwunden.

#### \*

Drudt bich Rummer und Angft, und glangt bir fein Sterns lein bes Troftes,

Dann erinn're bich nur, was Chriftus fo tröffend auch bir fagt: Trübsal habt ihr hienieben, es geht hier flets burch's Gebrange, Aber traut nur auf Gott! ich habe die Welt überwunden; Alles bient nur zur Prüfung, ben Glauben wie Gold zu bewähren.

Glaub' und vertraue nur Ihm , fo wirft du nie überwunden; Ploplic verschwindet die Angst, und du kommft aus der Engein's Weite.

Bete nur unaufhörlich um Gnabe und Kräfte jum Dulben! Ringe, wache und fampfe, benn wahrlich! ber Ausgang ift berrlich. 34. 26, 3. 8.

Auch haben wir auf bem Wege beines Gerichts beiner geharrt, o Jehovah, bein Rame und bas Anbenken an bich ist ber Seelen Ziel.

30h. 21, B. 17.

Saft bu mich lieb?

. .

Pefte ben Blid beständig auf Ihn, ben Ersten und Letten. Such' in Seinen Gerichten und Begen ben göttlichen Endzwed, Immer ift Menschenbegludung sein Biel, bet 3wed seines Birtens.

Parre auf Ihn, fein Rame und Andenken bleibe dir heilig, Sep ber Zielpunkt des Perzens, und Sehnsucht der Liebe dem Obem.

Es fey bir Alles, und Alles nur Mittel zum Endzwed Deines Strebens zu Ihm, zum Aufichwung ins göttliche Lichtreich.

Er fep bas Biel beiner Liebe, in 3hm nur liebe bann alles.

## 95f. 74, \$3. 2.

Erinnere bich beiner Gemeine, die bu bir von Alters her erworben, bes Mages beines Erbtheils, bas bu bir erfauft haft!

# 30b. 17, B. 6.

Ich habe ben Menschen, bie bu mir aus ber Welt gegeben haft, beinen Namen offenbart; fie waren bein, bu haft sie mir gegeben, und sie haben bein Wort bewahret.

## \* \*

Frag' dich ernftlich und pruf' dich, ob du zu seiner Gemeine, Seinem Erbibeil gehöreft? Db du auch sein Bort haft bewahret? Seinen Ramen kennst? Ihn innig liebest und ehrest? Find'st du dies bei dir, so hat dich der Bater dem Sohne Ganz zu eigen geschenkt; dir find beine Sünden vergeben, Du gehörst zu seiner Gemeine, zum ewigen Erbibeil, Das Er mit seinem Blut erkauft! nun wirst du auch erben Deinen Antheil im Reich des Lichts, nur wache und bete.

## 1. Mof. 4, 38. 17-26.

Und Kain erkannte sein Weib, die ward schwanger und gebar ben Henoch. Und er bauete eine Stadt, die nennete er nach seines Sohnes Ramen, Henoch. Henoch aber zeugete Brad, Irad zeugete Mahujael, Mahusael zeugete Methusael, Methusael zeugete Lamech. Lamech aber nahm zwei Weiber, eine hieß Aba, die andere Zilla. Und Aba gebar Jabal, von dem sind herkommen, die in Hütten wohneten und Vieh zogen. Und sein Bruder hieß Jubal: von dem sind herkommen die Geiger und Pfeiser. Die Zilla aber gebar auch, nämlich den Thubalkain, u. s. w.

#### \*

Dat man bie Rabe bes herrn verlaffen, jur Belt fich gewendet,

Dann erhebt fich die Sinnlichkeit mächtig, mit Ungestüm herrscht fie, Lüste folgen auf Lüste, ein Bunsch gebieret den andern, Laster folgen auf Laster, die Künste des Luxus entstehen; Immer entsernt man sich weiter von Gott und seinen Geboten. Endlich naht das Gericht mit Ernst und furchtbarer Schnelle. Darum hüte dich ernstlich und bleib' in der Rähe des Herren. Hast du gesündigt, verbirgt Er sein Antlis, so weine und siehe, Weine und siehe so lang, die Er sich wieder erbarmet, Wieder der heilige Same an Abels Stelle ersest wird, Und der Rame des Herrn im innern Peiligthum glänzet.

Matth. 6, B. 18-34.

Auf daß du nicht scheinest vor den Leuten mit beinem Fasten, sondern vor deinem Bater, welcher verborgen ist; und dein Bater, der in das Berborgene siehet, wird dir's vergelten öffentlich. Ihr sollt euch nicht Schäße sammeln auf Erden, da sie die Motten und der Rost fressen, und da die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schäße im himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen, und da die Diebe nicht nachgraben, noch stehlen. Denn wo euer Schaß ist, da ist auch euer Herz. Das Auge ist des Leides Licht. Wenn dein Auge einsfältig ist, so wird bein ganzer Leib lichte seyn, u. s. w.

Rie sep Zweit beines Lebens, irbische Schäpe zu fammeln, Sie find vergänglich und bleiben im Tobe gurud. Darum forge,

Pimmlifche Schape ju fammeln, burch Boblitun und Berke ber Liebe.

Einfältig sey bein Aug' in Allem das Eine, das Roth ist, Richtig zu seh'n, so wird bein ganzer Wirfungskreis klar seyn. Blenden sinnliche Triebe dein Aug', so bleibst du im Finstern. Diene dem Herrn allein, du kannst ja zweien nicht dienen, Einer wird immer versäumt, und so dienst du keinem mit Rusen:

Dienst bu bem herrn allein, so wird er dich treulich versorgen, Alles, was du bedarst, wird er nach Rothdurft dir geben. Laß die Erwerbung des himmlischen Reichs dein einziger Zwed sevn.

Beiter forge um nichts, es wird bir alles gegeben.

## 1. Mof. 5.

Dieß ist das Buch von des Menschen Geschlecht. Da Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Gleichnis Gottes. Und schuf sie, ein Männlein und Fräulein: und segnete sie, und hieß ihren Namen Mensch, zur Zeit, da sie geschaffen wurden. Und Abam war hundert und dreißig Jahre alt, und zeugete einen Sohn, der seinem Bilde ähnlich war, und hieß ihn Seth. Und lebete darnach acht hundert Jahre, und zeugete Söhne und Töchter. Daß sein ganzes Alter ward neun hundert und dreißig Jahre, und starb. Seth war hundert und fünf Jahre alt, und zeugte Enos, u. s. w.

. 4

Benn fo alles im menschlichen Leben natürlicher Gang ift, Reine Dazwischenkunft Gottes bemerkt wird, nur Leben und Sterben,

Folglich ber irbischgefinnte Mensch teine Spur mehr von Gott fiebt;

Dann erkaltet er ganz und erreift zur furchtbaren Strafe. Dies sep dir zur Warnung, dann ringe mit ernstlichem Eiser, So wie Henoch vor Gott zu wandeln, nur ihm zu gefallen; Bleib' in seiner Gegenwart, bet' und flehe mit Bachen Stets um Licht und Arast; so wirst du dem Unglück entsliehen. Such' in der Welt keine bleibende Stätte, sie bleibt dir nicht

lange. Sep bu febem ein Mufter ber Gottesfurcht, fürchte bie Schmach nicht.

Endlich wirft bu ber Erbe entruckt und ewig beim herrn fepn.

# Matth. 7, B. 1-20.

į

Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werbet. Denn mit welcherlei Gericht ihr richtet, werbet ihr gerichtet werden, und mit welcherlei Raß ihr messet, wird euch gemessen werden. Bas siehest du aber den Splitter in beines Brubers Auge, und wirst nicht gewahr des Balken in deinem Auge? Oder wie darfst du sagen zu deinem Bruder: Halt, ich will dir den Splitter aus deinem Auge ziehen? und siehe, ein Balken ist in deinem Auge. Du Heucheler, zeuch am ersten den Balken aus deinem Auge: darnach besiehe, wie du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehest, u. s. w.

#### \* \*

Richte nicht, Bruber! ben Bruber, bu fallft fonft in Gottes Gerichte.

Richte nur immer bich felbst, und rein'ge bie eigenen Augen, Rlar' sie auf, um recht zu seb'n, so finbest bu immer Dehr an bir selbst, als an andern zu richten. Sep weise im Reben!

Borfichtig fage nur jebem, was ihm jum Unterricht noth ift. Dunben gehört bas heiligihum nicht, nicht Perlen ben Schweinen. Bitte mit Andlichem Glauben vom herrn, Er gibt bir bie Rothburft.

Bas du von andern verlangst, das thue zuvor ihnen selber. Sep nur willfährig Jebermann, so dienst du dem hetren, Bandle stes den schmalen Beg mit Bachen und Beten; Reide die breite Strafe, und suche nur immer die schmälste; Birke nur edle Früchte, die Pfänder des ewigen Lebens.

## 1. Mof. 9, 3. 11-20.

Und richte meinen Bund also mit euch auf, daß hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbet soll wer; ben mit dem Wasser der Sündsluth, und soll hinssort keine Sündsluth mehr kommen, die die Erde verderbe. Und Gott sprach: das ist das Zeichen des Bundes, den ich gemacht habe zwischen mir und euch, und allem lebendigen Thier bei euch hinssort ewiglich. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen seyn des Bundes zwischen mir und der Erden. Und wenn es kommt, daß ich Wolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken, u. s. w.

¢ \_ \*

Benn ber Reich ber Leiben bis auf die hefen geleert ift, Du mit Gebuld und Ergebung, burch Leiben genugsam gepruft bift;

Dann entsteht ein neuer Bund des göttlichen Friedens. Tief im Grund der Seelen erklärt das ewige Wort sich, Spricht die Worte des Bundes, Beruhigung ftrömt durch dein Besen,

Richt verberben will dich ber herr, nein, ewig dich fegnen, Dir sein fiebenfarbigtes Licht jum Bahrzeichen geben, Deine Erleuchtung vermehren, entwideln, jum Zeichen bes Bundes.

Darum trage gebulbig bein Areuz und folge bem herrn nach. Gehft bu mit Ihm, fo tommft bu gewiß zum himmlischen Erbe.

# Matth. 11, S. 1—15.

Und es begab sich, da Jesus folch' Gebot zu seinen zwölf Jüngern vollendet hatte, ging er von dannen fürbaß, zu lehren und zu predigen in ihren Städten. Da aber Johannes im Gefängniß die Werke Christi hörete, sandte er seiner Jünger zween und ließ ihm sagen: Bist Du, der da kommen soll, oder sollen wir eines andern warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Gehet hin und saget Johanni wieder, was ihr sehet und höret; die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussägigen werden rein, und den Armen wird das Evangelium geprestiget, u. s. w.

Geht's durch dunkle Drangsal und fiehft du fein Sternlein bes Troftes,

Bift bu im Rerfer ber Leiben und abnft einen traurigen Aus-

١

ı

Dann erforsche genau die tröstliche Bahrheit von Christus, Ob er wirklich auch dir als Erlöser zur Rettung erschienen? Forschest du redlich, so sindst du gewiß die rettende Hüsse. Blinde sehen und Tande hören, der Aussat verschwindet; Lahme gehen, die Todten erwachen, die fröhliche Botschaft Bird den Armen verkündigt, drum freu' dich der sichern Hüsse. Muß auch der Botsaufer sterben, so lebt der Erlöser doch ewig. Er wird dich retten, wenn's Zeit ist, sep muthig und freue dich seiner.

## 1. Mof. 1, 38. 1-11.

Am Anfang schuf Gott Himmel und Erbe. Und bie Erbe war wüste und leer, und es war finster auf der Tiese; und der Geist Gottes schwebete auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sahe, daß das Licht gut war. Da scheibete Gott das Licht von der Finsterniß. Und nennete das Licht Tag und die Finsterniß Nacht. Da ward aus Abend und Worgen der erste Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Beste zwischen den Wassern; und die sen Unsterschied zwischen den Wassern. Da machte Gott die Beste und scheidete das Wasser unter der Beste, u. s. w.

Aus dem verworrenen Chaos entwidelt fich himmel und

Erbe; Deinem allmächtigen Bort — Es werbe! — D Bater ber Befen!

Deinem Bint gehorcht bas Richts und gebaret bie Allheit. Finfternis bedet ben Abgrund, auf bem ber brutenbe Geift ichwebt.

Licht burchglanget ben Urftoff auf bein allmächtiges Machtwort, Zag und Racht unwandeln bas Ep, fein Anchlein, Die Erbe Schläpft aus bem Baffer bervor, und Länder und Meere ericheinen.

himmel und Erbe find ba. Ach, Bater! bein Machtwort ber Liebe

Spreche boch Licht in mein Wefen, bis ba auch die Finfternis bell wirb.

Ewige Liebe! entferne mein Dunkel, laß strahlen bein Urlicht! Scheibe bas Meer ber sinnlichen Lüste vom ringenden Willen, Bis das Perz im befamenden Licht recht fruchtbar geworden.

#### Mattb. 1.

í

l

Dieß ist das Buch von der Geburt Jesu Christi, ber da ist ein Sohn Davids, des Sohns Abraham. Abraham zeugete Jsaak. Isaak zeugete Jakob. Jakob zeugete Juda und seine Brüder. Juda zeugete Pharez und Saram, von der Thamar. Pharez zeuzgete Hezron. Hezron zeugete Ram. Ram zeugete Aminadab. Aminadab zeugete Nahasson. Nahasson zeugete Salma. Salma zeugete Boas von der Rabab. Boas zeugete Dbet von der Ruth. Obed zeugete Jesse. Jesse zeugete Senig David. Der König David zeugete Salomon, von dem Weibe des Uria, u. s. w.

\* \*

Jesus Christus! du Heiland der Welt, Sohn Abrahams, Davids,

Adams, Mariens Erzeugter. Du Sohn des Höchften! mein Bruber!

Konig, Cehrer und Priefter ber Menschheit, mein Gott und mein Alles!

Tief durchbringe mein herz die Wohlthat Deiner Erscheinung. Kraft der ewigen Liebe, erfülle mein Wesen mit Sehnsucht, Deine Geburt auch geistlich in meinem Gemüth zu ersahren; Werbe auch Mensch in mir, Dein Geist Element meines Geistes. Abglanz der Gottheit! der höchsten Bolltommenheit strahlendes Urbith!

Ach! durchftrafte mich auch, vergestalte mich ganz in dein Wefen! Mache mich Eins mit dir, wie du mit dem Bater auch Eins bist. Go wirst du Jesus auch mir, und ich werde heilig und selig.

#### 3ef. 59, B. 21.

Mein Geift, ber über bir ift, und mein Wort, bas ich in beinen Mund gelegt habe, sollen weber von beinem Mund, noch vom Mund beines Samens, noch vom Munde bes Samens beines Samens weichen, spricht Jehovah, von nun an bis in Ewigkeit.

## Quc. 14, B. 13.

Wenn also Ihr, die Ihr bos send, euren Kindern gute Gaben zu geben wiffet, wie viel mehr wird der Bater aus dem Himmel den heiligen Geist gesben benen, die ihn begehren?

#### \* \*

Drudt bich oft ber Zweifel, ob bu auch bie Bahrheit er-

Ob bu in allem richtig bie Lehre bes herren verfteheft? Richtig und rein fie bekenneft, und nirgends fich Eigenes einmischt?

Dann untersuche genau ben gangen Kreis beines Biffens, Find'st bu einen Begriff, an bem beine Eigenheit fest bangt, Den bu burch Kunft ergrübelt, burch eigene Beisheit erbacht baft;

Ach, bann opfre ihn balb bem herrn jum fußen Geruch auf! Benn bu gang gelaffen nur bas ju wiffen verlangeft,

Bas bir vom herrn geschenkt wirb, nichts anders sucheft und wunscheft,

Stets seinen Geift erfleheft, bann ruhig und willenlos warteft; Glaube nur feft, bu wirft nicht getäuscht, von Stunde zu Stunde Wird ein Begriff nach bem anbern bir kar, ohne eigenes Grkbeln.

Er legt fein Wort in Mund und Feber, und bu tannft getroft fepn.

Gibt ein bofer Bater bem Rind etwas Gutes und Gott nicht?

#### 1. Mos. 10, 28. 8. 9.

į

ļ

İ

Und Chusch zeugete ben Nimrod: bieser weckte bie Erwartung, daß er machtig senn wurde auf Erden. Er war ein gewaltiger Jager vor Jehovah, darum pflegte man zu sagen: ein gewaltiger Jager vor Jeshovah, wie Nimrod.

## \* \*

Spürst du vorzüglich Kräfte in dir, der Anlagen viele, Dann bist du zum Birken bestimmt, zum Birken in's Große. Entweder wirst du ein Fürst im himmlischen Reiche des Lichtes, Oder ein mächtiger Jäger im finstern Reiche des Satans. Um das Erste zu werden, das Andre zu meiden, so mußt du All beine Triebe so lang bezähmen, bis all' beine Kräfte, Bis bein ganzer Bille dem Billen des Herrn übergeben, Dein Berstand und Gemüth vom himmlischen Lichte durchftrablt find,

Dann wird jegliche Kraft vom Billen bes herren geleitet, Jebe wirkt bann zum Besten bes himmelreichs, jede erwirbt bir Kronen bes Siegs am Biel, und bobere Kraft zur Bollendung.

## **3**5. 143, **3**8. 10.

Lehre mich thun nach beinem Wohlgefallen, benn bu bift mein Gott, bein guter Geift bringe mich in's Land ber Rechtschaffenheit.

# 306. 14, 28. 26.

Der Fürsprecher aber, ber heilige Geift, ben euch ber Bater in meinem Ramen fenden wird, ber wird euch alles lehren, und Er wird euch alles wieder in's Gebächtniß bringen, was ich euch gesagt habe.

#### \* \_ \*

Lebft bu im finnlichen Rreise bes Bollens, bes Denkens, Empfindens,

Dann erfaprft bu im Seelengrunde die Stimme bes herrn nicht. Richte ben Blid in bein Inn'res, bemerke bein Denken und Wollen;

Bleib' im innern Gebet vor Gott, mit Flehen und Bachen! Fleh' um Erlangung des heiligen Geistes, du wirst Ihn erlangen; Dann bewahr' in Gehorsam und Demuth dies heilige Besen! Er wird dich lehren, dich führen auf richtigem Pfade zur Bahrheit, Bas du wissen mußt, wird er dir sagen, die Zweisel verscheuchen. Standhafter Glaube und inniger Friede werden dich krönen.

## 3ef. 49, 3. 2.

Er hat mich zu einem glanzenben Bfeil gemacht, und mich in feinen Rocher geftedt.

# Ap. Gefc. 1, B. 8.

Sondern 3hr werbet Rraft erhalten burch ben beiligen Geift, ber über euch fommt, und ihr werbet meine Zeugen fenn bis an's Ende ber Erben.

\* \*

Beuge ber Bahrheit! bleib' im Rocher bes herren verborgen, Bis Er felbft auf ben Bogen bich legt und loebrudt gum Biele; Dann wird fein Geift bich beflügeln, und nie fehlt fein traftiger Bogen.

Marf und Bein und Seel und Geist durchbohr'n seine Pfeile, Birft du aber nach eigener Billführ dem Röcher entrimen, Din jum Ziel dich mub'n ohne Schnellfrast vom Geiste des herren; Dann wirst du ermattet sinken, das Ziel nicht erreichen. Harre nur aus, du bist nicht umsonst im Röcher des herren, Aleh' nur ernstlich um Licht und Kraft, um Beisheit und Gnade; Dann geborche dem Bink und folg' bis an's Ende der Erden.

# Mic. 7, B. 7.

3ch schaue auf ben Herrn, ich warte auf ben Gott meines Heils; mein Gott wird mich erhoren.

Luc. 21, 28. 19.

Befigt euere Seelen in euerer Gebulb.

\*

Sorg' nicht, bekummertes berg, vertraue nur feste bem herren! Birf beine Sorge auf Ihn, Er wird bich gewiß erreiten, Aber bu mußt bich auch ganz seinem Willen mit Rube ergeben. Schlechterbings nicht wollen, nichts wunschen, nichts thun, als was Er will.

Er weiß immer am befien, was gut ift und heilsam, er führt bich Immer ben ficherften Weg zu beiner hoben Bestimmung. Aber besit's bein Gemuth mit Gebuld und harre bes herren, Bahrt's auch lang, Er hilft bir gewiß, Er hilft bir vollkommen.

## Ezech. 34, 38. 11.

Denn fo fagt ber herr Jehovah: Siehe, ich felbst will meine heerbe suchen.

30h. 10, B. 27. 28.

Die Schafe, welche mein find, hören meine Stimme, und ich fenne fie, und fie folgen mir, und ich gebe ihnen bas ewige Leben.

Siebe, er felbft, ber herr, will fich feiner heerbe erbarmen, Gelbft fein Bolt regieren, im Rleinften und Größten, wie Gott herricht;

ţ

Bedes Einzelnen Kleinste und größte Geschäfte besorgen; Drum überlaß bich Ihm ganz mit Beten und ernstlichem Bachen, Frag' Ihn in allem um Rath und folge getroft seinem Binten, Hör' seine Stimme, Er kennt bich, Er kennt bich mit Namen und ruft bir,

Bolg' auf ber Ferse ibm nach, verfehl' nicht ben leitenben Fußtritt. Endlich gelangft bu jum Biel und finbest bas ewige Leben.

### 1. Mof. 2, 33, 1-7.

Also ward vollendet himmel und Erde mit ihrem ganzen heer. Und also vollendete Gott am siebensten Tage seine Werke, die er machte. Und ruhete am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er machte. Und fegnete den siebenten Tag, und heiligte ihn: darum, daß er an demselben geruhet hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf und machte. Also ist himmel und Erde worden, da sie geschaffen sind zu der Zeit, da Gott der herr Erde und himmel machte, u. s. w.

### \* \* \*

Rach ber vollenbeten Schöpfung ruhte am fiebenten Tage Gott ber allmächtige Schöpfer und segnete all seine Berke, Segnete auch ben fiebenten Tag zum heiligen Sabbath, Ihm zur Feier. Der Mensch, aus röthlichem Staube gebildet, Athmete Leben aus Ihm und Geist aus göttlichem Geiste. Feuchtenber Rebel stieg auf und benehte die dunstende Erde. Birt, o Seele! wie Gott zum Besten der fierblichen Brüder! Aber vergiß dann auch nicht bei sebem vollendeten Werke, Ihm in stiller Einkehr zu seiern mit Beten und Wachen, Deiliger Sabbath sep immer der Schluß von sebem Geschäfte, Dann wird himmlischer Segen dein Ruhen und Wirken begleiten.

## Matth. 3, B. 1—12.

i

į

ı

ı

ţ

Bu ber Zeit kam Johannes ber Täufer und prestigte in ber Buften des judischen Landes, und sprach: Thut Buse, das Himmelreich ist nahe hersbeikommen. Und Er ist der, von dem der Prophet Jesaias gesagt hat, und gesprochen: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wuften, bereitet dem Herrn den Weg, und machet richtig seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Kleid von Kameelsshaaren und einen ledernen Gurtel um seine Lenden: seine Speise aber war Heuschrecken und wilder Hosnig, u. s. w.

**\*** \*

Eh' ber Geift bes Erlöfers im menschlichen herzen Plat nunmt, Muß die Taufe Johannis zur Buße und wahren Bekehrung Sinnesanberung bewirken, ber Wille muß ganzlich geneigt seyn, Gottes Willen in Allem zu folgen, zu thun nur, was Er will; Ganzlich bie Sünde zu meiben, mit ernstlichem Beten und Bachen. Neuß'res Bekenntniß ohn' gründliche Umkehr bes herzens und Rillens.

Macht nur reif zum Gericht und forbert die Strafe der Sunden, Aber der redliche Sinn, Beharrung im Glauben an Jefum, Bringt dich endlich zur Taufe des herrn mit Geist und mit Keuer,

Licht gibt bir ber Geift, und Rraft zum Birten bas Fener. Sore nicht auf zu fleben, bis bu biefe Taufe erlangt haft.

## 1. Mof. 6, B. 1-8.

Da sich aber die Menschen begunten zu mehren auf Erben, und zeugeten ihnen Töchter, ba sahen die Kinder Gottes nach den Töchtern der Menschen, wie sie sich waren; und nahmen zu Weibern, welche sie wollten. Da sprach der Herr: die Menschen wollen sich meinen Geist nicht mehr strafen lassen, denn sie sind Fleisch. Ich will ihnen noch Frist geben hundert und zwanzig Jahr. Es waren auch zu den Zeiten Tyrannen aus Erden: denn da die Kinder Gottes die Töchter der Menschen beschliesen und ihnen Kinder zeugeten: wurden daraus Gewaltige in der Welt, und berühmte Leute, u. s. w.

### \* \_ \*

Schredlich ift ber Berfall, wenn bie Menschen göttliche Dinge, Bleischlich gefinnt, burch Migbrauch in finnliche Lufte verwandeln, Dimmlische Krafte in Wollust verkehren und finnlich verpraffen, Dann bas Licht ber Bernunft zur irbischen herrschsucht gebrauchen.

Große berühmte Manner entstehen baber zum Berberben Aller vom Adam Gebornen, so kann die Welt nicht bestehen, Alles reift zum großen Gericht, die Langmuth des herren Gibt noch Frist zur Buße, gebrauche sie, sterblicher Bruder, halte dich nah' zum herrn, bleib' immer eingekehrt vor Ihm, Rimm keinen Antheil am Wesen der Belt, sep reissertig immer. Kämpse dich endlich durch in wahrem Glauben an Christum, Freu' dich der Schmach und der Leiden, denn groß wird endlich bein Lohn seyn. Matth. 7, B. 21-29.

;

ĭ

ŧ

Es werben nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das himmelreich kommen: sondern die den Willen thun meines Baters im himmel. Es werden viel zu mir sagen an jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in beinem Namen geweissaget, haben wir nicht in beinem Namen Teufel ausgetrieben? haben wir nicht in beinem Namen viel Thaten gesthan? Dann werde ich ihnen bekennen: ich habe euch noch nie erkannt, weichet alle von mir, ihr klbelsthäter, u. s. w.

Billft bu ein Burger bes himmelreichs werben, fo mußt bu von herzen

Gauben und thun, was ber herr bir befiehlt, das außere Befennints 3ft bei weitem nicht genug, es bleibt nur außere Schaale, Ohne nahrenden Rern, nur Bluthe, die niemals erreifet. Wer fich am großen Gerichtstag mit leerem Geschwäße noch bruftet,

Bird nicht erkannt vom herrn, er wird zur hölle verwiesen. Darum übe dich, treu die Gebote des herrn zu erfüllen, Thue nur mehr, als du sagft, und lehre durch christliche Burde, Dann wirft du seyn wie ein haus auf ewige Felsen gegründet, Stürme und Fluthen erschüttern es nicht, es bleibt unbeweglich, Bann das Gebäude des Schwähers auf Sand in Fluthen dabin flürzt.

Mächtig lehrt wie ber herr, wer reblich thut, was er lehret.

# 1. Mof. 4, 3. 1-7.

Und Abam erkannte sein Weib Heva, und sie ward schwanger, und gebar ben Kain, und sprach: Ich habe ben Mann, ben Herrn. Und sie suhr fort, und gebar Abel, seinen Bruder. Und Abel ward ein Schäfer, Kain aber ward ein Adermann. Es begab sich aber nach etlichen Tagen, daß Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes: und Abel brachte auch von den Erstlingen seiner Heerde, und von ihren Fetten. Und der Herr sahe gnäbiglich an Abel und sein Opfer: aber Kain und sein Opfer sahe er nicht gnädiglich an, u. s. w.

Rain und Abel, die Erften ber Menschen vom Beibe geboren, Trugen ben Reim ber Butunft schon in fich, ber Same ber Schlange

Sproste in Rain hervor, in Abel ber Same bes Beibes. Beibe opferten Gott, in Abels blutigem Opfer Sah' der herr in der Ferne den herrn auf Golgatha bluten. Gnade strahlte von Ihm in Abels liebende Seele. Aber in Rains Opfer war keine Sehnsucht der Liebe. Sünde ruhte am Eingang des herzens, voll sinnlicher Lüste, Sie zu beherrschen war Kain zu schwach, er fröhnte der Sünde. Such', o sündige Seele! im blutigen Opfer des herren Einzig Bergebung und Gnade, denn außer Ihm sindst du sie nirgends.

## Matth. 5, B. 33-48.

,;

ľ

į

į

í

ŀ

į

I.

ſ

Ĭ

ŧ

ı

İ

İ

Ihr habt weiter gehoret, daß zu den Alten gesagt ift: du sollft keinen falfchen Gib thun, und sollft Gott deinen Gib halten. Ich aber sage euch: daß ihr allerdinge nicht schwören sollt, weder bei dem himmel, benn er ist Gottes Stuhl; noch bei der Erden, benn ste ist seiner Füße Schemel; noch bei Jerusalem, benn sie ist eines großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht bei deinem Haupte schwören: denn du vermagst nicht, ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rebe aber sep ja, ja, nein, nein: was drüber ift, das ift vom Abel, u. s. w.

Suche ben Geift ber Gefețe, bie Chriftus bich lehrt ju ergrunden,

Rebe in allem die reinste Wahrheit ohne Betheurung. Jede Wahrheit dringt durch, sie siegt und bedarf keines Siegels. Rüge Beleibigung nicht, benn du überwindest durch Dulben; Sammelst dem hasser seurige Kohlen auf's haupt, und er sliehet. Wenn dich der Dürftige bittet, so gib ihm mit liebendem Perzen, Gib im Glauben und rechne nicht, sep willig zu belsen. Liebe die Freunde von Perzen, doch sep auch dem Feinde gefällig, Oft gewinnst du ihn dir und dem Herrn durch freundliches Wohlthun.

Allenthalben fep gutig, gelinde und thatig in Liebe. Immer fuch' zu erringen der höchften Bollommenheit Urbtto.

## 1. Mof. 7, B. 13-24.

Eben am felben Tage ging Noah in ben Raften mit Sem, Ham und Japheth, seinen Sohnen, und mit seinem Weibe, und seiner Sohne breien Weibern. Dazu allerlei Vieh nach seiner Art, allerlei Gewürme, bas auf Erden freucht, nach seiner Art, und allerlei Bögel nach ihrer Art; alles, was fliegen konnte, und alles, was Fittig hatte: das ging alles zu Noah in den Kaften bei Paaren, von allem Fleisch, da ein lebendiger Geist innen war. Und das waren Männlein und Fräulein von allerlei Fleisch, und gingen hinein, wie denn Gott ihm geboten hatte. Und der Herr schloß hinter ihm zu, u. s. w.

Ber bu auch fepft, wenn bu liefest bie große Geschichte ber Sunbfluth,

Gründlich pruf bann bein Herz, ob du auch mit Roah erhalten, Ober im ftrengen Gerichte mit Allem verloren fepn wurdeft? Pruf bich genau und ernft, und wenn du das Erfte bann findeft, Dann faß neuen Ruth und ringe mit Wachen und Beten, Daß bir die Arche nicht fehlt, wenn Gottes Gerichte nun einbricht:

Findest du aber das Lette, so eile mit bugenden Thranen Din zu den Bugen des herrn und fieb' um Bergebung der Sunden, Dore nicht auf mit Bitten und Rieb'n, bis du Gnade erlangt baft.

Schrecklich ift Gottes Gericht, wenn's ba ift, bann hilft bich tein Aleb'n mehr,

Burbeft bu auch erhalten, fo mar' es boch fo wie burch's Zeuer.

## Matth. 9, B. 20-38.

Und siehe, ein Weib, das zwölf Jahr den Blutsgang gehabt, trat von hinten zu ihm und rührete seines Kleides Saum an. Denn sie sprach bei ihr selbst: mochte ich nur sein Kleid anrühren, so würde ich gesund. Da wendete sich Jesus um, und sahe sie, und sprach: sey getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholsen. Und das Weib ward gesund zu berselbigen Stunde. Und als er in des Obersten Haus kam, und sahe die Pseiser und das Getümmel des Bolks, u. s. w.

Flebe um gründlichen Glauben, fo tannft du Alles erlangen, Alles, was dir zum Beil, zur Erwerbung der Seligkeit Roth ift. Glaub' nur fest, vernünftle nicht, dein Beiland kann helfen, Ihm ift nichts zu schwer, Er kann vom Tode erretten. Bichtiger sey dir, als Alles, die Peilung der geiftlichen Krantheit, Laß dich vom geistlichen Blutfluß, von Blindheit und Stummbeit befrei'n.

Alle Damone der Luft aus beinem Befen vertreiben, Dann erwarte auch Alles, was dir im Leiblichen gut ift. Achte der Lästerung nicht, der herr wurde selber verlästert, hilf du nur treu in der Erndte und flehe um treue Gehülfen. Thue nur treu, was du kannft, gewiß! die Belohnung wird groß sepn.

### 5. Mof. 26, 3. 10. 11.

Und du follst gebeugt anbeten vor Jehovah beinem Gott, und follst frohlich seyn über alle bem Guten, bas dir Zehovah, bein Gott, gegeben hat.

Matth. 6, B. 19. 20.

Saufet euch feine Schate auf Erben - fondern im himmel, wo fie weber Motten noch Roft verzehren, und wo weder Diebe einbrechen noch ftehlen.

Richte ben Blid nur fest auf jebe Bohlthat bes herren, Die Er dir je erzeigt, so findest du Ursach' zum Danken, Stoff zum Frohseyn, gebeugt in Demuth den herrn zu feiern. Trage die Leiden gern, die er schickt, sie dienen zum Besten, Ihrer sind wenig, und mehr des Guten, das Er dir erzeigt hat. Deine Erlösung allein überwiegt alle irdische Leiden. Damit begnüg' dich und suche nicht Stoff zu sinnlichen Freuden, Diese schwinden im Tod, der Geist verarmt dann auf ewig. Birke wie Christus, so sammelst du Schäße aus's ewige Leben, Weber der Zahn der Zeit, noch Motten und Diebe verzehr'n sie.

Jef. 33, B. 5.

Jehovah ift erhaben, benn Er wohnet in ber Sohe, Er erfüllet Zion mit Gericht und Gerechtigfeit.

Marc. 4, B. 11.

Euch ift gegeben, bas Geheimniß bes Reichs Gotstes zu wiffen.

Christus warb burch Leiben und Kreuzeserfahrung erhöhet, Sist zur Rechten bes Baters und herrscht mit Beisheit und Spre. Allgegenwärtig waltet sein Geist in den Herzen der Christen, Uebt Gericht und Gerechtigkeit aus in seiner Gemeine, Er hat eröffnet das Buch mit sieben Siegeln und kennet Alle Geheimnisse seines Reichs, und theilt diese Kenntnis Denen mit, die, wie Er, durch Leidenserfahrung bewährt sind. Darum bulde getroft, was Er an Prüfung dir zuschickt, Dann wirst du erleuchtet von einer Klarheit zur andern, Gibst dann aus beinem Schaft den Brüdern Altes und Reues.

34. 6, 3. 3.

Seilig, heilig, heilig ist Jehovah Zebaoth! Alle Lande find feiner Ehre voll.

30h. 5, \$8. 23.

Auf daß alle ben Sohn ehren, so wie fie ben Bater ehren; wer ben Sohn nicht ehret, ber ehret auch ben Bater nicht, ber ihn gesandt hat.

Dreimal rusen die Seraphim heilig, der Bater ist heilig, Deilig der Sohn und heilig der Geist, denn Gott ist Dreieinig; Unbegreistich ist Er als Gott, in Ehriko begreistich, Darum verehren wir Ihn als Gott, in Ihm ist die Fülle Aller göttlichen Kräste, die ewige Gottheit leibhastig. Ehren müssen wir Ihn durch Leben, Lieben und Leiden, Deilig werden wie Er, sein Geist verleiht uns die Kräste. Alle Sünden tilgt Er durch sein Erlösungsgeschäfte, Dang' an Ihm mit unverwandtem Blide und bete Gott in Ihm an und sorge um Richts, denn Er sorget für Alles.

## M. 115, B. 1.

Richt uns, o Jehovah! nicht uns, sondern beinem Ramen gib die Ehre, nach beiner Gnade und Wahrheit.

## guc. 17, №. 10.

So auch Ihr; wenn Ihr Alles gethan habt, was Euch aufgetragen war, so sprecht, wir find unnüge Knechte, weil wir bas nur thaten, was wir thun mußten.

#### \* <u>\*</u> \*

Pruf bich, driftlicher Bruder! boch pruf bich im reineften Lichte,

Ob du wohl eine vollfommene Handlung könntest verrichten, Go daß kein unreiner Gedank' oder Luft sie bestede ? Prüf bich unparteiisch, ich weiß, du schauberst zurude, Bebst vor dir selbst und wirst dich in Staub und flehst um Erbarmen.

Flehft: ich unnuger Anecht! nicht mir, sonbern Dir sep die Ehre! Darum wirke allein im Glauben an Chriftum, und bete, Daß Er bir selbst bein Tagwert ordne, leite und segne; Er, ber die Sunden in Segen verwandelt, ber kann auch die Manael

Goler gutgemeinter Thaten mit Segen befronen. Ihm allein, nicht uns gebührt ber Ruhm bes Gelingens.

## Mr. 107, B. 3. und 8.

Und aus den Ländern von Morgen und Abend, von Mitternacht und Mittag hat er fie gesammelt; fie follen den Jehovah preisen für seine Gute und Bunder, die er den Menschenkindern erzeigt.

# Luc. 17, 3. 17-18.

Sind nicht zehn rein worben, wo find benn die neune? Hat fich keiner gefunden, ber Gott die Chre gebe, außer diesem Fremdling?

### \* . \*

Benn bereinst von allen Enden der Erde die Beute Deiner Siege sich sammelt, wie groß wird dann das Getone Deines Triumphs, der Loblieder aller Begnadigten werden! Du hast sie alle erlöst, die Menschen, nur wenige kommen Gleich von Ansang, doch nach und nach erscheinen sie Alle vor deinem Thron, zu verherrlichen deine Erlösung! Bin ich einer der Ersten? — berusen, erwählt und geheiligt? Led' ich Dir zum Preis, und din ich ein Zeuge der Bahrheit? Deis ich Dir sammeln die Reichsgenossenzur Bürgerschaft Salems? Derr, du weißt, wo es sehlt, bewirk mich zu seyn, was ich sevn soll!

## Pf. 106, B. 5.

Um zu sehen die Wohlfahrt beiner Auserwählten und sich zu freuen in der Fröhlichkeit beines Bolks, sich zu rühmen mit beinem Erbtheil.

# 30h. 15, B. 16.

3hr habt mich, nicht erwählet, fondern ich habe euch erwählet.

### \* \_ \*

Bin ich erwählt? fo fragt fich oft bas befummerte Berge; Ber nicht erwählt ift, ber kummert fich nicht, brum bift bu erwählet.

Denn bein inniges Sehnen, erwählt zu seyn, ist Erwählung, Christi Geist erregt in dir dies innige Sehnen, Dast du diesen Geist, so bist du von Ihm auch ersohren. Deffne nur dein Aug', so siehst du die Bohlsahrt der Frommen, Siehst ihr zukunftiges Beil, unenblicher Seligkeit Fülle. Alles Leiden ist Borbereitung zum himmlischen Erbe; Darum freue dich immer der herrlichen großen Bestimmung, Freu' dich des ganzen Bolts, des seligen Erbtheils des Herren! Alle zeitliche Ehre ist nichts, die Ehre des Christen Sey allein dein Ruhm und Demuth die herrschende Tugend.

Rebem. 2, B. 20.

Der Gott bes himmels felbst wirb es uns ge- lingen laffen.

30h. 17, B. 18.

So wie du mich in die Welt gefandt haft, fo fende ich fie auch in die Welt.

\* \*

Du haft auch mich gefandt in bie Belt, bein Bert gu verrichten!

Lehren, umherzieh'n und wohlthun mit Beten, Bachen und Leiben, Das war bein Beruf, er foll auch ber meinige bleiben, Bis du mich abrufft zum höheren Wirken im Lande des Friedens. Leite mich, herr, ich will nichts thun, als was du mich heißest, Dann wirst du, König des himmels, auch mir das Gelingen nicht weigern.

## 95. 142, ¥3. 6.

Du bist meine Zuflucht, mein Antheil im Lande ber Lebendigen.

3oh. 6, B. 32-33.

Sondern mein Bater gibt Euch das wahre Brod aus dem Himmel. Denn das Brod Gottes ift dies, welches vom Himmel herab fommt und der Welt das Leben gibt.

### \* \*

Sicherheit find'st bu allein im allervollkommensten Befen; Rur im Gottmenschen Christo ift Justucht und Rube zu sinden, Bleib' in jeder Roth bei Ihm, Er tröstet und schütt dich. Er verläst dich nie, wenn du nur treu bei Ihm aushältst! Schütt dich in jeder Gesahr, und hilft, wo Pülse dir Roth ist; Gibt dir geistige Rahrung, das wahre himmelsbrod ift Er. Benn du Ihn recht im Glauben genießest, so siehst du den Tod nicht.

Sondern du schläft nur ein und erwacheft zum ewigen Lebe n Er ift bein Theil, bein Alles, nur ihn erkampfe, so haft bu ! Alles in Ihm, was bir in Zeit und Ewigkeit Roth ift.

### 1. Mof. 4, 33. 8-17.

Da redete Rain mit seinem Bruder Abel. Und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhub sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn todt. Da sprach der Herr zu Kain: wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: ich weiß nicht; foll ich meines Bruders Hüter seyn? Er aber sprach: was hast du gethan? Die Stimme deines Bruders Bluts schreit zu mir von der Erde. Und nun verslucht seines Bruders Bluts sehrt du auf der Erden, die ihr Maul hat ausgethan und beines Bruders Blut von deinen händen empfangen, u. s. w.

#### <u>ب</u> به

Saft du gesündigt, so komme jum Derrn mit bußendem Perzen, Läugne nicht, und vertheidige nicht bein Bergehen, gefteh' es Ganz aufrichtig bem rügenden Richter, verhehl' nicht das Mindeste, Sondern prüfe die ganze Größe der Sunde mit Wehmuth. Tief empfinde dein Herz der strengen Gerechtigkeit Strafe, Aber verzweise nicht, damit dich der herr nicht verstoße, Dich nicht entserne von seiner Nähe, nicht Fluch auf dich lege, Sondern eile zum Sundentilger und fiehe um Gnade, Reine Sunde ift größer, als Christi vergebende Gnade. Höre nicht auf zu flehen, die du Berzeihung ersteht hast; Dann aber hüte dich ernftlich, die Sunde nicht mehr zu begeben.

## Matth. 6, B. 1-18.

Habet Acht auf eure Almosen, daß ihr die nicht gebet vor den Leuten, daß ihr von ihnen gesehen werdet, ihr habt anders keinen Lohn bei eurem Baster im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler thun in den Schulen und auf den Gassen, auf daß sie von den Leuten gepreiset werden. Wahrlich, ich sage euch: sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber Almosen gibst, so laß deine linke Hand nicht wissen, was die Rechte thut, u. s. w.

### \* \*

Scheinen, was man nicht ift, ist Sache bes eitelen Heuchlers, Hute bich ernftlich vor allem was glänzt und nicht herzliche That ift,

Sib bem Armen, nur blos um bem Armen zu helfen aus Liebe, Richt um ben Leuten zu zeigen, wie gut und barmherzig du fepeft,

Aber verbirg auch nicht beine Boblthat, um mit bem Berbergen ju prablen,

Thue nur Alles mit reiner Abficht in Liebe und Glauben. Bet' unablaffig im Innern bes herzens, mit brunftigem Sehnen, Bete nie, um gebort ju werben, mit zierlicher Rebe.

Mußt du öffentlich beten, so thue es in Einfalt des herzens. Sage nichts mehr und nichts anders, als was dir bein herze biftiret,

Sab' keine Feinbschaft im Herzen, denn biese vergiftet das Beten, Gott vergibt dir die Schulden, so wie du dem Schuldner vergibest.

## 1. Mof. 1, 3. 20-31.

lind Gott sprach: es errege sich bas Wasser mit webenden und lebendigen Thieren; und mit Gevösgel, das auf Erden unter der Beste des Himmels sliege. Und Gott schuf große Wallsische und allerlei Thier, das da lebet und webet und vom Wasser erreget ward, ein jegliches nach seiner Art: und allers lei gesiedertes Gevögel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sahe, daß es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: seyd fruchtbar und mehret euch, und erfüllet das Wasser im Weer; und das Gevösgel mehre sich auf Erden, u. s. w.

### \* \*

Alles erfüllte ber Schöpfer mit Leben, bas Meer und bie Erde, Erft bie Kräuter jur Speise und bann auch mancherlei Thiere, Thiere, ben Thieren jur Rahrung im Meer, auf ber Erbe in Luften.

Alles ist voll seiner Gute, ein Wesen dienet dem andern, Endlich schließt der Mensch die große Kette der Wesen, Er allein vernünstig, beherrscht die Reihe der Dinge, Er, das Ebenbild Gottes, enthält die Schöpfung im Kleinen. Alles werd' auch in dir, Gedanken, Worte und Werke, Boll des göttlichen Lebens, erfüllt mit thätiger Liebe. Alles wirke zum Einen, das Roth ist, zur Einheit des Ganzen, Bis der Christinsähnliche Mensch seine Größe erreicht hat.

### Matth. 2, B. 13—23.

Da sie aber hinweggezogen waren, siehe, da ersschien der Engel des Herrn dem Joseph im Traum und sprach: Stehe auf und nimm das Kindlein und seine Mutter zu dir, und fleuch in Egyptenland, und bleib' alba, dis ich dir sage; denn ist vorhanden, daß Herodes das Kindlein suche, dasselbe umzubrinsgen. Und er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter zu sich, dei der Nacht, und entwich in Egyptenland, und blieb allba die nach dem Tode Herodis, u. s. w.

### \* \*

Ber fich gang bem herrn ergibt, für Ihn nur allein lebt, Gar teinen eigenen Billen mehr hat, bem göttlichen Billen Einzig nur folgt, genau auf die Winte ber Borfehung achtet, Diefen nur folgt, nicht mehr und nicht weniger thut, als fie wintet.

Dem tann teine Gefahr, ber machtigfte Konig nicht ichaben. Erau' nur feft auf ben Derrn, überlaß bich gang feiner Führung. Folg' in nichts beiner eigenen Rlugheit, erforsch', was ber Perr will.

Rie wirft du ungewiß bleiben, du lernst dann die Sprace ber Borficht,

Porft ihre leisette Stimme und fiehst ihren flammenden Fußtritt. Benn du treulich gehorcheft, so kann dir kein Ungemach schaden, Alles dient dir zum Segen, ber schrecklichte Sturm ift dir Bobitbat.

## 1. Mof. 8, B. 12-22.

Aber er harrete noch andere sieben Tage und ließ eine Taube aussliegen, die kam nicht wieder zu ihm. Im sechshunderten und einem Jahr des Alters Roah, am ersten Tage des ersten Monden, vertrocknete das Gewässer auf Erden. Da that Noah das Dach von dem Kasten und sahe, daß der Erdboden trocken war. Also ward die Erde ganz trocken am sieden und zwanzigsten Tage des andern Monden. Da redete Gott mit Roah und sprach: Gehe aus dem Kasten, du und dein Weib, deine Söhne und beiner Söhne Weiber mit dir, u. s. w.

### \* \*

Benn bu bas Ende ber brudenben Leiben von ferne bemerfeft, Gil' bann nicht von bem Poffen, auf ben bich bie Borficht gestellt bat,

Bleib' dann ruhig und harre bes herrn, bis Er bir herauswinkt. Mert' auf bie Zeichen ber Zeit und bleib' in ber Gegenwart Gottes,

Prüfen darfft du zwar, versuchen und fragen, ob's Zeit sen? Aber regen darfft du dich ja nicht, bis dir der herr ruft, Endlich kommft du in's Freie und siehe, die Noth ift verschwunden, Dann bring' bein Opfer dem herrn mit Dank und froben Gelübben,

Birf bich in bie Arme bes Baters im Opfertod Chrifti, Durch ihn ift Er verfohnt, Er vergist bie Menge ber Gunben. Lebe, liebe und wirke nun fort in ber Nabe bes herren.

## Matth. 10, B. 11-20.

!

Wo ihr aber in eine Stadt ober Markt gehet: da erkundiget euch, ob Jemand drinnen sey, der es werth ist: und bei demselben bleibet, bis ihr von dannen ziehet. Wo ihr aber in ein Haus gehet, so grüßet dasselbige. Und so es dasselbige Haus werth ist, wird euer Friede auf sie kommen. Ist es aber nicht werth, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und wo euch Jemand nicht annehmen wird, noch eure Rede hören: so gehet heraus von demselbigen Hause oder Stadt und schüttelt den Staub von euren Küßen, u. s. w.

### \* , '\*

Geh' ben geraben Gang, ben bir die Borficht bezeichnet, Bo fie bir winket zu bleiben, ba bleib', zu gehen, ba gehe. Allenthalben sep freundlich und herzlich, boch klug wie die Schlangen,

Aber auch sanft wie die Tauben, sep thätig in herzlicher Liebe; Wo du wirkest, da wehe der Friede des Herrn im Wirken, Widersteht man dir nicht, so bist du Geber des Friedens, Wo man dich aber vertreibt, da bist du ein Nehmer des Friedens, Wo man dich versolgt, da sep gebuldig nach Lammesart, Ueberall wird dich die Führung des Herrn unterstüßen, Und fein Geist dir Wort und Krast zur Berantwortung geben.

# **3**1. 8, **3**3. 2.

Jehovah unfer Herr! wie großmächtig ist bein Rame auf ber ganzen Erben? ber du beine Herrliche feit über die Himmel gesetht haft.

# 3ob. 17, B. 1.

Bater! die Stunde ift gefommen; verklare beinen Sohn, damit er bich auch verklaren möge.

Slorreich thronft bu im himmel zur Rechten bes Baters und herrscheft,

Perrschest die sebe Sunde mit all' ihren Folgen getilgt ift. Perrsch' auch in mir, bis sede Quelle der Sunde versiegt ift! Ach! verklar' mich doch auch von einer Alarheit zur andern, Go wie der Bater dich mit deiner ursprünglichen Alarheit. Dann seh' ich hell im Licht, was jest mir ungewiß scheinet. Deiner Berheißungen Fülle ist dann mir Gnade und Bahrheit, Laß die Stunde nun kommen, daß über den sündigen Erdreis, herr, dein Rame Erlöser! herrlich verklart werden möge! Deiner Perrlichteit Quell aus dem himmel die Erde verklare, Dann genießt die Menschheit in dir der Seligkeit Fülle.

#### 705

## 36. 42, 3. 8.

Sch bin Jehovah, das ift mein eigener Rame, ich will meine Ehre feinem andern geben, meinen Ruhm nicht geschnigten Bilbern.

### Matth. 5, B. 17.

Ich bin nicht gekommen, bas Gefet und bie Brospheten aufzuheben, fondern zu erfüllen.

### \* \*

Jefus Zehovah! Gott in Christo, dies ist sein Rame!
Jeder andre Begriff von Ihm ist Irrthum und Thorheit.
Jede andre Berehrung ist Gögendienst, strasbar und eitel.
Bete nur Gott in Christo an, da wirst du Ihn sinden.
Er wird dich erhören, wenn du ihm nur treu bist und waches, Er hat alles erfüllt, was ehemals Israels Propheten,
Ourch den Geist des Herrn getrieben, geweissagt hatten;
Lies und prüs die Schristen des alten Bundes, da wirst du
Güldnen Grund des Glaubens sinden, erfüll' seinen Billen,
Bach' und bet', übergib dich Ihm ganz, Sein Geist wird dich
beil'gen,

Geligfeit ift bein Lohn, er fen bir bas einzige Alles.

### 36. 41, \$. 14.

Fürchte bich nicht, bu Burm Jakob, ihr Leute Ifraels; ich helfe bir, spricht Jehovah, ber Heilige Ifraels.

# 3oh. 10, B. 28.

Und fie werben nimmermehr umfommen, und Riesmand wird fie mir aus meiner Sand rauben.

## \* \*

Burchte bich nicht, bu ewiger gunte, bu wirft nicht verlofchen! Fürchte bich nicht, bu Jatobewurmchen, bu wirft nicht gertreten! Fürchte bich nicht, bu Schäfchen bes herrn, bu wirft nicht geraubet!

Salte Glauben und Liebe nur fest mit Bachen und Beten! Bleb' bann um Alles, was nur bem Billen bes herren gemäß ift.

Geben wird Er dir, was du munscheft und mehr als du munscheft. Billft du den Billen des Perrn ersahren, so kehr' in bein Inn'res,

Frag' beine Eigenheit! fagt fie bir Rein! fo fagt bir ber Berr Sa!

Sagt bir bie Ichheit Ja! fo ift es ber Wille bes Berrn nicht.

### 2. Sam. 7. B. 11.

Und ich will bir Ruhe geben vor allen beinen Feinben.

## 306. 3, 3. 16.

Denn so hat Gott die Welt geliebt, daß Er sogar seinen einzig gebornen Sohn hingab, damit jester, der an Ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern bas ewige Leben habe.

### \* \*

Glaube an Jefum, ben Eingebornen bes ewigen Baters, Glaub' beständig an Ihn und want nicht in irrendem Zweifel, Außer Ihm sindest du nirgends Rub', die Menge der Feinde Stürmt von Innen und Außen mit Macht auf dich ju, beine Kräfte

Sind bei weitem ju fcmach jum Rampf, ber Glaube nur gibt fie.

Dent' nur einmal recht nach, wie boch ber Bater die Belt liebt! Er gibt ben ewigen Sohn jum Retter ber fündigen Menscheit, Dieser opfert sich auf und besiegt alle Zeinde burch Leiben, Fordert nur Glauben von uns und haltung seiner Gebote, Billenlos seiner Führung zu folgen mit ewiger Treue; Dann versichert Er uns ben Frieden von Innen und Außen, Sieg in jedem Kampf und endlich das ewige Leben.

## %f. 119, ₩. 2.

Selig find, die feine Beugniffe bewahren, die 3hn von gangem Bergen fuchen.

3ob. 13, B. 17.

Wenn ihr biefe Dinge wißt, so send ihr felig, wenn ihr fie auch ausubt.

Beift bu das Zeugnif bes herrn und folgst nicht feinen - Befehlen,

Dann verdammt dich das Biffen, es bläht und nährt nur die Selbflucht,

Uebft bu aber bas Biffen nur redlich aus, fo erfährst bu Deiner Krafte Erschlaffung, bu siehft, baß göttliche Stärkung, Kraft von oben bir Noth ift, bann find'st bu im Wiffen bie Demuth,

Arm am Geift, entfteht nun bas brunftige Fleben um Krafte, Dies zieht magnetisch ben Geift aus ber Sob' in bein Befen hernieber.

Dies ist bas felige Suchen und Biffen und Thun, es gebieret Friede und Freude im heiligen Geift, so kommft du jum Ziele.

### 1. Mof. 32, B. 26.

Und er sprach: ich laffe bich nicht gehen, wo bu mich nicht fegnest.

Matth. 15, B. 28.

D Beib, bein Glaube ift groß, dir gefchehe, wie bu willft.

### \* \*

Drudt bich Schwermuth und Mangel an Luft ober irgenb ein Leiben,

Siehft bu Gefahr in buntler Zukunft und ahnest bu Unglud, Ober erfüllt bich mit ängftlichem Schmerz ein häusliches Leiben, Dann nimm Zuflucht zu bem, ber auf Golgatha kämpfte und siegte,

Ring' unablässig mit Ihm, mit brunftigem Bachen und Beten, Bör' nicht auf zu fleben und weich' nicht, bis Er bich erhört hat, Bis Er mit hulb bich segnet, bie Prüfung bes Glaubens vollbracht ift.

Groß ift ber 3med ber Leiben und herrlich bie Krone bes Kampfere.

# 1. Chron. 30, B. 5.

Und wer will freiwillig opfern und heute Sehos vah feine hand fullen?

Marc. 13, B. 43.

Denn biefe arme Bittwe hat unter allen, Die eins gelegt haben, mehr in ben Tempelfchat gelegt.

. .

Alles, was bu befigeft, bas ift bir vom herren gegeben; 3rbifche Guter und geiftliche Gaben, bein Stand und Berbhaltniß,

Gar nichts brachtest du mit auf die Welt, die Anlagen alle, Die du nachber enthülltest, sind freie Geschenke des Schöpfers. Darum bist du auch alles Ihm schuldig, mit all deinen Kräften, All deinen Gütern, bereit, Ihm zu dienen, ist deine Berpflichtung. Dast du viel oder wenig, wenn du nur Alles Ihm weihest. Auch dein Scherslein, im Glauben gebracht, ist eben so güstig Als der größte Reichthum, Er sieht auf den glaubigen Willen, Gib Ihm Alles, behalte nichts für dich, als die Liebe. Glaube und hoffe, vertraue Ihm sest, und groß wird dein Lohn seyn.

### 3ef. 22, B. 22.

Ilnd Er öffnet und feiner verschließt, und Er schließt zu und Riemand macht auf.

## 30h. 10, B. 4.

Und wenn Er feine eigene Schafe ausgelaffen hat, fo geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, benn fie fennen feine Stimme.

## \* \* \*

Kennst du die Stimme des hirten und seinen leitenden Fußtritt? Dann gehörst du zu seiner heerde, dann wandelst du sicher, Drobt Gesahr, so schleußt Er dir auf die rettende Freistatt, Reiner schließt sie zu, wenn du nicht selbst sie verriegelst: Bist du einmal drinnen, so kann auch keiner sie öffnen, Wenn du nicht selbst sie öffnest und ohne Noth dich heraus wagst. Leise horchend mit stetigem Bachen und Beten, bemerkt du Nah' vor dir die Stimme des hirten, mit spürendem Auge Sieh'st du leicht den leuchtenden Fußtritt im nächtlichen Dunkel, Folge nur treulich der Stimme und dem Fußtritt, so kannst du nicht irren.

### 1. Mof. 6, B. 17-22.

Denn siehe, ich will eine Sundstuth mit Baffer kommen lassen auf Erden, zu verderben alles Fleisch, barinnen ein lebendiger Odem ist unter dem Simmel. Alles, was auf Erden ist, soll untergehen. Aber mit dir will ich einen Bund aufrichten: und bu sollst in den Kasten gehen mit deinen Söhnen, mit deinem Beibe, und mit reiner Söhne Weibern. Und du sollst in den Kasten thun allerlei Thiere von allem Fleisch: je ein Paar, Männlein und Fraulein, daß sie lebendig bleiben bei dir.

#### \* . \*

Benn bie Gerichte bes herren fic naben, fo gibt Er ben Arommen

Binke bavon, Er entbeckt ihnen seinen erhabenen Rathschluß, Lehrt fie burch Worte, burch Zeichen und Führung ben göttlichen Willen,

Seinen Bund mit ihnen tennen, zur Rettung und Hulfe. Richts wird vergeffen, Er forgt für Alles, ber gutige Bater, Leibes und Geiftes Bedurfniß werben nach Rothdurft befriedigt. Jest find Roah's Zeiten, wir find in der nämlichen Lage, Darum laßt uns mit Wachen und Beten die Binke der Borficht bemerken.

Mit erleuchteten Augen ben Gang ber Dinge betrachten, Jeben Bint getreu befolgen und thun, was ber herr fagt, Er wird uns retten, wir burfen nicht forgen und können getroft fevn.

Last une nur glauben und hoffen und lieben mit Dulbung und Demuth.

### Matth. 8, B. 18-34.

Und da Jesus viel Bolfs um sich sahe, hieß er hinüber jenseits des Meeres fahren. Und es trat zu ihm ein Schriftgelehrter, der sprach zu ihm: Meister, ich will dir folgen, wo du hingehest. Jesus sagte zu ihm: die Füchse haben Gruben und die Bögel unter dem Himmel haben Rester, aber des Menschen Sohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter seinen Jüngern sprach zu ihm: Herr, erlaube mir, daß ich hingehe und zuvor meinen Bater begrabe, u. s. w.

### \* \*

Chriftus entzieht fich ber Menge, bie blos 3hn gu feben begehret,

Ber als Erlöser 3hn sucht, bem kommt er mit Liebe entgegen. Irbische Güter und Sorgen als 3weck ber Rachfolge Christi Anzuseh'n ist Thorheit, ihr 3weck sind himmlische Güter.

Benn im Sturm ber Leiben bie Kluthen bir über bas haupt geb'n,

Dann verzage du nicht, bein Retter ift bei bir, er schläft nur Deinen Glauben zu prüfen, Er hilft, wann Gulfe dir Roth ift, Trau' Ihm flets und zage nie, Er verläßt dich gewiß nicht. Er gebeut den finstern Kräften und flürzt sie zum Abgrund, Reb' zu Ihm, daß Er aus deinem Wesen sie tilge, Alle unreine Lufte in's Meer der Bernichtigung flürze. Lebe nur Ihm allein und folge Ihm nach, wo Er hingeht.

### 1. Mof. 2, 3. 8-17.

Und Gott ber Herr bauete einen Garten in Eben, gegen ben Morgen, und sette ben Menschen barein, ben er gemacht hatte. Und Gott ber Herr ließ aufwachsen aus ber Erbe allerlei Baume, lustig anzussehen und gut zu effen, und ben Baum bes Lebens mitten im Garten, und ben Baum bes Erfenntnisses Gutes und Boses. Und es ging aus von Eben ein Strom zu wässern ben Garten, und theilete sich basselbst in vier Hauptwasser. Das erste heißt Pison, bas steußt um das ganze Land Hevila, und baselbst sindet man Gold, u. s. w.

# \* \*

Baterlich forgt ber berr für jeben fterblichen Menfchen, Jebem gibt Er fein Felb zu bauen, zu wirfen fein Tagwerk. Beber betommt einen Baum, beffen Früchte Unfterblichkeit geben, Auch einen Baum ber Prüfung mit Früchten zum ewigen Sterben,

Bierface Ströme bes Segens beglüden bes Reblichen Tagwert. Lern' beinen Birkungstreis kennen, o Seele! und forfche nur fleißig,

Bas bein Beruf ift und nicht ift, befolg' nur ben göttlichen Billen,

Such' nur in Chrifto ben Baum bes Lebens, unfterbliche Frückte Alles genieß' gewürzt mit Frucht vom Baume bes Lebens, Aber vom Baum ber Sinnlichkeit hute bich, Frucht zu genießen, Denn fie führt zum Tob und ber Garten bes herren veröbet, Bleib' nur treu, so wirft bu ein himmlisches Eben erwerben.

### Matth. 3, B. 13-17.

Bu ber Zeit kam Jesus aus Galika an ben Jorban zu Johanni, baß er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrete ihm und sprach: Ich bebarf wohl, baß ich von dir getauft werde; und bu kommft zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: laß jest also sehn; also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er's ihm zu. Und ba Jesus getauft war, stieg er bald herauf aus bem Wasser: und siehe, da that sich der himmel auf über ihm, u. s. w.

#### \* \*

Chriftus tam jur Taufe Johannis, jum Täufer mit Baffer,

3hn, ben Taufer mit Feuer und Geift, mit Waffer zu taufen, Dies war Johannes zu viel, bie Tauf zur Bergebung ber Sunben

Ram bem Erlöfer nicht zu und boch verlangt Er bie Taufe, Blos um Gerechtigfeit willen, bem Bolf jum belehrenden Beifviel.

Darum tauft' 3hn fein Bater hernach mit bem Geift aus ber Bobe,

Licht umfloß feinen Scheitel, die Stimme bes ewigen Baters Rief ben Getauften mit hulbvoller Liebe zum ewigen Sohn aus. Dies fep dir zur Lehr' zum lebendigen Glauben an Chriftum; Gibt es Rirchengebräuche, die du nicht für nöthig erkenneft, Dber Gebrauche bes Bobiftands, erfülle fie alle mit Freuden, Wenn fie nur fündlich nicht find, die Gerechtigkeit fordert bas Alles,

Riemand ju argern ift Pflicht bes Chriften, bies forbert bein Deilanb.

### 1. Mos. 9, 3. 20-29.

Roah aber fing an, und ward ein Adermann und pflanzte Beinberge. Und ba er bes Beins trank, ward er trunken und lag in ber Hütte aufgededt. Da nun Ham, Canaans Bater, sahe seines Baters Scham, sagte er's seinen beiben Brübern braußen. Da nahm Sem und Japheth ein Kleid, und legten es auf ihre beiden Schultern, und gingen rücklings hinzu und becten ihres Baters Scham zu; und ihr Angesicht war abgewandt, daß sie ihres Baters Scham nicht sahen, u. s. w.

#### \* \*

Sandle mit Borficht in Allem, wo bu noch bie Folgen nicht tenneft,

Defters scheint eine Handlung gleichgültig, aber die Folgen Häufen Sund' auf Sunde und machen der Sunde dich schuldig, Prufe genau, was du thust, thu' nichts, wo die Folgen du nicht weißt.

Spotte nie ber Schwachheit bes Anbern und breite fie nicht aus, Schabenfreude geziemt nicht bem Christen, er bedt bas Bergeehen

Rudlings zu, bedet's ungeseh'n mit bem Mantel ber Liebe, Aber wer Eltern verspottet, bes Baters Blöße entbedet, Der erbt Fluch für Segen, sein Schickfal ift ewige Schande. Segen strömt auf die Kinder, die Eltern mit Ehrsurcht bebandeln.

### Matth. 11, B. 16-30.

Wem soll ich aber dies Geschlecht vergleichen? es ist den Kindlein gleich, die am Markt sien und rufen gegen ihre Gesellen und sprechen: wir haben euch gepfissen, und ihr wolltet nicht tanzen: wir has ben euch gestaget, und ihr wolltet nicht weinen. Johannes ist gesommen, aß nicht und trank nicht: so sagen sie, er hat den Teusel. Des Menschensohn ist sommen, isset und trinket, so sagen sie: siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und ein Weinsaufer, der Zöllner und der Sünder Geselle? und die Weissheit muß sich rechtsertigen lassen von ihren Kindern, u. s. w.

\* \*

Wenn die Bernunft aus eigener Kraft die Wahrheit will finden,

Dann wird Chrifti Lebre gur Thorheit, Die Beisheit verurtheilt.

Alles ift Folge ber Schwärmerei des schwachen Verstandes, Seuchelei die erhabenste Tugend und Irrsal die Wahrheit. Da hilft kein Beweis, auch Wunder sind eitele Täuschung, Schrecklich wird sepn das Schicksal ber falsch vernünstigen Menschbeit.

Dir aber, treuer Bekenner des herrn, wird dein einfacher Glaube Chrifti Lehr' als Triumph der Bernunft mit Gewißheit bewähren, Gottes Geheimniffe werden dir flar im reineften Lichte,

Chriftus zeigt bir ben Bater, ber Bater zeigt bann ben Sohn

Alles wird flar und vernünftig, fein Joch wird fanft und bie Laft leicht,

Gil' ju 36m, bu Belabener, Jefus wird bich erquiden.

## 1. Mof. 3, 38. 7—15.

Da wurden ihrer beiber Augen aufgethan, und wurden gewahr, daß sie nadet waren; und flochten Feigenblätter zusammen und machten ihnen Schürze. Und sie höreten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag fühle worden war. Und Adam verstedte sich mit seinem Weibe vor dem Angesichte Gottes des Herrn unter die Bäume im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm: wo bist du? u. s. w.

Saft bu bie Probe nicht reblich bestanden und bift bu gefallen, Fuhlft bich nun nadend und schämst bich, so mache bir felbft teine Schurze,

Sonbern bekenne bem herrn beine Gunbe, lag 3hn bich befleiben.

Er ift gnädig und wandelt dir nach, die erbarmende Stimme Deines Erlösers ersorschet die Tiese des reuigen Perzens, Redlich bekenne Ihm Alles, die Wahrheit deines Bergebens, Birf dich mit all' deiner Sünd' in die Arme der ewigen Liebe, Trag' die Lasten geduldig, die sie dir aus Liebe nun auslegt; Alle dienen zum Besten und führen dich endlich zum Ziele. Las die Schlang' der Bernunft nun blos von Erde sich nähren, Sinnlichkeit ist ihr Theil, das Ewige kann sie nicht fassen, Las sie bekämpfen in dir den gesegneten Samen des Weibes, Achte die Fersenstich' nicht, der Kopf wird ihr endlich zertrümmert.

#### Matth. 5, B. 1-16.

Da er aber bas Bolf sahe, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er that feinen Mund auf, lehrete sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind: benn bas himmelreich ist ihr. Selig sind, die da Leid tragen: benn sie sollen getröstet werden. Selig sind bie Sanstmuthigen: benn sie werden das Erdreich besien. Selig sind, die da hungert und durstet nach der Gerechtigseit: benn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen: denn sie werden Barmsberzigfeit erlangen, u. s. w.

\* \*

Billft bu bie Stimme bes herrn, bie Lehren ber Seligkeit boren,

Sowing' dich zu Ihm hinauf, du hörft Ihn in reineren Luften. Alles, was in dir fpricht, laß schweigen und horche du Ihm nur, Lerne von Ihm die Armuth des Geistes, das göttliche Trauern, Sanstmuth und Demuth, Hunger und Durft nach Gerechtigkeit Gottes.

Berbe barmherzig und reines Berzens jum Anschauen Gottes. Birte jum Frieden und freu' bich bes Kreuzes, ber Schmach Jefu Chrifti,

Dann wirft bu Burger bes himmels, genießest ber Seligfeit Rule!

Sey ein fraftiges Salg, ju murgen Lehre und Leben,

Sep ber Belt ein glanzenbes Licht, eine Stadt auf bem Berge, Dell burchftrable bein Licht im Birten bie Rabe und Ferne,

Thue mehr, ale bu fprichft, jur Berberrlichung Gottes und Chrifti.

### Df. 71, B. 4.

Alle Tage fen mein Mund voll beines Lobes und beiner Berherrlichung.

Matth. 12, B. 34-35.

Denn ber Mund redet aus ber Fulle bes Sers gens. Gin guter Menfc bringt aus feinem guten Schat Gutes hervor.

Immer muß bas herz mit guten Trieben erfüllt feyn, Und bie unendliche Liebe ber Gottheit in Christo bedenken. Stets der Bohlthaten Menge und Größe in Demuth erwägen; Gar nichts wollen, als was bem Billen Gottes gemäß ift, Gar nichts thun, als was sein Bort gebietet und gut heißt. Dann erfüllt es erhabener Friede mit Kraft und mit Beisbeit, Preis und Berherrlichung Gottes entquillt dann dem Mund unaufbörlich.

Aus dem guten Schat bes herzens firomt Beisheit und Liebe. Lebe nur gang für Gott und hab' teine andere Sorge.

#### 72t

## 5. Mos. 4, 3. 7.

Denn wo ist ein ansehnliches Bolt, in welchem Gott so nahe ift, wie Jehovah unser Gott, allen benen, die Ihn anrusen.

&uc. 23, №. 43.

Wahrlich, ich fage bir, heute wirft bu mit mir im Paradies fenn.

Größer läßt fich nichts benten, als Gott mit bem Menfchen vereinigt,

Wenn der göttliche Geist den Willen der Seele regieret, Gutes Denken und Handeln bewirkt und Alles Er felbst thut. Außer den Christen gibt es kein Bolk, wo dieses geschiehet. Perrlich und groß ist dieser Borzug, ach! last uns ihn nüßen, Unaushörlich mit sehnendem Beten den Geist uns ersiehen, Immer näher mit Ihm uns vereinigen, treu vor Ihm wandeln, Er soll allein uns bewirken, wir wollen uns ganz Ihm ergeben. Alle Sünden sind uns vergeben, Er tilgt sie am Kreuze, Ruft den Bewährten am Ende den Trost zu, heut' bist du selig!

# Dan. 2, B. 21.

Er gibt ihre Beisheit ben Beifen, und ihre Biffenfchaft benen, die Ertenntniß befigen.

Quc. 21, 3. 15.

Denn ich will euch Mund und Beisheit geben, welcher alle eure Gegner weber widersprechen, noch widerstehen werden fonnen.

Dent', wie wenig bu weißt, wie turg ift bein Blick in bie Butunft!

Millionen Dinge durchtreuzen fich immer und wenig Beiß die blode Bernunft, fie irrt beständig im Dunkel. Gar nichts weiß fie von dem, was zum himmlischen Befen gehöret.

Soll baber bein Banbel ber großen Bestimmung entsprechen, Immer bem Billen ber ewigen Liebe gemäß sepn, so mußt du Flebend wandeln vor Gott, und beten um Beisheit und Stärk, Selbft nichts wollen, nur immer das denken und thun, was der herr will,

Dann wird bich Beisheit burchftrablen, Berftanb beine Seele burchichimmern.

Dann wird bir Alles jum Segen gereichen, tein Menfc wie berfiebt bir.

# 34. 32, 38. 4.

Und bas herz ber Unbebachtsamen wird in ber Erkenntniß bebachtsam werben, und bie Junge bes Stammlers wird rein in ber Aussprache zierlicher Worte werben.

# Matth. 13, B. 52.

Ein jeber Gelehrter, ber jum Königreich bes himmels unterrichtet worben, ift einem Menschen gleich, ber Hausherr ift, welcher aus feinem Schat altes und neues herausgibt.

#### \* \*

Benn bu weber Gefchide noch Kraft haft jum Reben und Birten,

Glaubft, bu taugteft zu nichts, marft unnut im Reiche bes Berren,

Gang voller Mangel, unwurdig ju irgend einem Geschäfte; Dann erft taugft bu jum Bertzeug am beften, ber himmlische Lehrer

Rimmt nur die in die Soule, die leer find von eigenem Dunkel; Er gibt Beisheit dem Dummen und fertige Junge dem Stammler, Macht die Armen am Geist zu Staatsgelehrten des himmels, Und ihr Berz wird unverstegbare Quelle der Beisheit. Darum leer' dich aus von allem irdischen Biffen, Geb' zu dem in die Soule, der aller Erkenntnis Quell ift.

# 94. 65, **3**8. 6.

Die Buverficht aller außerften Grangen ber Erbe, und ber Entfernten bes Meeres.

8uc. 13, №. 19.

Und fie werden tommen von Aufgang und Ries bergang, von Rorden und Süben, und werden im Reich Gottes zu Tisch figen.

Buversicht bift bu, ewige Liebe! ben Granzen ber Erben, Allen Inseln bes Meers, wo Menschen nur leben und weben, Allenihalben regierst bu mit Beisheit bas Kleine und Große, Lentst ber Könige Derzen, ben Gang bes Burmchens im Staube, D wie tröstlich ist bies bem muben und leibenben Kampfer! Aber erfülle nun auch, o großer Erlöser ber Menschen! Deine Berheißung, bekehre zu Dir die Granzen ber Erbe! Alle Inseln bes Meers, burchstrable die dunkelsten Derter!

Alle Infeln des Meers, durchftrable die dunkelsten Derter! Alle verfammle zu Dir dereinst zur Hochzeit des Lammes, Mach' mich zum brauchbaren Wertzeug, dein Königreich grunben zu belfen.

# 9 f. 19. B. 15.

Die Rebe meines Mundes sey bir wohlgefällig, und die Betrachtung meines Herzens vor dir, Jehovah, mein Fels und mein Erlöser.

30h. 6, B. 35.

Ich bin das Brod bes Lebens, wer zu mir kommt, ben wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, ben wird niemals durften.

Soll bem herrn gefallen die Rebe des Mundes, des herzens Inniges Sehnen, fo muß Er dein heiland, bein schüßender Fels fepn,

Soll Er bein Beiland und Fels feyn, fo mußt bu 3hn tag-

Tägliches Brob und Waffer bes Lebens muß Er bir werben, Richts genieße bein Geist als bies, so wirst du nicht sterben; Richts wirst du suchen, nichts wünschen, als was Ihm gefällt, und Er gibt bir's.

# **9**[. 44, **8**. 9.

Bir wollen alle Tage in Gott lobfagen, und beis nem Ramen ewig banten.

Matth. 13, 28. 31.

Das himmelreich ift einem Senfforn ahnlich.

Senfförner faet die Borficht, im Rleinen beginnet bas Große; hieran erkennft bu die Bege bes herrn. Des Chriftenthums Anfang

Bar wie ein Senftorn so klein, boch reich an Kraften zum Bachfen.

Balb wird bies Pflangchen jum Baum, ber ben gangen Erbtreis erfüllet.

Bir find Zweige bes Baums, ach! last uns Ihm banken, Ihn preifen.

Saft aus 3hm gieben jum Leben , jum Tragen vortrefflicher Rruchte!

Siehft bu, daß bie und da die Borfehung Senfförner faet, Dann mert' auf und ftor' fie nicht, dann wache und bete, Pfleg' nur jeden Reim, fie vereinen fich alle zum großen Früchte tragenden Baum, der unendlichen Segen gewähret. 3ef. 37, B. 17.

Reige beine Ohren, Jehovah, und hore. Offne beine Augen, Jehovah, und fiebe!

Matth. 5, B. 11,

Selig fend ihr, wenn fie euch schmahen und versfolgen und euch alles Bofe nachfagen, wenn fie lusgen und es um meinetwillen geschieht.

ſ

!

Leibeft bu Somach und Berfolgung, und wirft bu von vie-

Beil du ein Chrift bift und redlich an's Evangelium glaubeft, Benn fich dann auch der Perr verbirgt, dich Ounkel umbullet, Du keinen Ausweg fieb'ft, kein Sternkein des Troftes dir leuchtet,

Dann faff Muth, es gilt jest Rämpfens, es gilt um die Krone, Schreie jum herrn: Ach, neige bein Ohr! Ach, öffne die Augen! Pore mein Jammergeschrei und fiebe die Laft, die mich brudet! Las nicht ab, mit dem herrn zu ringen, bis du Ihn befiegt hak, Dann werden Engel dir dienen, bein Sieg bringt ewigen Frieden.

# 30el 2, 3. 13.

Denn er ift gnabig und barmherzig, langfam jum Born, und reich an Gute, und Ihn gereuet bas ilbet.

**Luc.** 6, №. 36.

Derowegen fend barmherzig, fo wie auch euer Bater barmherzig ift.

Gnädig, barmberzig und gutig ift Er, ber herr aller Herren, Er vergibt fo gern, sobald man die Sunden bereuet; Alle Leiben verhängt Er nur blos zu unserem Besten, hat Er ben 3wed erreicht, so erquidt Er auch wieder mit Bonne.

Billft bu bies Alles erfahren, fo fep auch felber barmberzig, Mitteidig gegen die Armuth, bem Leibenden hülfreicher Tröfter, Segnend dem, der dir flucht, dem Beleidiger liebreich und gütig, Ehriftus fep dir Borbild in Allem, Er bat für die Feinde, Bete du auch für fie und thu' ihnen Gutes für Bofes, Dann ift Er bein Freund, dein Bruder und mächtiger Retter. Seligleit ift bein Lobn, auch hier schon himmlischer Friede.

# 1. Mof. 11, B. 1—9. B. 7.

1

Wohlan! last uns herabsteigen und bort ihre Sprachen verwirren, bamit feiner die Sprache bes andern verstehen konne.

Hite bich ja vor eitler Ehre! Ein Denfmal bes Ruhmes Sich zu ftiften, ift Schuld ber beleidigten Majeftat Gottes. Prächtige Plane zu irdischer Größe find Chrifto ein Gräuel. Er erhöht nur die Demuth und macht den Rleinften zum Größten! Wer fich unwurdig fühlt, seine eigene Schwäche erkennet, Den erwählt der herr zum fruchtbar wirkenden Werkzeug. Werde fleiner, je größer du wirft, so verstehft du die Sprache Gottes und Christi, und was du sprichft, versteh'n alle Frommen.

**9**1. 35, **3**. 3.

Sprich zu meiner Seele, ich bin beine Sulfe.

Matth. 14, B. 27.

Cenb getroft! ich' bin's, furchtet euch nicht.

Fürchte bich nicht! fo fpricht ber herr, wenn bu 3hm um treu bift.

Er ift bein Schus, beine Gulf' in ben größten Gefahren bes Lebens;

Feftes Bertrauen auf Ihn und Folgsamkeit seiner Befehle, Das ift's, was Er verlangt, im übrigen laß Ihn nur sorgen. Wenn Er auf Fluthen einhergeht, besiehlt dir, auf Fluthen zu folgen,

Geb' nur getroft und glaub', bu fannft finten, vertrinten fannft bu nicht.

### Rebem. 6, B. 9.

Denn Alle jagten uns Furcht ein, benn fie fagten, zieht die Sanbe vom Werte ab, und vollendet es nicht! aber jest ftarfte ich meine Sand.

i

Matth. 10, B. 28.

Und fürchtet euch nicht für benen, bie ben Leib töbten, bie Seele aber nicht tobten fonnen.

Spurft bu im Bert bes herrn ben Biberftanb machtiger Reinbe,

Lift und Macht vereinigt die gute Sach' zu vernichten, Dann untersuche genau, ob du nach dem Willen des herren Alles gethan hast und thust, und findest du dieses, so freu' dich! Fürchte dich nicht! es geh' wie es wolle, und wenn es zum Tod ging:

Denn alsbann wird dir bein Tob zu unendlichem Segen, Und bem Reich bes herrn zum Samforn unendlicher Früchte. Birte nur fort, ber herr ist mit dir, und nichts kann bir fcaben,

Birtft bu aber aus eigener Dacht, fo gieb' bich gurude, Lern' erft bann bich felbft und ben Billen bes herren ertennen.

# 95f. 118, \$8. 5.

3ch rief ben herrn an in meiner Angft, Er er-

Luc, 5, B. 32.

3ch bin nicht gefommen, bie Gerechten gur Befebrung zu rufen, fonbern bie Gunber.

Untreu, Eragheit, Berftreuung , ber funbigen Lufte Empfin-

Bringen uns öfters Beangftigung, innere Durre und Ohnmacht,

Oft entbedt man es nicht, woher das Leiden entstehe? Oft bezielt auch der herr die Berdorrung der Keime des Umtrauts,

Bie auch bas Leiben entstehe, bleib' bu nur im Bachen und Beten,

Darre nur fill ber Dulfe, ber herr ruft bich Sunber jur Buse, Pruf bein Inneres scharf, bekenne beine Sunben und flebe Stets um Gebuld, um Ergebung; es gehe jum Tob ober Leben, Gib bich bem Billen bes herrn gang bin und leibe und meibe, B' du bich's verfiehft, gerathft bu in's weite. Gefilde Jenes ewigen Friedens, ben Gott bem Dulber gewähret.

# 9 f. 18, 3. 20.

i

i

1

Er hat mich herausgeführt in die Beite; Er hat mich herausgeriffen: benn Er hatte Bohlgefallen an mir.

#### Que. 15, 38. 7. -

Eben so wird auch im himmel Freude sein über einen Sunder, der fich bekehrt, mehr als über neun und neunzig Gerechte, die der Bekehrung nicht bes durfen.

Bift bu recht im Gebrange, im Leiben, von innen und außen, Drudt bich Gunbe, und glaubst bu im Rampfe zu fallen, fo flebe,

Rampfe und ftrebe bennoch vorwarts, burch Fallen und Auffteb'n Rommft bu allmählig weiter, nur bleib' in ber Demuth und Reue,

Immer im Blid auf bein Clend, auf einmal gerathft bu in's Beite.

Siehst die Gnade des Baters wie Sonnenlicht glanzen, ber Friede

Gottes, höher als alle Bernunft, burchftromet bein Befen. Alle himmlischen heere erfreuen fich mehr beiner Buße, Debr als vieler Gerechten, die bieser Buß' nicht bedurfen.

# 2. Chron. 34, B. 7.

Beil bein herz weich ift und bu bich vor Gott gebemuthiget haft, ba bu mein Bort hörtest und hast vor mir geweint, so hab' ich bich auch erhört, spricht Jehovah.

Luc. 18, 33. 7.

3ch fage euch, biefer ging gerechtfertigt hinab in fein Saus, vor jenem.

\*

Subfit bu Mangel an Rraft und brudt bich bie Menge ber Sunben,

**Modteft** fo gern überwinden, und tannft nicht, und zweifelft an Gnade,

D fo weine vor Gott und klag' Ihm in Demuth und Schwäche, Sag' Ihm, bu war'st ber größte ber Sunder und wolltest gern frei seyn,

Rach's wie ber Bollner und fchlag' an bie Bruft, und fleh' um Bergebung,

Las nicht ab mit Bachen und Beten, so wirst du erhöret, Alle Sunden sind dir gewiß und wahrhaftig vergeben. Bleibe nur fest an Ihm, so wie die Rebe am Beinstock, Dann erhältst du Kraft jum Kampf, du tämpfest und flegest.

# **%** 5, ₹ 12.

Alle, bie auf bich trauen, werben fich freuen, sie werben froh senn ewiglich, und bu wirst fie beschüsten, und die beinen Ramen lieben, werben jauchgen.

306. 16, 38. 24.

Bittet und ihr werdet nehmen, bamit eure Freude vollfommen fenn moge.

Trau in allem fest auf Gott und bet' unablässig!
Gib beinen Billen ganz hin und thue nur einzig, was Er will,
Sep zufrieden mit allem, was seine Borsicht dir zuschickt,
Ganz gewiß widerfährt dir nichts, als was dich veredelt.
Er bewahrt dich gewiß und führt dich auf sicherem Wege Din zum seligen Biel, zu unaussprechlicher Wonne.
Darum freue dich hoch und sing' Ihm, und jauchze mit Wonne; Liebst du Ihn herzlich und treu, so wird beine Frende vollkommen,

Ewiger Friede burchftromt bein Berg im bitterften Leiben.

# Popel. Sal. 7, B. 10.

3ch bin meines Freundes, und nach mir geht fein Berlangen.

306. 13, 3. 17.

Ihr fend meine Freunde, wenn ihr thut, was ich euch gebiete.

Unaussprechlich groß ist beine besel'gende Gnabe, Gott und Mensch! ber sündigen Menscheit Bruder und König! Du bist Freund des verlornen und wiedergefundenen Sünders. Freund in vollem Berftande des Borts, du hilfft und erfreuest, Pilst aus jeder Noth und heiligest dis zur Bollendung, Bandelst den Geist in deine Natur zur göttlichen Bürbe, Schenkst ihm unendliche Güter, der ewigen Seligkeit Bonne, It das nicht Freundschaft? D, daß ich dich liebte, wie keiner noch liebte!

Dier bin ich ganz bein ewiges Eigenthum, was du gebieteft, Thu' ich von ganzer Seele, mit jeder Kraft, bis zum Tobe.

#### 737

# 1. Rönig. 8, 3. 20.

Du, o Gott Ifraels! ich bitte bich, bestätige bein Wort, bas bu beinem Knechte, meinem Bater Das vid, gesagt haft.

Matth. 24, B. 35.

Simmel und Erbe werben verschwinden, aber meine Borte werben nicht verschwinden.

. .

Gib bich bem herrn auf ewig zu eigen mit all' beinem Jammer!

Fasse ben festen Borsatz, so ganz zu werden wie er will, Aber behalt' dir nichts vor, verläugne von Serzen das Liebste! Dann sey ruhig, Er hält dir Wort, und sede Berheißung, Jedes Wort, zum Seil des Sünders, sprach Er für dich aus. Eig'ne Alles dir zu, so wie es für deinen Beruf paßt, Er macht Alles aus dir, wozu Er dir Anlage schenkte. Wenn deine Eigenheit nichts ist, dann kann Er zu Allem dich brauchen.

himmel und Erbe vergehen, fein Wort aber halt Er bir ewig. Dalte bu auch bein Berfprechen und walle ben Pilgerweg muthig.

#### 2. Mof. 24, B. 7.

Alles, was Jehovah gefagt hat, bas wollen wir thun und gehorchen.

### 30h. 4, B. 34.

Reine Speise ift, bag ich ben Willen thue befefen, ber mich gefandt hat, und ich fein Werk vollens ben moge.

Sieb' meinen Billen, mein Belland! bu weißt es, ich will bir ja folgen.

Alles gern thun, was bu befiehlft, nur las mich auch wiffen, Bas bu in jedem Augenblick forberst, Herr! was ich thun foll? Tilge ben marternden Zweifel burch Licht und Klarheit von oben!

Rach' meine Ueberzeugung gewiß und ftarte ben Glauben, Start ihn bis zur Gewißheit und laß mich nicht langer im Zweifel,

Ob ich zu viel, zu wenig glaube, ach, geig' mir ben Fußpfab? Gern will ich geb'n ben geraben, nicht wanten zur Rechten und Linken,

Rahrung foll mir bann fepn, zu ihun beinen Billen, mein Beiland!

Γ..

Beph. 3, B. 16.

Fürchte bich nicht! lag beine Sanbe nicht lag werben!

&uc. 9, B. 62.

Reiner, ber seine Hand an ben Pflug legt und nach bem sieht, was hinter ihm ift, taugt zum Reich Gottes.

Spurft bu ju Zeiten Ermattung im Geifte und fraftlofes Banten,

Ach, dann sammle die letten der Kräfte und ruse um Beistand! Sieh' doch ja nicht mit Sehnsucht zurud, ach, strebe nur vorwärts!

Richte nur vormarts ben Blidt, je schwächer bu wirft, befto ftarter

Riebe um Kraft, der herr will dir zeigen, wie wenig du felbst

Wenn bu bir felbst nichts zuschreibst, von Ihm nur Alles erwartest,

D bann furchte bich nicht, bann laß bie Banbe nicht finten! Denn wer bies ihut, ber ift nicht geschickt jum Königreich Gottes, Bis jum letten Dauche sep treu, so tann's bir nicht fehlen.

# 1. Ronig. 8, B. 15.

Gelobt fen Jehovah! ber mit feinem Mund versprochen und mit feiner Sand erfüllt hat.

Que. 18, 38. 31.

Und es wird Alles erfüllet werben, was von bes Menschensohn burch bie Propheten geschrieben wors ben ift.

. . .

Alles, was jemals Propheten bes herrn geweifiaget haben, Wird ganz punktlich erfüllt. Er ift die Quelle der Bahrheit, Darum traue auf Ihn, was Er dem Glauben versprochen, Wird Er nach genugsamer Prüfung im ganzen Umfang erfüllen; Bas von Chrifti Leben und Leiden gefagt war, geschahe, Bas noch nicht geschehen, wird eben so sicher erfüllet. Darum, wenn du im Leiden den seligen Ausgang nicht siehest, Dann sep treu und beständig in ernstlichem Bachen und Beten. Endlich wirst du mit hoher Bonne den Segen empfangen.

3ef. 44, B. 23.

Denn Jehovah hat Jakob erlöset und ist in Israel herrlich.

Luc. 24, B. 26.

Mußte nicht Chriftus biefes leiben und in feine Herrlichkeit eingehen?

Riemand wird gefrönt, er habe benn redlich gefampfet, Rampfend die Krone errungen, die Chriftus am Ziele ihm auffett.

Kampfend hat Er felbst ben redlichen Kampfer erlöset, So die Herrlichkeit wieder erworden, die er von jeher Bei dem Bater besaß, nun thront er im Kreis der Gemeine. Willst du die Kron' erringen, mit Ihm am Ziel triumphiren, Dann entzeuch dich dem Kreuz nicht, umfaß es von herzen und dulbe!

Folg' feinem Fußtritt, er führt bich am Enbe gewiß zu ber Rrone.

### Spr. Sal. 4, B. 23.

Bewache bein Berg mit aller Aufmerksamkeit: benn in ihm find bie Ausgange bes Lebens.

### 30b. 15, B. 4.

Bleibet in mir und ich in euch, gleichwie die Rebe von sich felbst keine Frucht tragen kann, wenn sie nicht am Weinstod bleibt, also auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt.

. \*

Eins ift Roth, bie treue Bewahrung bes Bergens in Chrifto, Stets vor Ihm ju bemerten, was aus bem herzen beraustommt.

Jeben Gebanken und Trieb zu prufen, ob Chriftus fein 3wed fep ?

Beben, ber Selbstucht verräth, im ersten Keim zu erstiden, Jebem lüsternen Eindruck von außen das herz zu verschließen. If so das herz von allem entledigt, gereinigt und lauter, Dann erfüllt es die selige Rähe des herrn, und das Beben Seines belebenden Geistes bestreut es mit himmlischem Samen. Paradiesische Früchte entsprossen dem fruchtbaren Acer. Dann bleibt die Rebe am Beinstod und trägt gesegnete Früchte; Bachen und Beten beschützt sie vor jäher Berdorrung und Mehltbau.

# 1. König. 17, 3. 16.

Dem Mehlfag mangelte nichts, und ber Olfrug wurde nicht leer.

Matth. 6, B. 31-32.

Darum follt ihr nicht ängstlich senn und fagen: was sollen wir effen, was sollen wir trinken, wos mit werden wir befleibet, benn bas alles suchen bie Heiben. Guer himmlischer Bater weiß wohl, baß ihr bas alles nothig habt.

Wenn bu beinen Beruf im Namen bes herren verrichteft, Alles fo thuft, als thatft bu es 3hm, fo bift bu fein Diener. Birkft bu jum Bohl ber Menschheit auf alle nur mögliche Beife,

Aber nicht aus Ehrfurcht, fondern lauter bem herrn nur, Dann forg' nicht um bich felbst, um Rleiber, um Effen und Trinken,

Sondern trau' Ihm nur zu, er werd' seine Diener besolden, Fordere aber auch mehr nicht, als was die Rothdurft erheischet; Gibt Er dir mehr, so wende es an zum Dienste des herren.

#### 1. Mol. 26, 3. 3.

Du foulft ein Frembling feyn in biefem Lande, und ich werbe mit bir feyn.

3oh. 13, B. 20.

Wer ben aufnimmt, ben ich senden werde, ber nimmt mich auf; wer aber mich aufnimmt, ber nimmt ben auf, ber mich sendet.

\*

Fremblinge find wir Chriften in biefem Lande bes Ballens, Richts ift beständig, nicht Eigenthum, Reichthum, Gefundheit und Ehre.

Set' bein ganzes Bertrauen allein auf Gott, beinen Bater, Er ift bein höchftes Gut und wird es in Ewigkeit bleiben, Geben wird Er dir Alles, so viel du bedarfft zur Erhaltung, Er ist bei dir in jedem Berhältniß, mit Troft und mit Segen, Jeden Mitwaller nimm so auf, als ware er Christus, Dien' ihm und liebe ihn herzlich, so dienst und liebest du Christum,

Dienft und lebest bu Chrifto, fo bienft und lebft bu bem Bater. Er und Chriftus wohnen in bir, bie ewigen Guter Sind bann ewig bein eigen, bu bift bann Burger bes himmels.

#### 1. Chron. 17, B. 35.

Hilf uns, bu Gott unferes Seils! fammle und bes freie uns aus den Heiden, daß wir beinem heiligen Ramen banken und Ruhm suchen in deinem Lob.

3oh. 12, B. 23.

Die Stunde ift gekommen, daß bes Menschensohn verklaret werbe.

\* \*

Rab find bie Zeiten bes Kampfe, bes Siege, ber großen Entscheibung,

Machtig machet der Abfall, ber haß und der Edel an Chriftus,

Und das Wehen des Geistes zum Leben im Knochenfeld mächset. Hil uns Gott unsers Beils! und sammle uns, hirte der Schase! Rach' uns frei vom Oruck der Bölker, erlös uns vom Bösen, Grunde dein Reich und bring' uns hinein in des Baterlands Kluren.

herr! die Zeit der Berklärung ift da, gib Ausharrungskräfte! Rur noch ein wenig gerungen, und dann am glänzenden Ziele Jauchzen wir dir enigegen, im Preis deines heiligen Ramens, Suchen in deinem Lob nur Ruhm und dienen dir ewig.

#### 90f. 116, 28. S.

Denn bu haft meine Seele vom Tobe errettet, mein Auge vor Thranen, und meinen Fuß vor bem Fallen bewahrt.

# Matth. 9, B. 2.

Sep gutes Muthe, mein Sohn! beine Sunden find bir vergeben.

\*

Dent' bir jebe Gefahr, bie bir von Zugend auf brobte! Bie bu jeder entgingft, ob ba beine Alugheit bich schüpte? Pat bich nicht immer bie Borsehung selbst vom Berberben errettet?

Dich nicht immer mit Langmuth und Liebe vorwärts geleitet? Saft bu 3hm berglich gedankt, bem berrlichen König ber Mesfichen?

Ift bein Banbel nun gang ein Danklied bem großen Erbarmer?

haft bu im Innern bie Stimme gebort: mein Sohn, beine Sunben

Sind dir alle vergeben, du bift nun ein Burger bes himmels?

### Rebem. 9, B. 6.

Und bu macheft alles lebenbig, und bas heer bes himmels beugt fich vor bir.

# 30h. 5, B. 21.

Denn so wie ber Bater Tobte erwedt und lebens big macht, ebenso macht auch ber Sohn lebenbig, welche Er will.

Alles ift tobt ohne Ihn, das natürliche Leben ift Sterben, Kuhlft du noch nicht in dir das Regen des Geistes zum Bobl

tbun.

Gott und Menschen von herzen zu lieben, für sie nur zu leben, Ach, bann bist bu noch tobt in Gunben, Er muß bich erwecken, Er, ber für bich starb, für bich in's Leben zurucklehrt, Zest für bich zur Rechten ber Majestät sist und regieret, Laß bich erwecken, ermunt're bich, wache, ringe und bete, Oringe zum Leben hindurch, bu wirst mit ben himmlischen Deeren

Ihn bann preisen, in ewiger Geligfeit leben und weben.

# 90f. 122, **28**. 6.

Bunschet Jerusalem Frieden, es gehe wohl benen, bie bich lieben.

30h. 10, B. 18.

Riemand nimmt mir das Leben, sondern ich gebe es von mir felbst hin, ich habe Macht, es hinzuges ben, und habe auch Macht, es wieder zu nehmen.

Chriftus hat aus freier Macht fein Leben geopfert, Und aus freier Macht ein ewiges Leben erworben. Ewig berricht Er nun und beglückt die Erlöseten alle; Ewiger Friede und Seligkeit ift ihr himmlisches Erbtheil. Alles, was Obem hat, wünsche nun Glück dem seligen Bolke! All' seine Bege find Segen, so lang es nur liebend gehorchet, Dem, der sein Leben dabin gab, Ihn fürchtet, Ihn liebet und ehret,

Liebend gehorche Ihm auch, bein ganzes Wefen leb' Ihm nur! Er nur fepe bein Biel, und beine Bereinigung mit Ihm Einzig bein Bestreben, so wird seine Seligkeit bein sepn.

# 3achar. 2, B. 13.

Alles Fleisch schweige vor dem Angesicht Jehos vahs! benn er hat sich aufgemacht aus seiner heilisgen Wohnung.

# 3oh. 6, B. 51.

Und bas Brob, bas ich geben werbe, ift mein Bleisch, welches ich geben werbe für bas Leben ber Welt.

Aufgemacht hat fich einmal ber herr gur Erlöfung ber Den-

Als Er ben Rampf feiner Leiden begann und fiegreich voll-

Durch seinen Tob ben Tob besiegte, bas Leben ber Welt gab. Aber auch bann, wann Jammer bich brudt und bu feinen Rath weißt,

Dann heiß zu 3hm flehst, von 3hm nur Husse erwartest, Dann regt Er sich auf im innern Grunde der Seelen, Friede und heiliger Schauer durchweht dann die ringende Seele, Jest sey still und feire: benn nun erscheint dir die Husse, Erst erquickt dich sein geistiges Brod, du subsest nun Stärke, Alles zu tragen, und dann hebt er auch die Last von der Schulter. Darum rube nur immer in Ihm mit Beten und Bachen.

#### 2. Mof. 15, 38. 18.

Jehovah wird König senn immer und ewig.

306. 18, ₹. 36.

Mein Königreich ift nicht aus biefer Belt.

Jefus Zehovah erwarb fich fein Reich burch Lieben und Leiben, Run ift Er ewiger Konig ber Belten, ber Geifter und Denichen.

Aber Er herricht nicht mit außerem Geprange, er herricht in ben Bergen

Seiner Erlösten, nicht mit Baffen, burch Lieben und Leiben Lenft er ben Billen, man folgt ihm gern burch Soben und Tiefen.

Folg' ihm getroft, auch ohne zu sehen im bunkeln Glauben. Bach' und bet' und folg' nur flets bem flammenden Fußtritt, Endlich kommst du zum Ziel, zur glanzenden Krone des Sieges, Herrschest mit Ihm auf dem Throne des Baters in ewiger Wonne. 95f. 145, B. 3.

Jehovah ift groß und fehr löblich, und feine Große ift unerforschlich.

:

į

:

ţ

30b. 13, B. 31.

Run ift bes Menschensohn verflaret, und Gott ift verflaret in 3hm.

Gott ift groß, und unergründlich sein Wesen und Wirken, Endliche Geister begreisen nichts von unendlicher Größe. Ehriftus, des Unbegreislichen Stellvertreter, verklärt Ihn, Wird durch Leiben auch selbst verklärt, nun seh'n wir den Bater, Seh'n Ihn im Bilde des Sohns, der Liebenswürdigkeit Urbild. Dieses Licht erfülle uns ganz mit himmlischer Klarheit. Unser Berderben tief zu erkennen, die Größe der Gnade, Uns erschienen in Christo, mit innigster Beugung zu preisen, Unfre Eigenheit werde zu nichts, Er Alles in Allem.

#### 2. Mof. 14, B. 15.

Und Jehovah sprach zu Mose: was schreiest bu zu mir.

### Matth. 6, B. 7-8.

Wenn ihr betet, so send nicht wortreich, wie die Heiben; benn sie mahnen, durch ihre Geschwäßigkeit erhört zu werden, barum send ihnen barinnen nicht ähnlich: benn euer Bater weiß, was ihr bedürft, ehe ihr Ihn brum bittet.

\* \*

Durch eine zierliche Rebe bem herrn sein Anliegen klagen, Ihm Bericht erftatten, so wie man ben Fürsten zu thun pflegt, Gleich, als ob Er nicht beffer wüßte bes herzens Geheimniß, Als du selbst, das heißt nicht beten; das wahre Gebet ist Unaussprechliches Sehnen bes Billens nach göttlicher hulfe, Stilles Erwarten des herzens mit völliger Stärke des Glaubens.

Er werbe helfen - nur Er - Er fann es, bie Quell' aller Sulfe,

Bete gu Gott in Chrifto, bir wird bie Erborung nicht feblen.

#### 758

# **%** 136, ℜ. 3-4.

Feiert bem herrn ber herren, ber felbft allein Wunder thut.

### 3ob. 14, B. 12.

Wer an mich glaubt, ber wird felbst bie Werte verrichten, die ich verrichte, und er wird noch größere thun, benn ich gehe hin zu meinem Bater.

\* \*

Danke bem herren ber herren, benn Er allein ift allmächtig; Er allein thut Bunber, ber Bunberthäter burch Ihn nur; Jebe Kraftthat ift sein, Er wirkt sie, und bu bift sein Berkjeug, Ihm allein sey die Ehre bei jeber gelungenen Bohlthat, Birft du auf Ihn nur weisen, wo dir die Menschlichteit Dank aollt.

Ihm ju Ehren nur leben, in allem fein Bilb an dir tragen, Dann wirft bu größere Berte verrichten, als Chriftus gethan bat.

## Piob 5, B. 11.

Der bie Demuthigen in's Erhabene bringt, auf baß bie, fo im Dunkeln find, im Geil erhoht werden mogen.

Matth. 11, 38. 28.

Rommt zu mir, alle ihr Rühselige und Belaftete, ich will euch erquiden.

Pruf bich genau, ob bu innig und gang bich unwurbig fühleft

Irgend einer Belohnung, flatt beren nur Strafe verdieneft? Findest du das in Bahrheit in dir und drudt dich der Rummer Deines Elends, und gehst du gebückt auf dem Bege der Leiden Demuthsvoll einher, und wallst du in dunkelen Schatten, Dann erhebe den Blick nur auswärts in vollem Bertrauen, Fleh' zum Beltversöhner, Er rust dir: komm, du Belad'ner! Romm, ich will dich erquicken! die Riedrigen will ich erhöhen, Licht in's Dunkle straften, den Lichtsbedürst'gen erleuchten.

## 3cf. 66, B. 12.

Siehe, ich will Frieden über bich verbreiten wie einen Strom.

&uc. 19, 𝔻. 41-42.

Da Er bie Stadt sahe, weinte Er über fie, und sagte: wenn dir auch wiffend ware an diesem beisnem Tage, was zu beinem Frieden bient, nun aber ift es vor beinen Augen verborgen.

\* \*

Rennft bu ben göttlichen Frieden , der alle Bernunft überfteiget,

Er ift das Söchfte, was uns der herr hienieden verliehn hat. Seligkeit fluthet aus ihm ins ganze Besen des Menschen, Gleich einem Stromschiff führt er uns in den seligen hafen. Billft du dies höchste Gut erlangen, so mache und bete! Denn es gibt Zeiten der Gnade, die nur allein diesen Frieden Geben können, und außer ihnen suchft du ihn vergebens; Merk' unaushörlich ause fille Rlopsen am Thor deines Perzens, Bann du es spürft, so mache nur auf der Stimme des Friedens.

## %f. 119, %. 111.

Deine Zeugniffe find mein Erbgut ewiglich, benn fie find bie Freude meines Bergens.

Buc. 11, 3. 28.

Allerdings! aber felig find die, die Gottes Bort hören und bewahren.

t .. 4

Geift bes Lebens, belebe mich ganz und erfülle mein Besen! Strable Licht und Kraft in mein herz, erleuchte die Seele! Recht bein Bort zu verstehn, zu hören und wohl zu bewahren. Schent' mir die Gnade, bein ewiges Bort im innern Grunde Meiner Seele beständig zu hören mit Bachen und Beten, Dann gib auch Kraft, ihm zu folgen, es treu zu bewahren in Demuth,

Dann besit; ich ein Erbgut in ewigem Frieden, mit Wonne Bandle ich bann ben Pfab, ben bu führeft, gum himmlischen Erbtheil.

## Mich. 4, B. 5.

Wir aber werden wandeln im Namen Jehovahs unferes Gottes immer und ewig.

# 30h. 12, B. 46.

Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, auf daß jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsters niß bleiben moge.

\* \*

Glaub' an Chriftum von herzen, fo wirft bu im Finftern nicht bleiben,

Er ift das Licht der Belt, ber Glaube nur öffnet die Augen, Ber noch zweifelt, der fieht nicht, er wandelt noch immer im Dunkeln,

Bunfcheft bu hell zu feb'n, fo fleb' nur um offne Augen. Bache und bete beftändig, befolg' die Gebote des Herren, Harre im Glauben auf Licht, bann wird er fein hephatha fprechen.

Erft erblidft bu nur Schimmer , er machst von Rlarheit ju Rlarbeit.

Immer entbecift bu mehr, es machet bie Erfenninis ber Bahrheit, Und bu wanbelft nun ficher im Ramen Zesus Jehovah,

Bandelft im Licht, thust Berte bes Lichts, es warmt bich gur Liebe,

Panble und wandle nun fo wie Chriftus, fo kommft bu zum Frieden.

# Gpr. Sal. 3, B. 5-6.

Bertraue bem Jehovah von ganzem Herzen und ftute bich nicht auf beinen Berftand. Erkenne 3hn in allen beinen Wegen, so mirb Er beine Pfabe ges rab machen.

30h. 12, B. 26.

Wer mir bienet, ber folge mir nach.

Ber im Birrwar ber Dinge mit feinem Berftanbe fich bruftet,

Selbst fich zu führen vermeint, ber fällt im Irrsal bes Lebens Ohne Rettung in Zweifel, und weiß nicht ben Ausgang zu finden.

Trau' auf ben herrn und fuch' feinen Finger in all' beinen Begen,

Folg' feinem Flammentritt, fuch' ibn, fo findest du immer die Spuren

Seiner unendlichen Liebe, und bien' Ihm mit redlichem Hetzen, Dann erfährst du gewiß die Bewahrung vor jeder Berirrung. Richt, was du willft, sondern was Er will, das sep dein Leitstern.

# 5. Mof. 14, 38. 1.

Ihr fend Kinder Jehovahs, eueres Gottes.

!

30h. 16, B. 27.

Denn ber Bater felbst liebt euch, weil ihr mich geliebt habt, und geglaubt habt, ich fen von Gott ausgegangen.

Billft bu ber Rinbfchaft Gottes gewiß feyn, fo prufe bich ernflich :

Ob dir Chriftus Alles in Allem, bein höchfter Gewinn fep? Ob du Ihn herzlich liebst, von Herzen glaubst, daß Er Gott fep?

Daß Ihn ber Bater gefandt hat, die Gunden ber Menfcheit au tilgen.

Fühlst du das lebhaft in dir, und ift dir auch Alles zuwider, Bas sein Geift nicht wirkt und seinem Bort nicht gemäß ift. Dann sep ruhig und frob, und freu' dich der Brüderschaft Christi,

Er ift bein Bruder, und Gott bein Bater, bie Burgericaft Salems

Ift bir nah' verwandt, und bu bift ber Geligfeit Erbe.

## Dof. 2, B. 1.

Sagt euern Brubern, fie feven mein Bolf, unb euern Schwestern, fie hatten Barmherzigkeit erlangt.

Matth. 12, B. 50.

Denn wer ben Billen meines Baters im himmel thut, ber ift mein Bruber, Schwester und Mutter.

Ift nicht ber Geift unendlich mehr als ber fterbliche Körper? Bleisch und Blut erringt ja nicht bas himmlische Erbe. Ber die neue Geburt aus Gott am Geiste ersahren hat, Der ist verwandt mit Ihm, und Er ist sein ewiger Bater. Alle aus Gott Geborne sind Brüder, Berwandte und Schwestern. Pehr nah' als Fleischesverwandte, wenn jene Geburt sie nicht einiat.

Darum erfampfe bie neue Geburt, ein himmlischer Abel Got bir ben höchften Rang, die Berwandtschaft mit Gott und mit Christo.

Ewige Liebe vereinigt bich fest mit ben Bürgern bes himmels. Diese Berwandtschaft verschafft bir auf ewig der Seligkeit Bulle.

# 2. Sam. 7, B. 20.

Denn bu kennest beinen Knecht, Herr, Jehovah! 306. 1, B. 47.

Siehe! ein mahrer Israelit, in welchem fein Falfch ift.

**\*** \* \*

Stell' bich fo bin vor ben Herrn, wie du bift, und laß bich erforschen,

Gang burchstrahlen sein Licht bis ins Innerfte beines Gemuthes, Er ertennt bich gang, brum such' Ihm nichts zu verhehlen.

Sep ein mahrer Ifraelit, in bem fein Betrug ift,

Gib Ihm alles, behalt' bir nichts vor, und laß feine Liebe Dich burchgluben, bis Alles, was unrein ift, ganglich verfcwindet.

Dann erft bift bu ein Knecht' bes herrn, in welchem fein Falfch ift,

Sein Apostel, Sein Bertzeug, ein Stifter bes Segens für Biele.

# **9**1. 86, **3**. 9.

Alle Bölfer, die du gemacht haft, werben kommen und sich vor beinem Angesicht niederbeugen, o Herr! und fie werben beinen Ramen verherrlichen.

&uc. 12, 3. 49-50.

Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erbe zu werfen, und ich wollte, daß es schon angezundet ware; aber ich habe eine Taufe, womit ich getauft werden muß, und wie ist mir so bange, bis sie vole lendet ist.

Richts ift erhab'ner, als Birten jur Grundung bes Reichs Jesu Chrifti,

Burbiger ift kein Geschäft, als ihm viel Burger zu bilden, Funken ber Liebe zu ftreuen, die viele Perzen entzünden. Aber eh' du das kannft, mußt du selbst mit Feuer getauft sepn, Mannigfaltig geläutert, auf vielerlei Weise geprüfet, Wirst du erst tüchtig zum Werk des Herrn, auf dem Weg der Erfahrung

Mußt du Jahre lang ringen nach Licht und Eroft in der Buften;

Fuhlft bu Drang zu wirfen, und tannft nicht, und angftet bid Schwermuth,

, Ach! bann ring' mit Gebuld, bis endlich ber Morgen bir ambricht;

Endlich wirft bu ein Bertzeug, bas viele Seelen gewinnet, Sie bem herrn zur hulbigung zuführt, und groß wird bein Lohn fenn.

# Rlagl. Jerem. 3, B. 23.

· Sie ift jeben Morgen neu, und beine Treue ift groß.

# 3oh. 15, B. 13.

Niemand hat eine größere Liebe ale bie, baß er fein Leben hingibt für feine Freunde.

Größere Liebe hat nie ein Mensch bewiesen als Christus; Christus ftarb fur die Menscheit und freiwillig starb er, Starb für ein feindlich Geschlecht, bas abgewichen von Gott

mar.

Liebt noch immer mit gleicher Liebe, mit jeglicher Sonne, Jeglichem Mond verneut fich die Liebe, sein Bund der Erlösung Steht wie ein Fels im Meeresgetummel und glanzt in der Sonne.

Lieb' Ihn wieder und weihe Ihm alles bein Leben, bein Birken, Stirb für Ihn, wenn Er's fordert, und bleibe nur treu und beständig.

# Gpr. Sal. 3, B. 11-12.

Mein Sohn! verachte nicht die Zucht Jehovahs und laß dich die Belehrung nicht verdrießen, denn den, welchen Jehovah liebt, straft er, und hat Wohlgefallen an ihm, wie ein Bater an seinem Sohn.

## 30b. 19, 3. 26-27.

Er fprach zu feiner Mutter: Frau! fiehe beinen Sohn, und bem Junger fagte Er: fiehe beine Mutter.

Sep getroft! im ichwerften Leiben vergift bich ber herr nicht;

Er verforgt' seine Mutter am Kreuz auch unter bem Kreuze. Bucht ift bir nothig, ben liebsten Sohn erziehet ber Bater Sorgfältig streng und erläffet ihm nichts, Er beffert und lehrt ibn :

Darum freu' dich der Leiden, sie find Beweise der Liebe Sicherer Zeichen, taß Gott dich zum himmlischen Erbe bestimmet hat.

Darum leibe gebulbig, und fen nicht verbrieflich, wenn's lang wahrt,

Gib dich willenlos bin, bring' Alles dem herren zum Opfer, Er hilft felber tragen und zuchtigt nicht über Bermögen, Unvermuthet kommft du ans Biel und haft überwunden.

## 3erem. 3, B. 12.

Denn ich bin barmherzig, spricht Jehovah, ich habe nicht ewig Jorn; aber erkenne auch beine Berstehrtheit, indem du wider den Jehovah deinen Gott aufrührisch bist.

&uc. 23, B. 34.

Bater, vergib ihnen, benn fie wiffen nicht, mas fie thun.

Er ift barmbergig, Er tilgt bie Gunden, vergibt fie am . Rreuze;

Bittet ben Bater um Sundenvergebung für Feinde im Leiden, Bittet im heißesten Schmerz für die, die Ihn qualen am Areuze, Und Er sollte dir nicht vergeben! gewiß, Er vergibt dir! Wenn du nur ernstlich die Sünden bereuest, im sestesten Borsaß, Ihm forthin mit unüberwindlicher Treue zu dienen, Nie mit Willen der Sünde zu dienen, nur Jesum zu lieben, Allen Beleidigern gern zu verzeihen, die Feinde zu lieben. Bist du in Allem diesem getreu, so bist du begnadigt, Bist ein Erbe des himmels und aller Sünden entledigt.

## 2. Sam. 7, 38. 22.

Darum bift bu großgeachtet, Gott, Jehovah — und es ist fein Gott außer bir, nach allem bem, was wir mit unsern Ohren von dir gehöret haben.

Offenb. 306. 22, B. 13.

3ch bin bas A und bas große D, ber Erfte und ber Lette, ber Anfang und bas Ende.

Groß ift Gott! benn seine Berke find groß und erhaben, Unter allen bas Größte ift unfre Erlösung burch Chriftum. Bunderbar fluthet ber Ocean ewiger Liebe, er ftrömet Aus ben verklärten Bunden von Perzen zu Perzen ber Sünder, Gottes Unendlichkeit benten ift endlichen Befen nicht möglich,

Gottes Unendlickeit benken ift endlichen Wesen nicht möglich, Gottes Unendlickeit endlich in Christo zu benken, ist möglich, Doch noch möglicher, Ihn zu lieben, ben Ersten und Letten, Deffen, bas war — das ist — und das sepn wird, ber An-

fang, bas Ende All' unfers Bunfchens und hoffens, und all' unfers Strebens und Kampfens,

All' unsers Biffens A und 3, die Quell' aller Beisheit; Darum richt' auf Ihn nur den Blick, und frage nichts anders, Frage nur: bin ich Ihm treu? und lieb' ich nichts ftarker als Resum?

Spricht bein Berg bann 3a! fo freue bich bochlich und fei're.

91. 119, ¥3. 76.

Ich bitte bich, laß mir beine Gutigkeit jum Eroft werben, wie Du beinem Knechte gefagt haft.

Matth. 5, B. 4.

Selig find bie Leibtragenben : benn fie follen ge-

\*

ľ

ţ

i

1

Lauter Gute bift du, o ewige Liebe, bein Wefen Strömet Fulle der Gnaden in alle Belten und Geister. Bin ich traurig, so fehlt mir blos der Blid in den Reichthum Deiner unendlichen huld, meine Traurigkeit ift sa die Wirkung Reines blöden Gesichts, meiner Unart und finnlichen Lufte, Beil mein eigener Bille, mein finnliches Sehnen ans Kreuz muß.

Diese göttliche Traurigkeit bringt mir ja ewige Freude; Las mich das lebhast empfinden und tilge die leibende Schwermuth,

Bib mir Gewißheit, baß jebe Trubfal gur Wonne mir werbe.

## Matth. 12, 38. 1-21.

Benn ihr einsehet, was es heiße, ich verlange Barmherzigkeit, und nicht Opfer, so wurdet ihr bie Unschuldigen nicht verurtheilt haben.

\* \*

Gerne möchte die Selbfifucht mit all' ihren finnlichen Luften Auch noch ben himmel genießen, brum wahlt fie Gefete jum Birten,

Die bem Fleisch nicht weh' thun, und Selbstverläugnung vorbeigeb'n,

Pharifaische Strenge im Leichten und Rachsicht im Schweren. Selbstsucht will den himmel verdienen, von Christo nichts wissen.

Demuth und Lieb' ift ihr fremb, und beibe find boch ber Dimmel.

Darum lern' bein Elend in all' seiner Große erkennen, Dies erzeugt dir Demuth und treibt zur Erlösung durch Chriftum.

Wenn du erlöst bift, fo liebst du ben herrn, und aus biefer Liebe

Blieft die Liebe zum Bruder, Barmberzigkeit gegen ben Armen. Dann verurtheilft bu nie ben Bruder, bu richteft bann bich nur,

Dieß ift beffer ale Opfer; aus Gnaden wirft bu bann felig.

2. Mof. 33, B. 3. Wahrlich! Er liebt die Bölfer. 30h. 19, B. 28.

Mich burftet!

ţ

Urquell ber Liebe! wer liebet wie du, du ewige Liebe! Denn du ftarbst aus Liebe für uns, so liebst du die Menschen; Stärker als der Tod errangst du das ewige Leben, Richt allein für dich, für Alle, die glauben und lieben. Haft du uns nun den größten Beweis der Liebe gegeben, Bahrlich! so wirst du uns auch den kleinsten Beweis nicht versagen,

Birft uns nun alles gewähren, was Leben und Rothdurft er-

Gib mir Muth und Kraft, und Frohsinn im bunkelen Bege, Feste Gewißheit bes Glaubens, und führe mich aufwarts jum Biele.

1. Mos. 6, B. 8. Und Noah fand Gnade in den Augen Jehovahs. Joh. 6, B. 37.

Und ich werde ben, der zu mir kommt, nicht hins ausstoßen.

Roah fand Gnad' in ben Augen bes Herrn, er liebte Zehovah, Folgte seinem Befehl, und wich nicht zur Rechten, zur Linken, All' seine Zeitgenoffen verschwelgten die Kräfte in Wolluft, Aber Roah ertrug ihren Spott und diente Zehovah. Ebenso ift es auch jett, man spottet und höhnet die Christen, Ehriftus ist wieder verachtet, man schänt sich, zu Ihm zu

fommen; Sham' du dich nicht und komm zu Ihm, Er wird dich wie Roab

Gnabig empfangen : und wenn bu 36m folgft, getroft feine Schmach trägft,

Bird Er mit bir, nach vollendetem Lauf, feine herrlichteit theilen.

# 91. 57, 38. 4.

Gott wird feine Gute und Bahrheit fenben.

**&uc.** 20, **№**. 35—36.

Denn welche ber zufünftigen Welt und ber Erstangung ber Auferstehung von den Todten murdig geachtet werden, die sind den Engeln gleich, und Rinder Gottes, indem fie Linder ber Auferstehung find.

Ber wird murbig geachtet bes funftigen feligen Lebens? Ber ber Erwedung vom Tob jum unvergänglichen Erbe? Bem wird fenben ber herr feine göttliche Gute und Bahrbeit?

Gleich ben Engeln ewig zu wandeln im Lichte ber Freiheit? Wer fich mit Ernft bem Berrn ergibt, Ihm lebet und flirbet, Redlich tampft auf bem Wege zum Leben mit Wachen und Beten,

Richt auf eignes Berdienft, nur blos auf Chriftum fich flüget, In Ihm allein seine Seligkeit sucht; ber wird wurdig geachtet Seiner Gute und Bahrheit, der Wonne des ewigen Lebens, Der bleibt nicht im Tode, er lebt und wirkt wie ein Engel.

## 99f. 26, 38. 8.

Jehovah! Ich liebe die Wohnstätte beines Haus fes und den Ort, wo beine Ehre thronet.

C

::

1:

đ

5

ī

Ċ

ı:

ş

: .

30b. 17, B. 22.

Und ich habe die herrlichkeit, die du mir gegeben haft, ihnen gegeben, damit fie Gins sepen, so wie wir Gins find.

Wo sich in driftlicher Liebe vereinigte Seelen befinden, Da ift ein Tempel bes Perrn, ba wohnt bie Perrlichkeit Gottes.

Bas ift die Herrlichkeit Gottes? nichts anders als driftliche Liebe.

Liebe war die Herrlichkeit, welche ber Bater dem Sohn gab; Herrlichkeit war's, als der Bater den Sohn für die Sunden der Welt gab;

Liebe und herrlichkeit war's, als ber Sohn für bie Gunben ber Belt ftarb.

Billft du die herrlichkeit erben, so liebe und lebe bem herren, Leb' und liebe, und leide für Ihn, und glaube von herzen; Liebe die Brüder und leide für sie, und wirke zum Besten Aller Geliebten des herrn, so bist du mit Christo vereinigt Und durch Christum mit Gott, und besißest die herrlichkeit Gottes.

# 9 f. 40, 35. 17.

Es follen fich freuen und frohlich fenn in bir alle, die dich fuchen, und die bein heil lieben, muffen immer fagen: Socherhaben fen Jehovah!

306. 6, 38. 40.

Denn das ift der Wille deffen, ber mich fendet, daß jeder, ber ben Sohn fiehet und an Ihn glaubet, das ewige Leben haben foll.

Drudt bich Schwermuth und glanzt bir tein froher Schimmer bes Troftes,

Dann erforsche dich selbst, bekenn' deine Sünden und siehe Büßend, mit sestem Blick, auf deinen Erlöser am Kreuze, Bleib' in seiner Gegenwart, gib dich Ihm ganzlich zu eigen, Bolle nichts, als was Er will, und folge siets feinem Binke, Guch' und siehe nichts als Ihn, so sindest du Freude, Fröhlichkeit füllt deinen Geift, und die Schwermuth schwindet wie Nebel.

Seine erhabene Größe erfüllt dich mit inniger Ehrfurcht, Liebe, Glaube und Hoffnung, Gewißheit des ewigen Lebens, Bleiben mit innigem Frieden nun immer des herzens Empfindung. 1. Mof. 5, B. 22.

Und Henoch (wandelte) lebte unaufhörlich mit Gott. 3ob. 8, B. 51.

Wenn Jemand mein Wort wird gehalten haben, fo wird er in Ewigkeit den Tod nicht feben.

Banble unaufhörlich vor Gott mit Bachen und Beten, Sieh' in allem auf Ihn, und folg' seinem Billen beständig, Sab' keinen eigenen Billen, sein Bort sep die Richtschnur bes Lebens.

Birft du endlich fein Wort bewahren und treulich ihm folgen, Dann ift der Tod ein schlafender Fortschritt zum ewigen Leben. Henoch wandelte immer vor Gott und sabe den Tod nicht; Mach' ce wie Er, so wirft du nicht flerben, sondern entschlafen.

1. Chron. 30, B. 9.

Und das Bolt war fröhlich, weil es freiwillig barbrachte, denn es opferte von ganzem Herzen dem Jehovah freiwillig.

Matth. 6, B. 21.

Denn ba, wo euer Schat ift, ba wird auch euer Berg fenn.

Opfre Alles bem herrn, beine Kräfte, Guter und Leben, Freiwillig gib es ihm bin, mit ganz ihm ergebenem herzen, Alles ift fein, was du haft, du felbst bist ihm ewig leibeigen. Buchre mit Allem zum Bohl seines Reichs, so wirst du fein Burger;

Endlich findst du es wieber und zwar mit zehnsachen Binsen. Gib bem Durftigen gern aus wahrer driftlicher Liebe, Diene mit all' beinen Kraften bem Perrn , vollbring' seinen Billen,

Laß bein Leben für Ihn, auch Er ließ fein Leben für Menschen, Sind beine Schate bei Ihm, so wird Er auch selber bein Schat fepn,

Dann ift bein perg auch bei 3hm, im Genuß unaussprechlicher Rreube.

## 3ef. 45, 3. 15.

Fürmahr, bu bift ein Gott, ber fich verbirgt, bu Gott Ifraels, ber Erlofer.

Matth. 11, B. 27.

Riemand fennet ben Bater, als nur ber Sohn, und wem es ber Sohn offenbaren will.

Gott ift bem menfchlichen Auge verborgen, fein Sterblicher fennt 3bn;

Reine Philosophic enthullt fein Wesen, die Tiefe Seiner Borficht, die umergrundlichen Rathschluffe kennet > Auch der Beiseste nicht, nur Einer kann fie enthullen, Ehriftus, der ewige Sohn des Baters, der heiland ber : Renschen,

Rennt ben Bater , und macht 3hn befannt ber liebenben Gin-

Bende bich zu Ihm, bu gnabenhungriger Sunber, und flehe Unaufhörlich um Licht und Kraft, sey treu und gehorsam, Dann eröffnet dir sein Geist die Schäpe der Beisheit. Dann erkennst du den Bater im Sohn, erkennst seine Liebe, All' feine Bege sind dir bann eitel Gute und Bahrheit.

# 3ef. 62, B. 2.

Und man wird bieß mit einem neuen Ramen rus fen, ben ber Mund Jehovahs ausbrudlich benens nen wird.

# Matth. 27, B. 46.

Ilm die neunte Stunde aber, rief Jesus mit ftarter Stimme und sprach: Mein Gott! Mein Gott! warum haft bu mich verlaffen?

# Dein Gefühl ber Berlaffung von Gott am Rreuge, mein Beilanb!

Sep mein Troft, wenn Schwermuth mich brudt und Rummer bas berg nagt,

Er verließ dich nicht, Er rief dir vom Tode jum Leben, Er verläßt auch mich nicht, du führst mich durch Leiben zum Siege.

Du empfingst einen Ramen, vor allen Ramen ben Ersten. Bleib' ich treu in jeder Probe und folg beinem Muster, Dann empfang' auch ich den neuen Ramen des Siegers. Bleib' auch unempfunden mir nah', dein Geist unterstüp' mich, Schenk' mir Licht und Kraft, Er begleite mich dis zur Bole lendung.

## 36. 44, 8. 5.

Diefer wird fagen, ich bin bes Jehovah, und Dies fer wird fich bem Jehovah mit feiner Sand zuschreiben.

## Matth. 6, 33. 24.

Riemand fann zweien Herren bienen, benn er wird entweber ben Einen haffen, ober ben Anbern lieben, ober er wird bem Einen anhangen, und ben Anbern verachten.

Der bu bies fleb'ft, und wenn bu es liefeft, fo bringe ein Schauer

Belliger Furcht burch all' beine Glieber! bann frag' bein Go-

Db bu Jesu Jebovah geborft? 3hm gehulbiget babeft?

Db bu bich 36m auf ewig verschrieben, ju eigen ergeben ?

Ob du nicht neben Ihm heimlich noch andere Gögen verehreft? Ob du auch, treu im Dienfte bes herrn, feinem Willen nur

folgest?

Benn bein Gewiffen die Antwort mit hohem Frieden begleitet, D dann freu' bich des Dasepns! — und set, dann den Banberftab weiter. Pf. 68, B. 36.

Gott ift furchtbar in seinem Heiligthum, ber Gott Ifraels, Er wird bem Bolf Stäffe und Kräfte gesben, gelobt sen Gott!

Apoc. 3, B. 8.

Denn du haft eine kleine Kraft, und haft mein Wort bewahret, und meinen Namen nicht verläugnet.

\*

Furchtbar ift Gott, wo er thront, im inneren Grunde ber Seelen.

Furchtbar, boch nur bem Leichtsinn, ber Demuth gnabig und nabe.

Alles, fogar bas Rleinste, barfft bu Ihm fagen, brum bitten. Er beschämt bich nie, erhört bas Kleinste und Größte.

Palt' nur fest beine kleine Kraft und brauche fie redlich,

Dann wird fie machsen von Stufe zu Stufe zur mannlichen Größe,

Brauche fie nur zum Thun feines Willens, sein Wort zu bewahren,

Chriftum verläugne nie, bekenn' Ihn mit Worten und Thaten, Endlich kommft du jum Biel und fprichft: ber herr fep gepriefen! \$iob 5, \$3. 17-18.

Und verachte bie Buchtigung bes Allmächtigen nicht: benn Er macht Schmerzen und vertreibt fie, Er verwundet, und seine Sand heilet.

306. 15, №. 1-2.

Ich bin ber wahre Beinstod und mein Bater ber Beinbauer, und jede Rebe, bie Frucht bringt, reisnigt er, bamit sie mehr Früchte trage.

Drudt bich Schmerz und Schwermuth, und wirft bu vom Berren gezüchtigt,

Fühlft du die Tröftungen nicht der Baterliebe Jehovahs, Benn du, mit Kreuz belastet, im Dunkeln nicht aus ober ein weißt,

Dann erforiche nur treulich, ob Jefus bein Gins fen, bein

Ob du außer Ihm nichts, und in Ihm Alles erwarteft? Findest du dies, so sorge um nichts, du bist seine Rebe, Reinigen will er dich nur, befreien von fruchtlosen Zweigen, Belche die Safte unnus verzehren, das Fruchtragen hindern; Er ist allmächtig und weiß die Zeit zur heilung der Bunden, hoffe nur sest auf Ihn, seine Züchtigung bringet dir Frieden, Ewige Wonne umstrahlet dein Haupt, wenn du buldend nur ausbarrft.

**9**1. 89, **3**8. 10.

Du beherricheft ben Stolz bes Meers, im Auf-fcwellen feiner Fluthen ftilleft bu fie.

Matth. 5, B. 8.

Selig find, die reines Bergens find, benn fie wers ben Gott feben.

Ruhig und ftill in ber Gegenwart Gottes Gebanken und Lufte

Streng zu bewachen, bas herz und die Seele rein zu erhalten, 3ft ber einzige Beg zum Genuß bes Anschauens Gottes, Aber wer kann bas aus eigener Macht? Wie Wellen bes Meeres

Toben bie Lufte, bas Spiel ber Gebanken erhebt fich und ftrömet, Belle auf Belle, bem kampfenben Billen wie Branbung entgegen.

hier bedarfft bu des Geiftes des herrn, bem Bellen und Brandung

Punktlich gehorchen: brum flehe ju Ihm um kräftigen Beiftand, Ringe und kampfe burch ihn, Er hilft bir, und endlich bestiegst bu

Jebes Ungestüm; ruhig und rein, wie das hohe Arpstallmeer Bor dem ewigen Thron, wird nun beine Seele ein Spiegel Gottes und Christi, und nun bist du selig im Anschau'n des Herren.

E

į

99f. 27, \$8. 8.

Mein Berg fagt zu bir (bein Wort) fucht mein Angesicht! — bein Angesicht, Jehovah! suche ich.

Que. 7, 23. 50.

Dein Glaube hat bir geholfen, gehe hin im Frieden.

Beift bu ben Sinn, was es heiße, bas Antlit Jehovah's zu fuchen?

Bandle vor Ihm mit Bachen und Beten, fo suchst bu und finbest,

Findest das Angesicht Gottes in Christo voll Gnade und Bahrheit, Schan mit unverwandtem Blick, mit brünstiger Sehnsucht In diese Quelle des Lichts, sie ftärkt das Auge des Glaubens, Dann enthüllt sich dir allmählig die Herrlichkeit Gottes, Seine Geheimnisse werden dir klar, Sein Wort wird verständlich.

3weifel und Unruh' verschwinden, und tief im Grunde ber Seelen

Spricht bas ewige Wort, bein Glaube hat dir geholfen, Bandle fort auf dem Pfad des Glaubens, mein Friede geht mit dir.

# Pf. 112, B. 4.

Dem Aufrichtigen geht ein Licht in ber Finfternis auf; Er ift gnabig, barmherzig und gerecht.

3oh. 8, B. 12.

Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, ber wird nicht in der Finsterniß wandeln, sondern das Licht des Lebens haben.

\*

Bift bu aufrichtig, fo haft bu ein Aug' jum feben, bann fieb'ft bu

Erft von Fern einen Schimmer, bem folgst bu und wantst nicht zur Rechten,

Richt zur Linken, fondern bu manbelft gerade nur vorwärts, Folgst dem leitenden Lichte, und endlich erblickt du die Sonne, Siehst die Sonne der Geisterwelt, Christum, in all' ihrem Glanze.

Licht ber Erkenntnis und Warme ber Liebe erfüllt alle Belten. Dann verschwindet ber Zweifel, bu glaubst, folgst immer bem Lichte.

Endlich erreichst bu das Ziel und findest das ewige Leben; Gnädig, gerecht und barmberzig ift Er, der herr, bein Er-

## 3ef. 64, 38. 9.

Siehe, betrachte uns boch, wir bitten bich, wir find ja alle bein Bolf.

306. 6, 28. 34.

Alles, was mir ber Bater gibt, bas fommt zu mir.

Frag' nicht, ob bu erwählet fenft? ber Bater gibt bich bem Sohne,

Benn bu gegeben fepn willft, benn bu fleh'ft, o Bater, bier bin ich!

Bater! ich bin ja ein Glieb beines Bolls, bu willft ja, baß alle

Menfchen erlost, baf alle Sunber begnabigt werben, Benn fie nur wollen; ich will, ach! führe mich, Bater, jum Sobne!

Diese Sehnsucht ift ein Beweis, daß du bift erwählet, Folg' nur getroft dem Zug des Baters jum Sohne, und glaube!

# 1. König. 3, B. 12.

Siehe, ich habe gethan nach beinem Wort! — Siehe, ich hab' dir ein weises und verftändiges Herz gegeben, so daß beines Gleichen in deiner Gegenswart nicht gewesen ift, und auch nach dir keiner beines Gleichen aufstehen wird, auch was du nicht gebeten haft, das hab' ich dir gegeben.

Matth. 6, B. 33.

Suchet zuerft bas Reich Gottes und feine Gereche tigfeit, fo wird euch dieß Alles hinzugefest werden.

\*

Billft du erhörlich beten, die redlichen Bunfche erfullt feb'n, Bete zuerft um ein Gottergebenes herz und um Beisheit, Bet' dich zuerst in Christum hinein, wie eine Rebe am Beinftod, Zeuch die Araft des Lebens aus Ihm, so wirst du erlangen Licht und Kraft zum Birten, Beisheit, Ertenntnis und Gnade, Dann bist du ein Burger des himmels, des Königreichs Gottes, Seine Gerechtigkeit fehlet dir nicht, du sindst fie in allem, Findest auch das, was dir Roth ift und nütt zum irdischen Leben:

Bugelegt wird bir noch mehr, ale bu bentft, wenn bu es nicht migbrauchft.

Trau' auf Gott, fep willenlos, fuch' nur bas Gine, bas Roth ift.

#### 5. Moi. 4, 38. 37.

Deswegen, weil Er beine Bater geliebt und ihren Samen nach ihnen erwählt, und bich mit feinem Angesicht mit großer Kraft aus Egypten geführt hat.

# Matth. 24, B. 14.

Und dieß Evangelium vom Königreich wird in ber ganzen bewohnten Welt zum Zeugniß allen Bölfern geprediget werden.

\* \*

Deine verborgene Führung, Jehovah! ift groß und erhaben; Du befrei'ft aus bem Diensthaus und führst burch bie Bufte auf Begen,

Die kein Mensch vermuthet, boch endlich fieht man im Aus-

Bell und flar bie felige Abficht ber ewigen Liebe:

So war die Führung Ifraels, fo auch bie Führung bes Beilanbs,

So die selige Führung jedes begnadigten Sunders. Durch die Gemeinschaft der Leiden Christi beseligt zu werden, Dies Evangelium schalle, so weit als die Erde bewohnt ist! Zedes Ohr soll boren und jedes Herze soll lieben Den, der für uns starb, für uns fich zu Tode geliebt bat.

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

i k

Ä

• .

.

•

; ; ,

